**POLITISCHES** JOURNAL: **DARSTELLUNG DES WELTLAUFS** IN DEN...





















# Politisches Inurnal

nebft Anzeige

nau

### gelehrten und andern Sachen.

Jahrgang 1799. Erster Band.

Erstes bis Sechstes Monats : Stück.

Herausgegeben

von einer

Gesellschaft von Gelehrten.

Domburg, auf den Post, Aenkern, und in der Höffmannschen Buchhandling 1799.

Digitized by Google

## Politisches Journal

### gelehrten und andern Sachen.

Jahrgang 1799. Erster Band.

Erstes Stuck. Januar 1799.

I.

## Historisch= politische Uebersicht des Jahrs

Jas Jahr 1798 ist der Wendekreis der Franzosse, schen Welt: Revolution geworden. Ihre Glückse Sonne entfernte sich auf dem Wege nach Africa, und sie

verlor ihre bisherige Constellation.

In der Uebersicht des Jahrs 1797 zeigten wir die neue Epoche an, die jenes Jahr gemacht hatte. — Sie hat nicht zwen Jahre gedauert. Die Französische Respolution frist, wie Saturn, ihre eigne Kinder, und verschlingt in einem Jahre Epochen, die sonst in der Welt wenigstens Viertel: Jahrhunderte gristitt hätten. Sie kann zersiören — wie noch nie in der Welt zerstört war: Sie kann aber nicht bauen. Ihre Schöpfungen sind morsche Gerüste auf Sand. Sie fallen immer ein. Eine Epoche stürzt die andre, und wird von einer ans dern wieder gestürzt. Der Zeitraum eines Jahrs macht große Klusten.

Welch eine veränderte Lage der Dinge in der Welt, seit einem Jahre! Um Ende des Jahrs 1797 sieng der Congreß zu Rastadt an, und alle Länder sahen dem bals digsten Frieden entgegen. Um Ende des Jahrs 1798

21 2

Ч

to accomply

ist neuer Krieg in Italien, auf den Meeren Europas, Americas, Ufricas. Indeffen hat Tentschland einen papiernen Frieden, mit wankender Sand, gezeichnet.

Im Ansange des vorigen Jahrs war Frankreichs Pentarchie Siegerin, und Herrscherin, in Italien bis an Neapels Grenze - in Teutschland bis an die Lahn, und die Midda, - im Morden bis an die Nordsee. -Von da bedrohete fie, mit jahlreichen Heerschaaren, mit Kriegse und Ueberfahre Schiffen, mit unermeglichen Um stalten, und Rustungen aller Art — England zu vers schlingen, und Irland zu einer neuen Revolutions : Res publik ju machen. Gewaltsam brohte sie im Norden: gewaltsamer noch im Guden, von Europa. Gie hatte die Englander aus dem Mittellandischen Meere ver: scheucht, ihnen alle Hafen Italiens verschloßen, und, Meisterin der Schiffahrt nach der Levante, wollte sie nun auch in andern Welttheilen herrschen — Ufrica, und Affien revolutioniren, und die Gebieterin der Welten Mur England widerstand. Alle andere großen Mächte in Europa sahen ruhig, und unthätig, den em: porsteigenden Französischen Koloß an.

Allmächtig war die Französische Pentarchie am

Unfange des Jahrs.

Entfraftet und bedrangt war fie am Ende dieses

Zahre.

Im Nurden war ein großer Theil der Seemacht wege genommen, und vernichtet, und der übrige in allen Sas fen von den Engländern eingeschlossen, zu Rochefort, Brest, Havre de Grace, Dünkirchen, Ostende. Französischen Kusten waren mit einer Englischen Lans dung bedroht, die Truppen in beständiger Unsicherheit, wo sie iich zur Vertheidigung des Landes hinwenden soll: ten, und in ihrem Rücken war eine furchtbare Insur: rection in Belgien ausgebrochm, deren bewafnete Schaar ren von der Schelde bis nach der Maas hin den Frank zosischen Teuppen heftige Gefechte lieferten, und deren Zahl

Zahl verringerten. Im Süden war die Seemacht der Franzosen ganz vertilgt; England war Meister des Mittelländischen Meers, des Handels und der Schissahrt nach der Levante, und die Italienischen Häfen befanden sich theils in den Händen der Engländer, theils non ihr nen blokirt. Die Meere waren mit Englischen Schissen bedeckt; die Französischen verschwunden. Es gab keir ne Französische Seemacht mehr. In einem Jahre war sie zu Grunde gerichtet.

Die Kriegsmacht hatte ihre besten Truppen, die Sies ger Italiens, in den Wisten Aegyptens verloren. 40,000 Mann der geübtesten Soldaten, und die vortrestichsten Generale waren dahin; und mehr als 600 Millionen Livres baar Geld, welches, nach eignem Eingeständs niße der Franzosen, die verschiedenen Erpeditionen ges

toftet hatten, waren verloren.

In allen eroberten Landeun herschten Unruhen, und Keindseligkeiten gegen die Pentarchie zu Paris. In Italien ergrif der, endlich zum außersten gebrachte, Karnig von Meavel die Wassen, eroberte Rom, und sochte mit karker Macht gegen die Französischen Heere im Römischen Sebiete; mußte sich aber nach verschiedenen Verschiehen wieder zurükziehen, da die erwartete Desterreichische Husten wieder zurükziehen, da die erwartete Desterreichische Hulfen wieder zurükziehen, da die erwartete Desterreichische Hulfe nicht kam, und die Franzosen mit ihrer ganzen Kriegsmacht von 100,000 Mann ihn angrissen.

Von Norden her zogen Rußische siegewohnte Kries
ger gegen die Pentarchen: von Osten her segelten Tür:
kische und Rußische Flotten heran. Desterreich drohte
mit einer Urmee von 300,000 Mann. Endlich, am
Ende des Jahrs waren fast alle Mächte Europas — die
nicht unter Pentarchischen Druck gebeugt waren — in
wirksamer Regung gegen die Allgewalt der neuen Unis
versals-Oligarchie die, mit der Maske der Demokras
tie, der Bölker spottete, und, mit lächelndem Hohne,
sich auf ihre geheime Freunde stügend, nach der Pers
spectiveschielte, ganz Europa mit bunten Ketten zu sesseln.

21 3

Das Jahr 1708 hat den Zeitpunct herbengesührt, der über das Schickial Europas, und über die monarchieschen, disher so glücklichen Verfaßungen, entscheiden wird. Wenn die Regenten nur sehen, was hinter den bunten Masken der betrügerischen Unterhandlungen steckt: so ist Europa gerettet, und der Triumph der gesunden Vernunft, und der allgemeinen Wohlsahrt, gegen die Nevolutions Brandsackel, und allgemeines Verderben,

gesichert.

Gleich der Ansang des porigen Jahrs fundigte den Umfturg eines Staates an, begen Ohnmacht ber gerech: ten Politif auch nicht einen Schatten eines Grundes zum Rtiege geben konnte. Der Tob eines wuthigen Dens fcen der als Unführer eines Rebellen : Saufens, mit ben Waffen in ber Sand, im Gefechte gefallen mar, mußte zu einem, langstbeabsichtigten, Vorwande bienen, bas noch übrige Romische Gebiet, und die haupts fadt mit bem Schwerdte in der Sand einzunehmen, ben Pabst zu verjagen, und den Kirchenstaat, unter dem Ra men einer Republik, in eine Revolutions : Proving ber Pentarchie zu vermanbeln. In feinem Lande gleng bie Militair Despotie fo offenbar zu Werke, als im Romi: Schen. Die ernaunten Consuln, und die benden Rathe entfernten sich sogar aus Rom, und von der Regierung. Der Französsiche General regierre allein, und die Gesetze waren militairische Ordred. Alles Geld, alle Schabe, alle Kostbarkeiten wurden genommen. Der Mangel stieg so weit, daß die Consuln dem Frangosischen Gene: rale erklaren mußten, der Staat fen nicht mehr im Stans be, den Frangofischen Truppen, bas erforderliche Brodt ju verschaffen. Die Romer beneideten bas Schickfal, das ihre Borfahren, ben den Eroberungen ber Barba: ten, ber Bandalen, und hunnen, gehabt hatten. Das aufgeklarte Jahrhundert ist schrecklicher, als die barbas rischen. Das Brandfacket, Licht obscurirt alles Licht der enttivirten Vernunft.

Noch staunte Europa über die Ratastrophe in Rom, und schon bligte Feuer und Schwerdt der Pentarchen in einem andern großen Staate. Es war eine Republik, der es nun galt.

Die durch funf Jahrhunderte begründete Ruhe der glücklichen Schweizer sollte entwurzelt, und durch das

neue Licht verbrannt werden.

Eben indem man in Rom, am Ende Februars, ben Schatten bes Brutus herausforderte, um Rom in Des publit uinwalzen zu helfen, hohnte man ben Schatten des Stifters der Schweizer, Republik. Man überzog Die Sohne Bilheim Tells mit einem blutigen Rriege. Die ersten Tage des Monats Mary festen die glücklichen Freystaaten ber Schweiz in Brand, und Ruin, und thurmten Saufen erschlagner wahrer freger Dannet, und Weiber an Gebirgen auf, die man als ben ichugens ben Dimmel ber feeligsten Freyheit verehrt hatte. fochten, die Manner der Frenheit, sie fielen unter der Uebermacht, Sunbert fochten gegen Taufende, und ftare ben, wie die Bruder des Leonidas, - nicht in einer in mehr als zwolf Schlachten. — Die Feuerinstrumente fürzten die Tapferfeit in allen Gestalten nieder — und tas frene Belvetien wurde - jur Knechtschaft der Pente archie verdammt. — Moch vorher fiel bas frene Genf, und ward aus einer kleinen, anspruchslosen Republik, ein Punct auf der großen Karte ber Pentarchischen Olir gardie.

Die Fürsten Europas sahen dem allen geruhig zu. Ste ließen mit der Pentarchie, zu Rastadt, zu Paris, und an andern Orten Freundschaft und Frieden unterhalten, indem die Pentarchie drey neue Staaten, viertehalb Millionen Menschen mehr, und mehr, als Schwes den, und Danemark zusammen, an Einkunsten, Schäßen, und Staatskräften, an sich tis, und colosalisch drohte, und indem sie alle Schissahrt storen, die Schisse neutra: let Mächte, unter nichtigem, ost spöttischen Vorwande

21 4

wegnehmen ließ, und die Meere revolutioniren wollte, wie die Lander. hat je die Welt dergleichen gesehen? -

Moch stand der Fels Albions da, der auch zertrums mert werden sollte. Da kam die Pentarchie in den Wens dekreis. Sie formirte Heere, mit zweyen mächtig großen Flügeln. Der eine, im Norden, sollte England und Irland überslügeln, der zweyte, im Süden, sollte Africa niederdrücken, Aegypten einnehmen, und die erhabne Pforte vor den sünf Stuffen zu Paris, worauf die Pentarchie steht, niederwersen, und Asien mit neuen

Alexandern überschatten.

Der Schutgeift Englands machte. Er entdette bie Baupter der Berschwornen in Irland, die Unführer des Schwarzen Bundes, noch ehe sie durch feindliche Flotten. und Deere ihr Baterland umfturgen helfen fonnten. Gie wurden theils ergriffen, theils entflohen fie. Die Res bellen: Schaaren wurden nun durch Die untergeordneten Unführer, aus Furcht der Verzweiflung, zu blutigen Ge: fechten getrieben. Irland verlvandelte fich in einen gräßlichen Kriege: Schauplas, von Brand, und Mord, und Verwustungen bezeichnet : bas Blut loschte die Brands fackel endlich aus, und die Emporung gieng unter. Bu Spat kamen die Frangofischen Revolutions: Flotten. Sies ben Versuche der Pentarchen, in Irland landen zu laffen, mißgluckten. Dur einer ber fieben brachte Manne schaft nach Irland. Aber sie mußte sich gefangen erges ben, und alle Waffen, und alles was fie brachte, Mils lionen Livres am Werthe, um England zu befriegen, wurde Englands Beute. Die andern Flotten, und Flottillen, Die Irland umfturgen wollten, fahen nur die Ruften, und die Gefahr, in der fie schwebten, wenn fie nicht eilig die Flucht ergriffen. Gine größere Flotte von I Linienschiffe von 80 Kanonen, 8 Fregatten, und 2 fleinen Kriegsschiffen fiel in Die Sande des Englischen Seehelden, Warren. Mur zwen Schiffe entkamen; Die übrigen alle wurden, mit Brittischer Kraft und Tapfer feit

feit genommen. — Sowurde Irland gerettet, und Enge land mit neuen Schiffen, Schaben, und Waffen, von feinen Feinden bereichert.

Der eine Französische Flügel gegen England war niedergeschlagen. Der zwente wurde vernichtet.

Buonaparte segelte mit ber lange gesammelten, machtig ausgerufteten Frangofischen Geemacht am Mits tellandischen Meere, in der stolzen Absicht nach Meanps ten, um dieg Land und den Orient zu revolutioniren. Seine Unternehmung war, alle Umstande und Aussich: ten betrachtet, die fühnste, die je ein Feldherr unters nommen hat. Sie wurde die unglacklichste, Die je die

Welt sahe.

Go gang gerftort wurde nie eine Rriegeflotte von el ner nicht einmal vollig gleichen Flotte, wie die Frangos fische bey Abukir, am Mile. Go ganz aufgerieben wurs be nie, in einem so furgem Zeitraume, eine Armee von 40,000 Mann ber sieggewohntesten Truppen. Go eine Menge von Folgen für viele Mationen hatte noch feine Schlacht gehabt, als Die Schlacht Relfons am Dile. Es ist eine falsche Bemerkung, die man in einigen Zeis tungen gelesen hat, bag diese Schlacht burch das bishes rige Englische Manoeuvre, die feindliche Linie zu durch: brechen, gewonnen worden fey. Die Schlacht Melfons hat nichts von diesem Manoeuvre gehabt. Er grif mit feinen Schiffen, auf benden Geiten, die frangofische Flotte an, und brachte fie so zwischen zwey- Feuer, ein ganz meuer, kuhner, nur durch das Locale, und die Lage der Franzossichen Kriegsschiffe möglich, und ausführbar ges wordner Plan. Da Relson auf solche Art an benden Seiten der Frangofischen Flotte vorben segelte, und sie ganz zerstörte; so ist der furze Lobspruch der ausdrucks: vollste:

Er gieng vorben, sie war nicht mehr.

Die Wichtigkeit der Folgen wetteiferte mit der Wiche tigkeit des Siegs. Africa ergif die Ochwerdter gegen Die

die Franzosen: Usia schiefte Heerschaaren zu Hulse: die Ottomannische Psorte erklärte dem drenhundertjährigen Freunde, Frankreich, den Krieg, und verband sich mit ihrem heftigsten Feinde, Nußland, zur Freundschaft. Nußische und Türkische Flotten segelten vereinigt gegen die Franzosen. So geschah das, was wir, eben vor einem Jahr, (S, 13 des vorigen Jahrgangs) vorherges sagt hatten.

Die fernern Folgen der Französischen Niederlage am Mile, führten diejenige politische Situation Frankreichs

herben, welche bereits oben beschrieben ift.

Die Englische Seemacht belagerte Krankreich und Spanien und Holland, und segelte herrschend auf allen Meeren. Die Geschichte hat kein Benspiel, von so zahle treichen großen Flotten, einer einzigen Nation, in einem einzigen Jahre. Man sahe

Die Flotte des Momirals Garbener im Ranale.

Die Flotte des Admirals Curtis im Ranale, und bank an der Spanischen Ruste.

Die Flotte des Admirals Kingsmill an der Irlandis

Schen Rufte.

Die Flotte des Commodore Borlose Warren, an der Französischen, und bann an der Irlandischen Kuste.

Die Flotte des Admirals Duncan, durch die Rußische Flotte verstärkt, vor dem Texel, und an der Hols ländischen Kuste.

Die Escadre des Commodore Strachan, vor Havre,

an den Mundungen ber Seine.

Die Escadre des Commodore Lawford an den Franz zossich: Flandrischen Kusten.

Die Excadre des Commodore Pelew an den Franzosts schen Kusten, vor der Loire, und der Gironde.

Die Flotte des Admirals Bridport vor Breft.

Die Flotte des Udmirals St. Vincent vor Cadir.

Die Flotte des Udmirals Nelson im Mittellandischen Meere.

Eine

Eine ftarte Flotte in Westindien.

Die Flotte des Abmirals Pringle, am Vorgebirge ber guten Sofnung.

Die Flotte des Admirals Rainier in Oftindien. Außer Diesen Flotten segelten Englische Kriegsschiffe auf allen Meeren.

Die Zernichtung der Französischen Rlotte am Dile gab den Englischen Kriegs: Schiffen im Mittellandischen Meere fregen Spielraum. Sie eroberten feste Plate und Inseln, und sicherten bie Brittische Geemacht in diesem Meere. Sie nahmen Minorca, diese den Enge tandern werthe, im lettern Kriege verlorne, Insel ein: fie nahmen die feste Insel Malta ein, die Insel Elba, ben Hafen zu Livorno, und segelten am Ende des Jahre noch zu neuen Unternehmungen. In Westindien hatten Die Englander eine neue Art von Eroberung gemacht; die große Insel St. Domingo ris sich von Frankreich los, und wurde eine verbundete Freundin Englands. Eben so machten sich in Ostindien die Inseln Isle de France, und Bourbon fren.

Diese Berlufte für Frankreich setzten das Franzosische Commerz und die Schiffahrt in die betrübteften Umffande. Soon rig ein folcher Geldmangel ein, bag viele ber besten Baufer Bankerott machten, duß die flingende Munze verschwand, daß die Finanzen keine Hulfequellen mehr hatten, nachdem auch der größte Theil der in Bole land, in der Schweiz, Stalien, und Teutschland erpreften großen Summen auf die Ausrustung zu Toulon verwent bet, und mit ihr untergegangen war, nachdem das Des ficit von 125 Millionen für dieses Jahr täglich größer wurde. Die Situation Frankreichs war im Innern, so wie in auswärtigen Verhaltnißen, in einer stets vers mehrten Krifis, deren Hussicht durch die Unruhen in vies len Provinzen, für die Pentarchie noch gefährlicher murbe. Die militairische Gewalt mat es allein, die sie erhielt.

Bey den Lander Einnahmen , benen man nicht ben

Namen der Eroberungen geben kann, da Städte und Lander ohne Widerstand besetzt wurden, hahen die aufsgeklarten Franzosen die alten barbarischen Gewohns heiten der Affrer und Babylonier wieder eingeführt. Wie sene, so sühren diese das junge Volk aus dem Lande zu den entserntesten Kriegsheeren weg, stecken es unter ihre Veteranen, und laßen es, so bewacht, sich dienen. Männer und Alte werden unter dem Namen der Verzbächtigen, oder als Geißeln, weggeführt in andre Welts gegenden, und ein Theil der Eingefangnen wird hingerichs tet. So wurden die Länder, Nizza, Piemont, Savoyen, Welgien, Ligurien, Wailand und Frankreich selbst, entwölkert.

Eben so wie jene unculvirte Barbaren zerstören sie die Gottesdienste der Völker, mißhandeln die Priester, und verfolgen die Anhänger der Religion der Väter. Kann die unparthenische Wahrhelt dieses Zeitalter, das Zeitalter der menschenfreundlichen Toleranz, der Aus

flarung, und ber Frenheit nennen?

Die Bolfer felbst, die unter ber Last des neuen Frens heits : Jochs sich erdrückt fühlten, emporten fich gegen Die Gaufelegen ber Demagogen, und gegen die neuen Festeln, die man ihnen anlegen wollte. Das Elend trieb zur Berzweiflung. In allen tevolutionirten Landern fah man hewafnete Saufen in Insurrectionen gegen bie neuen Gewalten. In Italien, besonders in Belgien, verheerte die Fackel bes burgerlichen Krieges Stadte und Dorfer, und es war, den neuen Gewalten, bey aller graus samen Strenge, nicht möglich die Emporungen vollig zu Das ungluckliche Bolf benette feine Retten mit feinem eignem Blute, mit bem feindlichen vermischt. So wurden nun die Franzosen, und ihre Werkzeuge, durch eben das Mittel befampft, welches fie, zur Sturzung der bisherigen Regierungen, und zur Erlangung ihrer Macht. gebraucht hatten - - burch Bolksbewafnungen.

Den Volkskriegen standen die Kampfe der herrschens den, einander stürzenden, Parthepen, zur Seite. In den neuerschafnen Republiken trieb wechsselsweise die eine Faction die andre von ihren Pläßen. So waren, im vorigen Jahre, in Holland zwen Regierungs, Umwältzungen, — in Mailand dren, — in Genua zwen — in der Schweiz dren — in Rom gieng die Factionens

Berrichaft in Militair Despotiemus über.

Alle diese neuen Republiken geriethen in den außers sten Mangel, und in die Erschöpfung aller Staats i Hulfs: Quellen. Die Reichthumer Umsterdams und Gesnuaß verschwanden. Beyde Stadte, die Schaßkams mern von Europa, sanken ins Elend des Bankerotts herab. Amsterdam erklärte sich bey der Regierung selbst für insolv vent, und bat um Seldunterstüßung. Senua mußte seine letzen Goldstücke den Franzosen, unter dem Namen

einer Unleihe, geben.

Obgleich, bis gegen Ende des Jahrs, fein Rrieg une ter den Machten zu Lande in Europa geführt murde, fo litten doch alle die Lander, wohin die Franzosische Ger malt wirken konnte, die harteften graufamften Kriegsübel. Vornehmlich war dieß das Schicksal der auf dem rechten Rhein: Ufer gelegnen teutschen Lander, und derjenigen Stadte, wo Die Frangoffichen Agenten Geld: Contribus tionen zu fordern im Stande waren. Einige verweigerten Die Tribut / Fordrungen wit Standhaftigfeit, und ent: giengen durch ihre Lage den Ihndungen. Die vereinig: ten Staaten von Nord : America behaupteten so ihre Unabhängigkeit, und Portugall, und Meapel ihre Freys heit. Dan fah aber mir Erstaunen eine unerhorte Bers letzung des heiligsten Volkerrechts in Teutschland. Pentarchie ließ, während des feverlichsten Waffen Stills fands, die Festung Chrenbreitstein belagern, und alle Vorstellungen der Reichs Friedens Deputation wurden nicht einer Antwort gewürdigt.

Bu den drey Ex. Advocaten, welche von Paris her die Welt beunruhigten, die mehr als Fürsten sind, und Fürsten aus ihren Ländern wegjagen — Rewbel, Merlin,

#### 14 1. Uebersicht des Jahrs 1798.

und Lareveillere, kam in diesem Jahre noch ein vierter Abvocat, Treilhaud, hinzu, und setzte sich auf den Thron von füns Stuffen, von dem der Blitz auf andre Thros

nen fiel.

swey Thronen stürzten: zwey regierende Fürssten wurden aus ihren Ländern vertrieben. Der Bescherscher des stolzen Roms mußte ins Elend wandern, ohne eine eigne Ruhestätte zu behalten. Der König von Sardinien wurde aus dem schönen Turin nach der mos rastigen Insel Sardinien geschiekt, die nicht so viel Einskünste giebt, als einer der Pentarchen zu Paris hat. Veyde vertriebne Fürsten waren Freunde, und Allierte der Französischen Republik, hatten ihr schon ihre besten Festungen, und einträglichsten Länder abgetreten, und waren so krastlos, daß sie nichts unternehmen konnten, wenn sie auch gewollt hätten.

Man sahe auch im vorigen Jahre wieder eine Mex publik umgestürzt, und die Regenten derselben verjagt, verfolgt, und ihre Güter eingezogen. Dieß traurige Schicks sat der Schweiz, das schon oben erwähnt worden, zeigte, daß es nicht allein die monarchischen Staaten sind, sons dern alle bisher bestehende Regierungen, auf welche die

Absicht der Revolution gerichtet ift.

Auch der Orden der Ritter von St. Johann, der sogenannten Malteser Ritter, wichtiger vielleicht in uns som Zeitpuncte, als die meisten Menschen wissen, wurde von der erlangten Gewalt eines alten Saßes gestürzt, aber durch die große Macht in Norden wieder ausges richtet, und in neue Kraft gesetzt. Seine Felsen: Insel, mit leichter Mühe von den Franzosen eingenommen, war hur einige Monate in ihrer Gewalt. Die Ritter entslohen: aber die Landbewohner eroberten die Insel, und schloßen die fremden Gaste in einen Winkel ein.

Mach Osten gieng, in der Mitte des Jahrs, ein surchtbares Heer aus Frankreich zur See. Von Osten und Norden her kamen, am Ende des Jahrs Flotten,

und

und Truppenzüge, gegen Frankreich heran. Indem die Rußen zu Waßer und zu Lande heranzogen, trat ein Ko, nig mit den Wassen auf, der bisher immer, mit sorgfältit ger Vorsicht den Krieden zu erhalten gesucht hatte. Er wollte, mit königlichem Muthe, dem ihm gedrohten Schick, sale zuvorkommen, drang in die Französisch Römische Republik ein, und trieb die Französisch aus Rom. So entstand am Ende des Jahrs ein neuer Krieg, der in das solgende übergieng, und eine Denkwürdigkeit mehr der Geschichte des neuen Jahres seyn wird.

Mitten unter den wichtigsten Berhandlungen der großen Hofe in Europa, deren Ausgang, in jedem Falle, eine neue Epoche für die Welt machen muß, schloß sich das vorige Jahr. Nur ist bis jest noch die neue Allianz zwischen der Ottomannischen Psorte, und Rußland, und England, und Reapel offentlich bekannt. Den weitern Umfang, die weitern Wirkungen, und Folgen, überließ das

vorige Jahr feinem Machfolger.

Das Mißtrauen einiger großen hofe, gegen einander, welches das Franzosische Directorium durch allerhand Runfte zu benußen gewußt hat, und gewiße Bedenklichkeis ten, durch einige Vorstellungen erregt, und durch geheime Triebfedern unterhalten, behinderten, an verschiednen hohen Orten, die Ergreifung sester Maaßregeln, und entsscheidender Entschlüße. Man unterhandelte, und unterschandelte, das ganze Jahr durch, und kam nicht zum Ende. Der Congreß zu Rastadt gab, nach Zugestehungen aller lestern Französischen Foderungen, neue unsichre Blicke. Sanz Europa beschloß das Jahr in einer allgemein vers breiteten politischen Kriss, welche die zu Operationen unschiedliche Winterzeit verlängerte.

Bielleicht war es eben diese rauhe Jahrszeit, vielleicht auch eine, auf Friedens: Sofnung, und daben langst bes absichtigte Arrondirung der Desterreichischen Staaten am Lech, und an der Donau, gegründete Politik, welche die ganzliche Unthätigkeit der zahlreichen Desterreichis

schen

ichen Armeen verursachte, indem der Allitrte Defterreichs, der Bater der Kaiserin, allein mit der Uebermacht der Franzosen, in Stalien, fampfie.

Co schloß sich das Jahr 1798, und hinterließ mits ten umter Kriegen, ju Wager und zu Lande — Abgrunde

der Politik.

Die Sterblichkeit ist in diesem Jahre, durch todtliche Epidemien in Amerika, und durch hinwegraffende bose Rrankheiten in Europa, ungewöhnlich groß gewesen, die

Menschenzahl sehr verringert worden.

Es verdient auch in der Zeitgeschichte ausbewahrt zu werden, daß fich dieß Jahr, durch eine Witterung ausges . zeichnet hat, wovon mehrere Jahrhunderte kein Benipiel Der Sommer hatte eine, Monate lang anhal: tende, trokne hiße: und der Winter eine Kalte, die am 25 und 26 December, in vielen Gegenden die Ralte after Jahre des Jahrhunderts, und in Wien, und mehr rern Orten die mehrerer Jahrhunderte überstieg, und nur der vor vierhundert Jahren 1399 statt gehabten gleich fam.

Von dem moralischen, religidsen, und wißenschaftlit: den Zustande des verwichnen Jahrs will der Verfaßer dieses historischen Gemaldes, teine Züge schildern. Zeit ist noch nicht da, und wird vielleicht sobald noch nicht da seyn, in welcher die reine Wahrheit von der moras lischen Berderbung des menschlichen Geschlechts, von den magischen Runften zu diesem Zwecke, von dem neuen, an die Stelle des alten getreinen Fanatismus, von den modernen Tartuffen der Menichheit, und der Aufela: rung, fren, und mit nugendem Erfolge wird prechen konnen.

Die vorgeschrichnen Grenzen dieses Auffages erlaus ben nicht, die historischen Merkwürdigkeiten der einzels nen Staaten hier zu zeichnen. Man fann fie aber in dem, diesem Monatsstücke bengefügten, sorg= fältig ausgearbeiteten Register des vorigen Jahrs gangs in ihrer Reihe bargestellt, und reichen Stof, zu

historischen eignen Betrachtungen, finden.

11.

Statistischer Abrikder Wichtigkeit der von Frankreich nun unabhängigen Insel St. Domingo. Nachrichten vom Neger Toukaint l'Ouverture.

Unter ben vielen Unrichtigkeiten, Die man fo oft in ben Zeitungen liefet, find die Angaben von der Insel St. Domingo besonders auffallend gewesen, da man die Uns zahl der Einwohner auf Line Million angab. wird daher um so intereganter seyn, wenn wir eine sorgs fältig genaue Beschreibung von bem wahren Zustande dieser Insel geben, die gegenwärtig durch die neue Uns abhängigkeit von Frankreich für ganz Europa so wichtig geworden, und in politischer und commercialer Rucksicht in eine ganz neue Lage gekommen ift. Mehrere Frans zosenfreunde haben die Losreigung bieser Colonie von Frankreich zu leugnen, und für ein Misverständnis zwis schen den Generalen Tougaint l'Ouverture und Hedon: ville auszugeben gesucht. Bir theilen hier ftatt aller Wiberlegungen die detaillirten Umstande dieses Ereig: niges mit; wie fie in den Parifer Blattern felbft, und in einem glaubwürdig unparthenischen Briefe erzehlt find.

Der Reger: General Tousaint l'Ouverture hatz te sich durch die Aeuserungen seines Unwillens über meh: rere von Paris angekommene Beschle, durch seine Uns terhandlungen mit den Engländern, und durch sein menschliches Betragen gegen die Emigrirten, dem Franz zösischen Directorialcommisair verdächtig gemacht, der Rechenschaft von ihm forderte, und ihn vor seinen Nichs terstuhl berief. Die Antwort des Neger: Generals auf diese Vorladung war ein plöslicher muthvoller Angrif auf die Capstadt, den er in der Nacht auf den 21sten October mit 12,000 Negern unternahm. Er gewann Polit. Journ. Jan. 1799: den entscheidendsten Sieg, eroberte die Forts, und nossthigte den General Hedonville mit zwey Fregatten die Flucht nach Frankreich zu nehmen. Tonkaint l'Ouverstüre wurde dadurch Herr der ganzen Insel, die nun dem Französischen Joche entriken, und in Schukverbinduns

gen und Berhaltniße mit England getreten ift.

St. Domingo, vormals Fanti genannt, ist die schätzbarste Insel des ganzen Westindiens, wenn sie auch von Euba noch an Größe übertrossen wird. Diese Co: lonie war unter der Königlichen Herrschaft die Goldquelle von Frankreichs Staatsvermögen, die Hauptgrundlage seines Handels; ihr Werth überstieg allein den aller ans dern ehmaligen Französischen Besitzungen in jewem Weltstheile. Ihre Häsen, und Rheden, ihre Lage, ihre Fruchtbarkeit, der unversiegbare Reichthum ihrer Erzzeugniße vereinigen sich um ihrem Besitze den ausgezeichs netsten Werth zu geben.

Diese Insel, eine von den vier großen Antillen, und die erste Niederlaßung der Europäer in jenen Weltgegens den, erstrekt sich 160 Französische Meilen in die Länge, und an den meisten Orten auf 30 in die Breite. \*) Eis ne Ketre von Gebirgen durchschneidet sie in ihrer Breite, und bietet abwechselnde Naturschönheiten dar: Domings hat eben so sehr durch seine Annehmlichkeit als durch die Ergiebigkeit seines Bodens den Vorzug vor allen Inseln Westindiens. Wir reden hier ben diesem Abrise allein von dem Französischen In heile dieser Insel, da der Spanische Antheil noch nicht an Frankreich zur wirklis

chen Besiknahme abgetreten worden.

Diè

<sup>\*)</sup> Raynal giebt in seinem bekanntem Werke! Histoire philosophique et politique des Etablissements et du Commerce
des Européens dans les deux Indes. T. III ihre Lange auf
200, und ihre Breite auf 60 und bisweilen 80 Lieues
an: In der Erdbeschreibung von ganz Amerika. A. d.
Engl. Zwepter Th. S. 523, wird ihre Lange auf 426
Englische Meilen, und ihre größe Breite auf 124 Engl.
Dieilen angegeben.

Die Bevolkerung des Franzosischen Untheils von Domingo bestand, nach einer gang neuern sichern Un: gabe, \*) im Jahr 1790 aus 30,831 Weißen (mit Aus: schluß der Europäischen Truppen und Seeleute) aus 480,000 Regersclaven, wovon 46,000 Bebiente ober Handwerker waren, und aus 24,000 freyen farbigten Leuten oder Mulatten. Die gefammte Bolksmenge flieg also auf 534,831 Seelen. Mecker \*\*) giebt dieselbe nach det Schäßung von 1779, nur auf 32,650 Weiße, 7055 Mulatren; und 249,098 Sclaven; zusammen also auf 288,803 Menschen an. Co hatte sich also uns ter bem Scepter Ludwigs XVI. in einem Zeitraume von zwolf Jahren, die Bolksmeinge diefer Besthung fast um noch einmal so viel; um vhngefahr drittehalb hundert taufend Seelen vermehrt, wenn Reckers Ungabe richtig ware. Aber noch schneller als die Wohlthatigkeit der Koniglichen Regierung wirkte, jerftorte die Revolutions: herrichaft die beglückenden Folgen derselben.

Borzüglich zeigt sich die Wichtigkeit und der Werth dieser vormals Kränzösischen Colonie in der Größe ihres Erträgs und in ihrer unendlich reichen Production: Sie enthielt, einer neuen Berechnung zufolge, 2 Milliösien 289,480 Engl. Acres bebäuses Länd, und besits beym Ausbruche der Revolution 1790; 793 Zuckers, 6117 Kässer; 789 Bäumwolle, 3160 Indigo; 54 Cascas Plantagen und 623 andre kleinere Etablisements; mithin bestund ihr Eigenthum in ällem äus 8536 Pflanzingen. Die Icht derselben hatte sich in anderthälb Jährzehenden sehr vergrößert. Manzählte im Jähr 1775 auf Domingo nur 648 Zucker, und 2587 Indigo Planzuschen Domingo nur 648 Zucker, und 2587 Indigo Planzuschen

<sup>5)</sup> S. Geschichte des Revolutionskriegs in St. Domingo von Brhan Edwards. Zwenier Theil, S. 13. u. ff.

Betal. begen Betf: de l'Administration des Finances

tagen, und 14 Millionen 18,336 Banmwollens, 92 Millionen 893,405 Kasses und 757,691 Cacaobaume.\*)

Im gleichen Berhaltniße vervielfältigte sich auch, jum großen Bortheile des Mutterlandes, Die Lebhafeig: keit des Handels und die Ausfuhr. Der Kandel nach Domingo machte feit dem Unfange dieses Jahrhunderts, bis auf die lette traurige Epoche defelben, riesenmäßige Fortschritte. Er beschäftigte 1775, 353 Schiffe, wel: che für 94 Millionen, 162,178 Livres, Paaren von dort aussührten. \*\*) Im Jahre 1787 war die Anzahl der von Domingo mit Ladungen abgesegelten Schiffe zu 470 angewachsen, welche zusammen 112,253 Tons nen hielten, und 11,220 Geeleuten Unterhalt gaben. Die jahrliche Waarenaussuhr betrug in den drey letten Jahren vor dem Musbruche der Mevolution, 1787, 1788 und 1789, nach den auf die genauesten Berechnungen gegründeten authentischen Angaben des dortigen Intens danten, überhaupt im Durchschnitte, 41,049,549 Pf. gereinigter Zucker, 34,619,931 Pf. Muscovado, 71,663,187 Pf. Kaffee, 12,397,716 Pf. Baumwolle, 8,564,463 Pf. Indigo, 2,767,320 Pf. Zuckersprup, 312,000 Pf. Taffia, 52,000 Pf. rohe, und 118,500 gegerbte Haute. Der gesammte Werth bieser Waaren belief sich auf dem Kaufplate auf 171 Millionen 544,666 Livres, oder 4 Millionen 765,129 Df. St. nach Englischem Munzfuße. \*\*\*)

Während daß diese Colonie das Mutterland mit sei: • nen Schätzen bereicherte, lieferte dieses derselben dages gen seinen Ueberfluß an andern Gegenständen der Be:

durfs

V

<sup>\*)</sup> Vergl. Polit. Journal, Jahrgang 1794. Mai, S. 455.

<sup>\*\*)</sup> S. Raynal Hist. philos. et polit. T. VII. S. 186. ff. Auch Polit. Journ. Jahrgang 1791. December, S. 1286 u. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bryan Edwards. a. a. D. Zwepter Theil. S. 21

dursnise. Frankreich sührte im Jahr 1787 auf 361 Schiffen sür 75 Millionen 365,514 Livres Waaren in Domingo ein. Der reine Geldgewinn, den Frankreich allein durch sein Westindisches Commerz, welches vorzüglich auf dem Besitze von Domingo beruhte, vom Austande erhielt, stieg in den vorigen glücklichen Zeiten der Monarchie auf die erstaunliche Hohe von 47 Milzlionen Livres: \*) ohne die andern Vortheile sür ins nern Wohlstand und Industrie in Unschlag zu bringen.

Auch für die Schaßkammer und die Staatseinkunfte Krankreichs war St. Domingo von bedeutender Wich; tigkeit. Mecker gab die daselbst erhobenen Auslagen und Taxen im Jahre 1779 über fünf Millionen Livres an. Wit dem steigenden Flore der Colonie mußten sich seits dem auch die Quellen ihres Ertrags und die Staatsein:

nahme vermehrt haben.

So blubend war der Zustand des Franzosischen Do: mingo - als die Revolution denselben vernichtete, und diese Infel in Elend und Berderben fturate. die Schicksale und die erlittnen Verwüstungen und Un: fälle dieser Cosonie umständlich kennen lernen will, wird in der bereits von uns angezeigten Geschichte des Res volutionskriegs in St. Domingo von Bryan Kdwards Keg. Aus dem Englischen. Zwen Theile in gr. 8. Leipzig ben Dyk, hinlangliche Beleh: rungen und Aufschluße finden. Wir begnügen uns hier mit der Bemerkung, daß die Resultate der neuen Ges fetgebung über die Freylagung ber Meger, die, wie in Das nemark, England und ben Nordamericanischen Frenftaas ten nur allmählig burch einen langfamen, der Staaten: ordnung gemäßen Stuffengang erzielt werden fann den philantropischen Traumen der neuern Philosophen nicht

<sup>\*)</sup> S. Berechnungen bes Französischen Westindischen Commerz u. s. s. so wie sie dem Seeminister Marschall von Sastries übergeben worden: miegetheilt im Polit. Journal, Jahrgang 1785, August. S. 764 u. ff.

nicht entsprochen, und Frankreich seiner besten Colonie beraubt haben. Uebrigens ist dieß eines der glücklichsten Ereigniße sur England, welches — so wie es ben Nords america der Fall gewesen ist — unter den gegenwärtigen Verhältnißen von Domingo ungleich größern Rußen zieht, als wenn es sich selbst im wirklichen Besiße dieser

Colonie erhalten hatte. -

Von dem Meger: General, Tougaint l' Ouverture, hat man in den Frangofischen Blattern faliche Dachricht Er ift nichts weniger, als dumm, und eben das, was man juni Beweije davon anführt, beweist das Gegentheil. Er fah ein, daß, ben ber neuen Frenheit der Meger, das beste und einzige sichre Mittel, fie im Zaum zu halten, und zu regieren, die Religion sey. Da er dazu die Sulfe der Priefter nothig zu haben einlahe, fo nahm er zwen Priefter, wie man fagt, Er Gefuiten, ju feinen geheimen Rathen an, und man fagte, bag diefe ihn In einem Schreiben von St. Domins. in allem leiteten. go, welches uns mirgetheilt worden, wird erzehlt, daß Toufaint an einem feverlichen Tage, von einem Balcon berab, bem versammelten Deger ; Bolte, Gelbft den Gee: gen ertheilt habe! Daraus lagen fich, für den richtigen Denker, wichtige Folgen ziehen. Ueberhaupt fieht man ein, daß Toufaint, er sen vorher gewesen, was er wolle, ein Genie unter ben Megern ift.

In Paris behauptet man, ein Schreiken von ihm zu haben, welches die Fortdauer seiner Unhänglichkeit an Frankreich, beweise. In London behauptet man, daß die genaueste Allianz Englands mit ihm geschloßen sey. Wenn der Pariser Brief wahr ist, so hintergeht Toukaint, entweder England oder Frankreich. In beyden Källen, ist Er immer ein politisch: kluger Mann, und daß er ein General ist, beweist sein Angrif und Sieg über Hedonville,

und seine Behauptung der Oberherrschaft.

In den Französischen Journalen liest man folgende Schilderung von Toukaint l'Ouverture. "Er ist ohns gefähr

gefähr 55 Jahre alt, und feht ben den Megern in allges meiner Adrung, da fle ihn fur die ficherste Stuße ihrer Frenheit halten. Sie finden eine Ehre für fich felbst darinnen, daß sie einen Mann von ihrer Farbe zu ihrem Chef haben, der eben das Interesse hat, wie fie, feine neue Sclaveren zu dulden. Er ift auch Sclave gewesen, aber fast gar nicht zur Arbeit in dem Pflanzungen ges braucht worden; benn fein Gerr bemertte bald, daß er einem ofnen Ropf, und guten Berftand batte, und ließ ihn an dem Unterrichte feiner Rinder Theil nehmen. In der Folge besorgte er sogar einen Theil ihrer Erzies bung. Er ift also nichts weniger, als unwißend, und Er fpricht und schreibt Frangofisch, ziemlich ungebildet. Man fagt, daß feine Secretaire Beige find, aber feine ibn umgebende militairische Agenten sind alle Schwarze. Er hat fimple Sitten, aber das Gluck hat ihn mit Herrschafts Ideen erfüllt, und die vielen erhalt: nen Lobes : Erhebungen haben ihm den Stolz bengebracht, daß Miemand beger als er, die Colonie regieren fonne. Sein Titel als General en Chef giebt ihm ben feinen bewafneten Regern, die feine andre Herrschaft, als die der Gewalt, und des Gabels fennen, eine fast unums schränfte Autorität.,,

#### III.

Vertreibung des Königs von Sardinien. Entjagungs-Acte. Piemont wird Franzosische Provinz. Staatswerth dieses Landes.

"Die Französische Mation und das Directos rium werden nie vergeßen, was der Prinz von Piemont für Frankreich gethan hat. —"

König von Sardinien nach dem Tode seines Vaters, zu Paris

Paris feine Thronbesteigung burch einen Gefanbten ans zeigen ließ.

Best hat das Directorium den Ronig von Sardinten

Landes verwiesen.

Mach so vielfältigen Beweisen der Allianztreue und der Dankbarkeit, womit die Franzosen die Ergebenheit ihrer Freunde belohnen, wurde diese Reihe von Ungerecht tigkeiten und Gewaltstreichen noch durch ein neues, bieber in der Geschichte unerhortes, und emporendes Benspiel vergrößert. Der Monarch, der den Gewalthabern in Frankreich noch als Pring, so überzeugende Proben seis ner Zuneigung gegeben hatte, wurde bafur von seinen großmuthigen Allitrten überfallen, von dem ererbten Throne gestoßen, und aus seinen Staaten exilirt. grausam behandelten die alten Romer, die mit ihnen vers bundnen Konige nicht. — Es gehort zu den Auszeiche nungen dieser Begebenheit, daß die Franzosische Republik noch in dem im April 1797, mit dem Könige von Sardis nien geschloßnen Allianztractate, Art. VII. (S. Polit. Journ. 1797, December G. 1264) diesem Monarchen, sibenm allgemeinen Frieden auf bem festen Lande alle die Portheile zu gewähren versprach, welche die Umstände erlauben wurden, ihm zu verschaffen., Sicher ahndete damals der unglückliche Fürst nicht, daß diese verheißenen Portheile schon am Ende des nächsten Jahrs in der Dertreibung aus seinen Staaten bestehen murben.

Die Pentarchen in Frankreich, eilten bas Schicksal ihres Königlichen Allitrten zur beschleunigten Entwicklung zu bringen, und wenige Tage führten die Erreichung ihrer In gebieterischem Tone, forderte der Absichten herben. neue Franzosische Gesandte, Eymar, in Turin, die schnelle Tractatenmäßige Stellung des Hülfscorps von 10,000 Mann, beym Ausbruche eines neuen Rriegs gegen Des fterreich, und die Besetzung des Turiner Zeughauses. Die Antwort der Regierung war, " daß man sich mit den Mitteln der Zusammenziehung dieses Corps, beschäftigen

wurde.

würde, daß jedoch die Besorgniß neuer Insurrectionen die Verminderung der Besahungen in Piemont unmöglich mache." — Nun wurde die Sprache des Französischen Sesandten drohender: er verlangte eine bestimmte kather gorische Erklärung in Zeit von 24 Stunden. Die Resgierung zu Turin sah sich zur Nachziebigkeit gezwungen, und ließ sich mit dem Sesandten und dem Generale Jous bert in Unterhandlungen ein, die, bey der gänzlichen Ohnmacht derselben, schon am 7ten December zum beabs zweckten Resultate der Ausopferung kamen. So wurde dieser Monarch in tieser friedlicher Ruhe von seinen Alle liebten seiner politischen Eristenz beraubt!

Das Directorium erwartete nicht den Ausgang dies

fer Capitulation.

Es etklarte am iten December zu Paris dem Ros nige von Sardinien den Krieg, und zu Turin war der

Ronig schon am 7ten ein Gefangner.

Es war kein Krieg, es war ein grausamer Triumphe jug, ben die Ungerechtigkeit nur durch die Bitterkeit der Berhohnung noch empfindlicher machte. Durch eine Rriegelift, oder wie man es sonst nennen will, fin zuerst Novara in Frangofische Gewalt; eben so murden die festen Plate Suga, Coni und Alegandria eingenommen. Eine Colonne ruckte, unter ben General Bictor, aus bem Modenefischen langs bem Teginofluß über Bercelli vor, mahrend daß General Montrichard mit einer zweys ten Colonne über Ufti, gegen die Hauptstadt anzog. Eben Dahin eilte in schleunigen Marschen, der Obergeneral Soubert, mit einem dritten Sauptcorps, und erschien am gten December in der Citadelle von Turin. Unmits telbar barauf folgten bie beyden andern Colonnen der General Victor und Montrichard, welche die Sohen von Superga, die Turin beherrschen, und die Thore und die Citabelle dieser Stadt besetzten.

Unter solchen Bedrängnißen und unter dem drohens den Anblicke umringender Bayonnette, erfolgte am gten

Dei

25 5

December, die völlige Unnahme und gegenseitige Unters zeichnung der Entsachungsacke des Königs auf Pies mont. Wir theilen hier diese Urkunde, die ganz den Stempel der Umstände trägt, unter denen sie erzwungen wurde in ihrem ganzen Inhalte mit.

"Art. . Se. Mojestät erklären, daß Sie ber Ausübung jeber Gemolt entsaden, und besehlen vor allem Ihren Unter: thanen, welche sie senn mögen. Gehorsam aegen die provisozrische Regierung, welche von dem Frankösischen Generale errichtet werden wird

Mee, fich ale inrearirenden Theil ber Frangofischen Armee in Stolien zu hetrachten, und ihrem Obergenerale, wie Ihnen

felbst. zu aehorchen

oler, 111. So. Majestät widerrusen die Bekanntmachung, bes burch Ihren Minister verbreiteten Aufruse, und besehlen dem Herrn Ritter Damian, sich in die Citadeste von Turin und kegeben, als Burge Ihrer Treue und Ihrer sesten Absicht, daß keine Hilfe irgend einer Art, gegen die gegenwärtige, aus Ihrem eignen Willen, erlaßene Acte gesucht werden soll.

Stadt Turin, alle Besehle, die ber, die Citadelle commans birende Frankofische General zur Aufrechterhaltung der öffents lichen Sicherheit ihm zu ertheilen, für gut befinden wird,

anzunehmen, und genau vollziehen zu laken.

Art. v. Es soll an allem, was auf ben Katholischen Gottesdienst, und aus die Sicherheit ber Personen und des Eigenthums Bezug hat, nichts geandert merben. Die Piemonteser, welche ihren Wohnstz anders wohin verlegen möchten, sollen die Besugnis baben, mit ihren vslichtmäßig erwiesenen beweglichen Effecten auszuwandern; ihre Güter und Schuldforderungen zu verfausen, und zu liquidiren, um den Werth derselben außerhalb mit sich zu nehmen. Die abwesenden Piemonteser können fren nach Niemont zurückskommen, und baselbst gleiche Rechte mit ihren Withurgern genießen. Die Viemonteser können unter keinem Vorwande für Reden, Schriften ober politische Handlungen, die der gegenwärtigen Acte vorbergegangen sind, angeklagt, noch zur Rechenschaft gezogen werden.

Art. VI. Der König und die ganze Königliche Samilie können fich über Warma nach Sardinien begeben. Inzwisschen soll in den die Sicherheit Seiner Person betreffenden Verzügungen nichts verändert werden. Bis zu seiner Mb:

reife,

reife, follen Seine Pallaffe und Landhaufer von ben Trang

zofifden Truppen nicht befegt werben.

Art. VII. Es sollen die nothigen Pake und Besehle ers theilt werden, damit Seine Majestat und Ihre ganze Sax milie sicher an dem Orte ankommen, wohin Sie sie sich bes geben. Sie werden durch gleich starke Detaschements Ihrer Garden und der Französischen Truppen begleitet werden.

Art. VIII. Im Kalle der Pring von Carignan in Die: mont bleiben wollte; soll er daselbit den Genuß seiner Gus ter, hauser und andren eigenthumlichen Besitzungen haben.

Urt. IX. Der Bestand ber öffentlichen Ragen, und bas Inventarium ber Archive sollen sogleich überliefert, und bie

Ragen verflegelt werden.

Urt. X. Die Schiffe ber Machte, welche im Kriege mit ber Französischen Republik begriffen sind, ober noch senn werden, können nie in die Hafen der Insel Sardinien aufs genommen werden.

"So geschehen und geschloßen zu Turin, ben 19ten Fris maire des zien Jahre ber einen und untheilbaren Frangosse

fchen Republif (gten December 1798).,,

(Unterzeichnet.) Clausel, General : Abjubant.

Singewilligt und geschloßen durch mich, Carl Emanuel.

Raimond de Saint; Germain, Ober; Stallmeister. Ich verburge mich, daß ich der Vollziehung der gegenwärs tigen Acte kein hinderniß entgegen stellen will.

Dictor Emanuel.

Benehmigt und angenommen;

Der Obergeneral Joubert.

Bur gleichformigen Copie bes Driginals,

Der Brigade: General, Chef bes Generalstabs,

E. G. Suchet.

Ronig von Sardinien als ein Vertriebner seine Haupt: stadt verlassen. Die Trennung deßelben von seinen bischerigen Unterthanen gewährte ein rührendes Schauspiel. Selbst der Ami des Loix sagte, daß nie ein Zug von Meissekutschen einem Leichenzuge so sehr geglichen habe, als der am gten December Abends um 10 Uhr erfolgte Abz zug der Königlichen Famille von Turin. Die leidende Mine der Königlich, und des Königs, der mit naßen Ausgen in den Wagen stieg, erregte allgemeine Theilnahme.

Alle die ihn umgaben, und alle Zuschauer vergoßen Thräs nen, und die tiesste Stille vereinigte sich mit der Finsters niß der Nacht und einem schrecklichen stürmenden Wetter, um die Scene der Abreise der Königlichen Personen aus: zuzeichnen. Sie nahmen den Weg über Piacenza und Parma, um von dort nach Sardinien, dieser dem Könige von Sardinien bieher nur wegen der darauf haftens

ben Krone wichtigen Insel, sich zu begeben.

Die Franzosen erhoben, nach der Entfernung bes Monarchen, Contributionen und Requisitionen, und be: machtigten sich sogleich bes Arsenals von Turin, eines ber wichtigften Zeughäuser in Europa. Unermegliche Rriegs: und Waffen : Borrathe von allen Gattungen, 1800 Kanonen und 100,000 Gewehre sielen mit dems selben in ihre Sande, und fie vermehrten ihr Scerss macht noch durch die gewaltsame Incorporation von 30,000 Mann Piemontefischer Truppen. Piemont selbst wurde französische Provinz. Mehrere Revolutiones freunde hatten zu Movara: Es lebe die Cisalpinische Res publik, gerufen; aber bas Verbot und die Meußerung bes Kranzosischen Obergenerals, daß Piemont erobertes Land fen , gerftorte ihre bemagogischen Sofnungen. Zwen Tage nach der Abreise des Konigs wurde eine von Jouhert ernannte provisorische Regierung von 15 Mits gliebern eingesegt. Man errichtete Municipalitaten, und eilte, Piemont auf Frangofischen Bug zu organisiren. Huch trieb man das gewöhnliche Gaufelspiel, eine ans geblich im Ramen des Bolks abgesandte Danksagungs: Deputation der dasigen Demokraten an die Pentarchen in Paris zu schicken.

So wurde Carl Emanuel IV. von den, mit ihm als lierten, Franzossischen Gewalthabern seiner Staaten bes raubt, von denen ihm, nach einer zwenjährigen Regies rung, nichts mehr übrig blieb als die Insel Sardinien, die in Hinsicht der Bevölkerung kaum der siebente Theil, in Hinsicht des Staatswerths aber nicht der zehnte Theil

- City

Theil feines bisherigen Reichs ift. Er verlor in Die mont die volkreichste und einträglichste Provinz seiner Staaten. Dieg Fürstenthum enthalt nebst dem dagu gehörigen Berzogthume Montferrat, und dem Gardis nischen Antheile von Mailand, auf einem Glachenraume von 640 Quadratmeilen 2 Millionen 450,000 Eine wohner. Roch mehr als durch die Große ihrer Bevole ferung find diese schonen Provinzen durch ihren ausges breiteten naturlichen Reichthum von hohem Berthe. Ihre glufliche Lage, die Fruchtbarfeit ihres Bobens, ihr re vortreflichen Erzeugniße, ihre mannichfaltigen Zweige bes Gewinns, worunter der Seidenbau von grofter Wichtigkeit ift, ihre Manufacturen, und ihr handel vers fnupfen mit ihrem Befige unschatbare Vortheile. fehr die Staatsfrafte der Sardinischen Monarchie auf Diefen nun abgetretenen Landern beruhten, erhellt bins langlich baraus, daß zu der gesammten Staatseinnahme von 30 Milliohen Lire (7,500,000 Nthlr.) die Besitzuns genides festen Landes von Stalien allein 29 Millionen 772,200 Lire (7,443,000 Rthlr.) eintrugen. nien brachte nicht mehr als die geringe Summe von 228,000 Lire (ohngefahr 57,000 Rthlr.) ein. find gegenwartig die Staatseinfunfte, die der vertriebne Monarch nach Verlust seiner andern Länder von dieser Insel behålt, beren Arealgroße 440 geogr. Quadrats meilen beträgt, auf welchen mit Inbegrif der dazu ges hörigen kleinen Inseln nicht mehr als 425,000 Mens Alfo haben die Pentarchen dem unglucks ichen mohnen. lichen Emanuel von mehr als drey Millionen Unters thanen nicht einmal eine halbe Million übrig gelaßen. — Und um fo vielmehr ift das, in den vorigen Monats: ftucken beschriebne, Gleichgewicht von Europa, zu Frank, reichs Bergrößerung, gerruttet worden.

Mehrere Französische Journale kundigen an, daß das Directorium zur Rechtfertigung seines unverantworts lichen gewaltsamen Betragens gegen den König von

Gardinien eine angeblich zu Turin entdeckte Correspon: beng bekannt machen wurde; ein Manoeuvre, von dem bekanntlich die Frangofische Nevolutionsherrschaft, bereits zahllose Benspiele barbietet. Es sind auch ichon einige dergleichen Briefe erschienen, denen man die Erdichtung leicht ansieht.

Die Folgezeit wird lehren, wie die übrigen Souve: rains in Europa das Schicksal ihres Koniglichen Brus bers aufnehmen werden. Berschiebene Privatnachrich: ten meldeten ichon, bag fich die Sofe von Berlin, Wien, und Madrid, durch ihre Gesandten zu Paris beym Dir rectorium fur den verjagten Ronig von Sardinien vers

wandt hatten.

#### IV.

Buonaparte in Alegypten. Auszüge aus verschiednen Schreiben von daher.

A beau mentir qui vient de loin, ift ein altes Opruch: heut zu Tage ift dieß Sprudwort, auch wie alles wort. Man lugt von nahen Dertern ber revolutionirt worden. fo breift, wie von fernen. Bum Beweise Dienen viele Frangosifche, so genannte officielle, Berichte, und manche Paragraphen im Redacteur, und ungahlige in den Zei: Wer aus den Zeitungen untre Tage funftig eine Geschichte machen wollte, ber wurde ein Bercf pro: duciren, das die blauen Marchen, und die Tausend und Eine Dadit, an Reichthum ber Erdichtungen weit hins ter sich laffen murde.

Eine luftige Leccure wurde es feyn, wenn jemand die einander so widersprechenden Machrichten und Bes richte von dem, mas in Aegypten Buonaparte gethan, und erfahren, gelitten, und erfochten hat, wie er getodtet worden, und doch lebt, wie er besiegt worden, und doch gestegt hat, in gusammen gestellter Reihe ber über Con: stån,

Nachrichten, in einem nußreichen Werke dem Publico vorlegen wollte. Man wurde jedoch bemerken, daß die Sprache der glänzenden Pforte nicht so schimmernd als die der größen Nation ist.

Das Bureau des politischen Journals hat mehrere Schubladen voll von Nachrichten über Buonaparte. Aber eine wahre Geschichte läßt sich daraus roch nicht ausarbeiten. Wir bitten also das historische Purblicum, uns die Zeit abwarten zu laßen, wo Buonaspartes Aegyptische Geschichte ein wahrhaft historisches Wert sein fann.

Das Resultat der bisherigen Nachrichten ist, daß Buonaparte mit seiner Armee in Aegopten verloren ist, daß aber eine Armee von 40000 Mann der bestigeübtes sten, tapfersten Truppen in Europa, mit allen Kriegss mitteln reichlich versehen, sich, auch gegen eine zahlreiche Gegenmacht lange wehren, und nur durch den Mangel, und die Erschöpfung, die die Zeit, und die ganz unges wöhnliche Kriegsart der Ottomannischen Truppen in Aegypten herbey sührte, nur nach und nach ausgerieben werden konnte.

Indesen ist eine ganze Sammlung authentischer Briefe von den Franzosen in Aegypten, an ihre Freunde, die die Englander aufgesangen haben, in Loudon gedruckt erschienen. Unwidersprechlich sichtere Nachstichten tann es nicht geben. Wir theilen daher hier die Uebersetzung einiger solcher Briefe mit, deren historischen Werth die Leser leicht bemerken werden:

Aus einem Schreiben an den General Bruir, von der Rheede ben Abukir, vom 12 Julius.

Officiere sich hier mit vieler Kälte von einander getrennt. Die

Die aufgehäufte Menge in den Schiffquartieren und bie magern Tafeln konnten nicht gefallen. Alle nur einis germagen erhebliche Befehle wurden von dem General en Chef gegeben, und barauf von dem Chef des Benes ral: Staabs Berthier an den Admiral gebracht. Diejes nigen, welche die Landung sowohl zu Malta als zu Alexandrien betrafen, murden am erftern Orte, am Tage ber Landung felbst, am lettern, zwen Tage vorher gege: Sie wiffen, welcher Unterschied zwischen ben Bus bereitungen jur Gee und ju Lande ift; aber dieg ift die Methode des Obergenerals, und alles ist vollkommen Bielleicht werben Gie, mit den andern Paris reußirt. fern, über die mahomedanische Proclamation des Ober: generals lachen; aber fie hat eine gute Wirkung gehabt. Sie erinnern sich jenes magischen Feldgeschrens: Krieg den Schlößern, friede den Butten. Der Obers general wird mit einem großen Seere ju Cairo ankom: men, aber bie Divisionen, werden das übrige thun. der Officier und der Goldat Alexandrien und die diese Stadt umgebenden Buften fahen, waren fie von Ers staunen gelahmt. Buonaparte hat alles wieder belebt.

Der Hafen von Alexandrien ist ohne Werth, und whne alle Bedeutung, in Rucksicht der Verproviantiruns gen sur die Flotte, so wie in Rucksicht der Unlagen. Die Eroberung bietet wenige Refourcen dar; aber man wird in der Folge einen unermestichen Rusen davon ziehen. Alexander vollsührte alles in einem Jahre. Es ist noch ungewiß, ob Kriegsschiffe von 74 Kanonen in denselben einlausen können. Zwey Venetianische Schiffe von 64 Kanonen befinden sich in demselben. Man sprach davon, die Artillerie ausladen zu laßen, um darin einzulausen; aber was würden wir daselbst gemacht haben? wenn, und wie würden wir wieder ausgelausen seyn? Wir besinden uns auf der Khede von Abukir, sünf Meir len östlich von Alexandrien, die ziemlich gut sür den Soms mer ist, im Winter aber durchaus nicht behauptet wers mer ist, im Winter aber durchaus nicht behauptet wers



Sie werden ohne Zweifel in diesem Augenblicke welche von Frankreich erhalten haben. Wir haben mehr Be: Schwerlichkeiten ausgestanden, als viele den Duth hatten, fe zu ertragen; aber im gegenwartigen Mugenblicke er: holen, und ruhen wir uns in Cairo aus, welches uns unaufhörlich viele Refourcen darbietet. Alle Divis fionen find baselbst vereinigt. Der General, Staab wird Sie von ben friegerischen Ereignigen unterrichtet haben, Die vor unserm Einzuge in Cairo hergiengen; fie find glangend genug gewesen. Wir haben zwey Taufend der heftberittenften Dammelucken in den Ril geftir t. 3ch habe den Genes Urmee bedarf fehr ihrer Bagage. raladjudanten Ulmepras mit einem Bataillon ber 85ften Brigade, und einer großen Menge von Lebensmitteln für die Klotte, nach Rosette geschickt.

Er hat den Auftrag, ben seiner Ruckkehr alle Effecten der Armee einzuschiffen, und sie bis nach Cairo zu escors tiren. Geben Sie den Staabs: Officieren der Corps, denen die Depots übergeben sind, Befehl, sie nach Rosette

zu schicken. —,,

Sweytes Schreiben an den General Rleber von dem Bürger Damas. Don Boulact bey Cais ro, den 12 Chermidor. (den 31. Julius)

ersehnten Lande angelangt! wie weit ist es von dem, wie es sich selbst die vernünstigste Einbildungskraft vorges stellt hatte, entsernt! Die abscheuliche große Stadt Cairo ist von einem trägen Sesindel bevolkert, das den ganzen Tag vor elenden Hutten sisend, raucht, Kassee trinkt, oder Wassermelonen ist, und Waßer trinkt. Wan kann sich sehr leicht einen ganzen Tag lang in den stinkenden und engen Gaßen, dieser berüchtigten Hauptstadt verlieren. Das einzige Quartier der Mammelucken ist bewohndar. Der Obergeneral wohnt daselbst in einem schönen Hause des Beys. Die Division befindet sich in einer Art von Stadt

Stadt, Boulact genannt, nahe benm Mil, eine halbe Stunde von Cairo. Bir find alle in verlagnen und häflichen Saufern einquartiert. Du haft von den bei schwerlichen Marschen, Die wit gemacht haben, um nach Cairo ju fommen, feinen Begrif: ba wir ftets um brey ober vier Uhr Nachmittags, nachdem wir alle Hige auss gestanden hatten, die meifte Zeit, ohne Lebensmittel, an: langten, gezwungen dasjenige nachzulesen, was die vor uns hermarschirenden Divifionen in den abscheulichen, oft von ihnen ausgeplunderten, Dorfern, übrig gelagen hatten, und während bes ganzen Marsches von den Hors ben rauberischer Beduinen beunruhigt, und angefallen, Die uns Goldaten und Officiere, auf funf und zwanzig Schritte von ber Colonne, getodtet haben. Der Moju: daut des Generals Dugua, Namens Geroret, ist vorgestern auf diese Art ermordet worden, als er einem Des loton von Grenadieren, auf einen Flintenschuß vom La: ger eine Ordre überbrachte. Dieg ist ein Krieg, der in Bahrheit noch schlimnier ist als der in der Vendee. thue alles was in meinen Kräften ift, um jeden Trupp zusammenguhaten, aber dieg geht fehr übel. Soldaten werden weder bezahlt noch mit Lebensmitteln versehen, und du errathst leicht, wie sehr dies Murren erregt; Bielleicht ift dieß Diffvergnügen von Seiten Der Officiere noch ftarfer. Man gewährt uns die Hof: nung, daß die Administrationen binnen hier und acht Tagen gut genug organisirt feyn werden, um genau die Bertheilungen zu machen, aber bieß ift fehr lange. Wenn du bald kommst, welches ich sehnlich wunsche, so laß bich felbst auf beiner Bante durch Fusiliers escor: tiren, welche die Ungriffe der Beduinen erwiedern tonnen, die sicher nicht ermangeln werden, sich auf dem Ufer des Dils zu zeigen, um den Versuch zu machen dich in deiner Barke zu erschießen. Dem Commikair Ordonnateur Such wurde auf der Flottille indem er vach Cairo herauffuhr der Arm zerschmettert. Vielleicht fónn: könntest du mit den Kanonierschaluppen wieder zurück: fehren." Sanz der Deinige; Unterzeichnet, Damas. -

# Verluste des Teutschen Reichs durch die Friedens - Beschlüsse zu Rastadt.

Man hat schon in den Zeitungen verschiedne Angaben von den Verlusten gelesen, welche das Teutsche Reich durch die Zugestehungen der Mehrheit der Stimmen benm Friedens: Congresse zu Rastadt erleidet. Es sind auch verschiedne allgemeine Berednungen erschienen. Im Sanzen lagen sich solche Berechnungen, mit Ger nauigkeit noch nicht machen, und fie find auch voreilig, da der Friede noch nicht abgeschloßen ift, und bis jum wirklichen formlichen Tractate, zuverläßig noch manche Veränderungen mit den Teutschen Staaten vorgeben werden. Indessen können und wollen wir doch biefe vorläufige Ungaben um so weniger unbemerkt laken, da fie doch immer einen etwanigen Sauptbegriff bilden, und wiederholen, was wir schon vorlängst versprochen haben, daß zu seiner Zeit, wenn alles in richtigem Bestande seyn wird, ein wahrhaft genauer statistischer 266. riß, von den allseitigen Gewinnen und Verlusten, die dieser allgemeine Revolutions: Krieg bewirkt haben wird; in unferm Journale erscheinen foll.

Nach der einen allgemeinen Angabe verliert Teutsche land durch Abtretung des ganzen linken Rhein-Users 1200 Quadratmeilen, und 3 Millionen 750,000 Ment schen. (die Belgischen Provinzen mit inbegriffen.)

Nach einer andern Angabe, beträgt der Verlust Teutschlands, (ohne die Belgischen Provinzen, geists liche Güter, Neichsstädte, und Neichs: Ritterschaft) 472 Quadratmeilen, und eine Million 144,523 Menschen.

Nach

accomposite

Mach einer dritten Berechnung, ift ber Verluft, mit Inbegriff Der Belgischen Provinzen, 1209 Quadrat:

meilen, und drey Millionen 715600 Menschen.

Bufolge einer Berechnung des Franzosschen Gesands ten zu Rastadt, Roberjeot, berragt der gesammte Verlust des teutschen Reichs i 122 Duadratmeilen, und 3 Mils Diese Ungabe Scheint lionen, 319000 Menschen. —

und bis jest, Die ohngefahr richtigfte zu fenn.

Aber alle diese Berechnungen betreffen nur flachen= Raum, und Linwohner. Bur Bestimmung Des Staatswerthe eines Landes, gehoren noch manche anbre Berechnungen. Die Fruchtbarkeit, ober Unfruchtbarkeit eines Landes, die Cultur degelben, der Sandel, und bie Fabrifen, ober beren Mangel, die Induftrie der Ginwohner, und mehrere Rucksichten, erhöhen oder vermine bern ben Werth des Flachen Raums, und der Ginwohner. Unglucklicher Beise für das Teutsche Reich, gehören die abgetretnen Lander, in allen jenen Rucffichten, zu den Schönsten, fruchtbarften, reichsten, einträglichsten bes ger fammten Reichs.

Es ist mehr als ein Konictreich der zweyten Blage, es ist mehr, als mancher respectabler Staat in Europa ift, was Frankreich durch die traurigen Abtretuns gen zu Rastadt, an sich reißt. Es ist mehr als der sechste Theil von Teutschland, der verloren geht, - an eine Macht, die schon lange für Teutschland

übermächtig gewesen ist.

In den speciellen Angaben der oben angeführten Berechnungen sind verschiedene Data falfch, wie g. B. aus den officiellen Ungaben, welche ber Reichs Deputas

tion übergeben worden, erhellet.

Wenn man biefe officiellen Angaben ber Stanbe felbft insgefammt wird vorlegen fonnen; fo wird Seder erstaus men. Dur drey folcher Berluft : Etats, find bis jest offentlich bekannt geworden.

Chur=Dfalz verliert, nach den eingegebenen offi: elellett. ciellen Tabellen, 165 Quadratmeilen an Land, auf welschem 48 Armter, 36 Städte, 11 Flecken. 678 Dörser, 190,157 Einwohner in der Pfalz, 150,000 in Jülich und Ravenstein; und an jährlichen Linkünften, 3 Millionen, 121,000 Gulden. Hierbey sind noch nicht die Herrschaften im Hollandischen Gebiete, in Flandern, in Unschlag gebracht. Der Verlust an Lehen, welche theils aus ganzen Herrschaften, theils aus Städten, Klecken und Dörfern bestehen, beläuft sich auf 443,477 Gulden.

Der Verlust des Herzogs von Zweybrücken beträgt an Land 36 Quadratmeilen, 8 Aemter, 13 Städte, 319 Porfer, 96000 Einwohner, und an Einkunsten 915,618

Gulben jährlich.

In dem Memoire, welches der Zeßen-Darmstädtissche Gesandte der Reichs: Deputation übergeben hat, wird der Verlust dieses Kürstlichen Hauses solgendermass zu der Verlust dieses Kürstlichen Hauses solgendermass zu der Verlust dieses Kürstlichen Hauses solgendermass zu der Laufter, 70,000 Einwohner, 663,050 Gulden jährliche Einkünste, die nur zu i Procent anges schlagen, 66 Millionen, 305,000 Gulden ausmachen. Zugleich reclamirt der Landgraf eine Summe von 6 Milstionen, 232,715 Gulden, als Schadloshaltung, für nicht erhobne Revenuen, seit dem Jahre 1789; und überdieß 3 Millionen 793,596 Gulden, als den Werth sür Schlößer, Mobilien, u. s. w. Das Ganze macht ein Kapital von 77 Millionen, 331,311 Gulden; eine Million sür übernommene Schulden, von dem linken Rhein: User mit gerechnet.

Wenn nun die andern Verlust Etats, so vieler Teut den Stände noch dazu kommen; wo sollen die Entsschädigungen hergenommen werden? — Bon den geistzlichen Ständen größtentheils. Aber — werden auch diese zureichen, wenn, wie man versichert, die drey geistzlichen Chursussten nicht allein erhalten, sondern auch entschädigt werden sollen? und wenn, wie man ebenfalls

von guten Quellen her persichert, auch einige der andern, großen, geistlichen Fürsten in Teutschland, ihre politie

sche Eristenz behalten sollen?

A . - thatter . . .

Jedermann ift neugierig die große Dertheilung der Reiche und Staaten zu Rastadt zu seben. Eben so neus gierig muß man fenn, ju feben, ob diese Staaten : Um: mandlungen so gang in Ruhe und Frieden zu Stande ge: Bracht werden! Möchten sie nicht neues Ungluck über Teutschland bringen!

### With the state of the state of

## Brief e.

### Wien, ben 5ten Januar 1799.

Unter die unerwarteten und merkwurdigen Erscheit nungen des verwichnen Jahrs gehort doch sicher auch, daß der Meapolitanische Sof den Krieg gegen Frankreich allein angefangen hat, baben gleich in ziemliche Berles genheit gerathen ift, und unfer Sof, mit feinen zahls telchen Heeren, ein ruhiger Zuschauer bleibt. Man hatte allgemein geurtheilt, daß unsere, und die Reapolitanis schen Rustungen concertirt senn, und folglich es auch die Angriffe feyn murden; aber Die Reapolitantiche Urmee ift schon am 23sten Nov. in bas Romische Gebieth eins gedrungen, und unfrer Geits ift nicht nur noch feine Bewegung gemacht worden, sondern man versichert alle gemein, unfer Sof migbillige ben vereiligen Angriff, ben ber Sof von Reapel bloß nach dem aneifernden Rathe bes Englischen Ministerii, und gegen des Raisers Bus reden, unternommen habe, und es fep bem Reapolitas nischen hiefigen Geschäftsträger erflart worden, ber Roe nig mochte suchen, so gut er fonne, sich aus ber Gache heraus zu ziehen. Dazu kommt noch, daß Die Reappr lita:

litanischen Versuche nicht gluklich waren. Es kommen fast täglich Reapolitanische Couriere hier an, und nur vor kurzem ist auch der Adjudant des Generals Mack, Baron Reischach, hier angekommen. Alles was sie bringen wird sehr geheim gehalten, woraus man wenigsstens sicher schließen kann, das sie keine Sieges. Berichte bringen. Man weiß gar nicht, daß seit kurzer Zeit irt gend ein Bekehl an die Armee ergangen sen, der besons ders kriegerisch aussehe, vielmehr hat der Kaiser, gegen alle Erwartung, zu dem Abschluße der Mehrheit in Ras

ftadt, feine ausdrufliche Benftimmung gegeben.

Hus allem dem scheint, daß unser Hof sehr weise lich zwar der Franzosischen, immer weiter um sich greis fenden Dominationssucht Schranken segen, aber dem Teutschen Reiche einen anftandigen, und Europa einen allgemeinen Frieden, mit Einschluß von England ver: schaffen wollte, und in dieser Absicht Ruftungen und Des monftrationen gemacht habe, boch nie die Absicht hatte ben Krieg, ohne dringende Ursachen zu erneuern. Das her follen auch die Unterhandlungen nie gang abgebro: chen worden fenn, und man bemerkt auch in Frankreich noch immer eine große Schonung fur Desterreich, und eine forgfältige Vermeibung alles beffen, was jum Brui che führen kann; aber da Englands größtes Interege of fenbar ein Rrieg auf bem feften Lande ift, ba nun Deas pel wirklich losgebrochen ift, und sich, wie es scheint in einiger Klemme befindet; da nun die Franzosen, durch die Enthronung des Konigs von Sardinien ihre wahren Absiditen zu fehr zu erfennen gegeben haben, fo icheint es denn doch, daß man dem allgemeinen Kriege nicht wird ausweichen konnen. Indegen ift unfrer Geits noch alles ruhig.

Um neuen Jahrstage ist keine Galla ben Hofe ges wesen, weil wegen des am 25sten v. Monats erfolgtent Absterbens der vortrestichen Erzherzoginn Amalia der Hof nicht nur in Trauer, sondern auch in wirklicher Traue rigkeit ist.

Bekanntlich hat unfer Gof, feit bem Ausbruche bes Krieges mit Frankreich, alle Zahlungen dahin eingestellt, und folglich auch feine Interegen von den, bortigen Gin: wohnern gehörigen Staats , Obligationen verabfolgt. Diese Maagregel wurde auch auf alle von den Franzosen eroberte, befeste, und neu organisirte Staaten, Sols land, Schweiß; Genua, die Cisalpinische Republik zc. ausgedehnt. Als zu ben Banco : Obligationen jungfte hin ein Zuschuß von 30 zu 100 verlangt wurde, nahm man denfelben von jenen Staaten nicht an. ist eine Erklarung erschienen, durch welche auch die Bans co Glaubiger jener Staaten, Die ihr Rapital beleben, und die Interegen wieder flußig machen wollen, dazu bas Mittel erhalten, wenn sie 100 Gulben baares Geld zu 100 Gulben in Obligation zuschießen. Sie tonnen von dem Bus schufe die ihnen ruckstandigen Interegen abrednen, und er halten bann ben doppelten Werth ihrer bieberigen Obligas tion in einer Obligation, die anstatt 4, fünftig 5 Proscent an Binfen geben wird, und es foll ihnen funftig alle zeit gestattet fenn, diese Interegen zu beziehen. -

Der Kaiser ist von seiner Reise nach Brunn, wo er die Rußischen Hulfetruppen in Augenschein genommen, zurückgekommen, und die Rußischen Truppen sind nun aufgebrochen, um den Marsch nach Linz, und an die Grenze von Nieder Desterreich sortzusetzen, wo sie zwisschen den 23sten und 3osten dieses Monats eintressen

werben.

Dieser sortgesetzte Marsch der Rußen harmonirt freylich nicht mit den friedlichen Aussichten. Auch ist vor einigen Tagen ein Courier aus Paris angekommen, deßen mitgebrachte Depeichen den Krieg fast unvermeids lich machen sollen. Eine kurze Zeit wird bas Rathsellosen.

Berkin, den 15ten Januar 1799. Unste politischen Maaßregeln scheinen sich, seit ein niger Zeit, verändert zu haben. Schon hieß es, unser E 5 Hof wurde eine protestirende Erklärung zu Rastadt übers geben laßen, und es sollten aus neue 40,000 Mann Truppen mobil gemacht werden; auch sahe man wirklich hier einige Anstalten, die die Wahrscheinlichkeit eines Feldzugs andeuteten. Jest glaubt man wieder an die Erhaltung des Friedens, und der Neutralität, im Falle

eines neuen Rrieges.

Die Ursachen von biesen Maaßregeln, und Aender rungen sind frentich Staats, Seheimnise; aber je wenis ger von ersten Quellen her bekannt wird, desto mehr nrtheilen unfre Politiker. Gewiß soll es senn, daß das Französische Directorium sehr freundliche, und friedliche Gesinnungen geäußert hat, und unser Hof, was auch zu Nastadt geschehen mag, auf den Besit der Büderis cher Insel bey Wesel, und auf andere Willsährigkeiten rechnen kann. Ob aber dazu noch ein gewißes Miße trauen auf einen andern Hof gekommen, und dieses Mißtrauen sich auf Nachrichten, und Mittheilungen gründet, und eine wirksame Theilnahme an einem Kriege gegen Frankreich behindert, getraue ich mir nicht, mit Gewißheit zu behaupten.

Desto gewißer ist es, daß des Königs Majestät bey dem Schicksale des Königs von Sardinien, und bey den neuen Vorsällen in Italien nicht gleichgültig sind. Es ist dieses auch der Französischen Regierung deutlich ers klärt worden. Noch ein näheres Interese haben die Verhandlungen zu Nastadt, welche durch die sogenannte zweyte Basis des Friedens erst die entscheidende Wichstigkeit des ganzen Congreses haben werden. Und bis dahin dürfte schwerlich von unserm Ministerio ein bestimm:

ter Entichluß gefaßt werden.

Ben der Observations, Armee an der Demarcations, Linie ist alles ruhig; keine Bewegung der Truppen ges macht worden. Die Garnison der Festung Wesel ist mit einem Bataillon, die zu Hamm mit zwepen verstärkt worden. Die neuen Befestigungs: Arbeiten von Wesel haben, ben sehiger Jahrszeit, aushören mußen.

Die

Die verwittwete Prinzesin Ludwig von Preußen hat sich mit dem Prinzen von Solms Braunfels versmählt, und ist nach Anspach abgereiset, wo sie, auf dem dasigen Schloße, residiren wird. Ihr Gemahl war schon voraus dahin abgegangen.

Das Carnavall hat erst vorgestern angesangen, und es ist auch keine Neujahrs: Cour dießmal gewesen, weil sich der König in jenen Tagen etwas unpäßlich befand.

Jahre, noch bey der schweren Infanterie solgende Versänderungen vor sich gehen. Jedes Infanterie: Regisment besteht nämlich jest aus drey Bataillons, als 2 Mousquetiers, und I Grenadiers: Bataillon, und jestes Bataillon aus 4 Compagnien. In der Folge sollen aber 2 Grenadiers Compagnien eingehen, und jedes Mousquetiers: Bataillon dafür mit 1 Compagnie augsmentirt, dagegen aber nur 2 Grenadiers: Compagnien bey jedem Infanterie: Regimente verbleiben; und die Grenadiers: Compagnien von 2 Regimentern zusammen, ein Grenadiers Bataillon formiren. Die Invalident Compagnien der Infanterie: Regimenter, die bieher nur aus 40 Mann bestanden, werden bis auf 60 vermehrt;

Es verdient eine besondre Bemerkung, daß sich uns ser Verlin, im verwichenen Jahre durch eine so geringe Mortalität ausgezeichnet hat, die von großen Städten wohl ohne Benspiel ist. Es sind nämlich 6206 Kinder geboren worden, und nur 5136 Menschen gestorben, mithin 1070 Menschen mehr geboren, als gestorben. Unter den gebornen waren 568 unehliche, und 66 Paar Zwillinge. Ueberhaupt haben die Preußischen Staa en im vorigen Jahre einen großen Zuwahs an Bevolse rung erhalten.

Frankfurt am Mayn, den 12ten Januar 1799.

Die meisten der jenseits des Rheins begüterten Reichsstände haben die Tabellen über ihren Verlust der Frans

Kranzösischen Gesandtschaft übergeben. Der Sesandte Roberseot hat den Entschädigungs: und Säcularisations. Plan bearbeitet. Er war ehmals selbst ein Geistlicher, ein Monch. Man sazt, daß dieser Plan erst nach Wien werde geschickt werden, um die Erinnerungen dieses Hosfes zu vernehmen, und daß er so bald nicht im Publico erscheinen werde, ibie viele glauben.

Rein einziger weltlicher Reichsstand, dießeits des Rheins, soll seine politische Eristenz, weder ganz, noch zum Theile, verlieren. Die Säcularisationen sollen, so viel möglich, eingeschränkt werden. Wahrscheinlich wird man die geistlichen Besitzungen am rechten Rheins. User zu den Entschädigungen verwenden, und die dadurch verlierenden Ehursürsten anderwärts entschädigen. Mehrere Abtenen, und Präsaturen haben schon vorläusige Machrichten von der ihnen bevorstehenden Aushebung ers halten: sie treffen auch hier und da bereits Maaßregeln zu ihrer allensassigen Sicherstellung.

Von der Preußischen Occupations. Sache in Francken wird zu Rassadt schwerlich etwas zur Sprache kometnen. Wenigstens hat die Katserliche Plenipotenz auf Anfrage eines Reichsstandes erklärt, daß sie darüber

feine Auftrage habe.

Im Schwarzwalde find neue heftige Unruhen unter den Vauern ausgebrochen, so das Wirtembergsche Trup,

pen dahin beordert werden mußten.

Auf Zeit scheint alles anzudeuten, baß der neue Krieg in Italien keinen Einfluß auf Teutschland haben werde, und taß wenigstens der größte Theil Teutschlands, im Falle eines fernern Kriegs, der Neutralität genießen werde. Aber wer kann, in unsern versatilen Zeiten auch nur auf einen Monat etwas mit Sewisheit wisen? Je weniger die jehige Jahrszeit Operationen zuläßt, welche die Dinge ins klare Licht sehen, desto mehr wird von als ten Seiten her in der Stille gearbeitet, um alles in Berwirrung zu bringen.

Die

Die Franzosen hatten langst den Frieden mit der ganzen Welt machen können, wenn sie ihn hatten machen wollen. Aber das ist ihre Absicht nicht, ohnerachtet aller ihrer Borspieglungen. Sie suchen nur die Hofe in Jaglousse gegen einander zu bringen, und über einen, nach dem andern, herzusallen. Es ist wahrscheinlich, daß su endlich einen Schein-Frieden machen werden, wie die mit den Hösen zu Turin, zu Rom, zu Neapel, gewesen sind. Und wenn denn dieser Schein-Friede da sein wird, und die Allianzen getrennt sind, so werden sie wieder einzelne Kriege anfangen, um einen Staat nach dem andern in den Revolutions, Strudel zu werfen.

Sie werden Sich erinnern, daß ich vor langer Zeit Ihnen etwas von einem Plane meldete, nach welchem die Flüße Abein, für Frankreich, und für eine andere Macht, die Flüße Inn, Claab und Regen, Greizen machen würden. \*). Jest wird, von neuem, dieser Plan in Unführung gebracht. Die Kaiserlichen Truppen, haben jene Grenzen schon, in zahlreicher Menge, besetzt, und, wenn die Italienischen Angelegenheiten nicht sehr schlimm lausen; so werden wir bald große Territorial: Bet,

anderungen feben:

Eine erschienene Schrift (1½ Bogen stark) mit det Ausschrift: Addreße an den gesunden teutschen Menschenverstand: ist ein in unserur Zeupuntte merkwurdiges Product der wärmsten Baterlandsliebe. Der Versäßer sagt viele Währheiten, ini energischen Tone, und giebt gute Nathschläge, die aber — wohl nicht bes solgt werden. Auch hat der Eiser, für die gute Sache, einige lirtheile und Ausdrücke erzeugt, die theils unricht tig, theils übertrieben sind: —

<sup>\*)</sup> S. Jahrgang 1797 dieses Journals, December 1793. S. 1346.

Zerbst, den 10. Januar 1799.

Unfere Stadt fühlt fich unter ber jegigen Regierung fehr glueflich. Frang thut alles, was ihre Aufnahme Befordern kann. Mußige Sande zu beschäftigen, und so die Armuth zu natten, ist ein Hauptzweck des vortreflichett Fürsten, zu defien Lobe nicht genug gejagt werben fann. Erreicht er burch Bauten, und burch Un: lagen nutlider, und verschonernder Garten und Pfland jungen auch diesen Zweck nicht gang; fo fegnet ihn dodi dafür der beh weitem größte Theil der Einwohner. Gine gute zweckmaßige, unfern Zeiten angemegne Schule, ift eine ber größten Bedurfnige Diefer Stadt, und eine folche fliftet bier der große Befordrer, und fürstlicher Renner ber Padagogie, durch die Vereinigung des, be: retts aufgehobnen, academischen Gesamnit: Symnastums mit der hiefigen so genannten tateinischen Schule. 3it Diefem Endzwecke werden die Symnasten : Gebaude ange: wandt, und auch die alte verfallne Klosterkirche in dersels ben wird in ein neues geschmackvolles Schul Webaude umgeschaffen.

#### VII.

Kriegs-Begebenheiten in Italien. Gefechte. Verrätherenen. Rückzug der Neapolitaner von Rom.

Die Ereignisse des neuen Kriegs, welcher in Italien den Schluß des verfloßnen und den Eintritt des neuen Jahrs durch sturmische Auftritte bezeichnete, sind bey dem gänzlichen Mangel aller Neapolitanischen Berichste, nur durch die mit dem bekannten Stempel der neuen Glaubwürdigkeit geprägten Französischen Nachrichten bestannt. Bey dieser Einseitigkeit der Nachrichten, läßt sich seboch, theils aus der Vergleichung, und genauer Prüs

Prufung, der Frangosischen Angaben selbst, theils, auch aus andern Datis, und zuverläßigen einzelnen Rachrich; ten, eine allgemeine Darffellung ber Begebenheiten geben. Das übereinstimmende Resultat derfelben ift, daß Bers ratheren, Treulosigfeit, die Ungeübtheit der Meapolitanis ichen Truppen', und mehr als alles bieg, politifche Ur: fachen - ba die erwartete Defterreichische Sulfe aus: blieb — den Ruckzug des Konigs von Reapel aus dem bereits eingenommenen Romifchen Staate, und die neue unerwartete Wendung biefes Kriegs zur Folge gehabt haben. Es ift feine Schlacht in bem Laufe defelben pors gefallen; alle die in ben Frangofischen Berichten, fo pompe haft angekundigten Siege, waren nur einzelne Gefechte Eben so unwahr und falsch, waren die und Actionen. prablenden Unführungen, dag ber Ronig mit einem Deere von 80,000 Kriegern ins Momische Gebiet, eingebruns gen fen. Geine gange Rriegsmacht, bestand nur aus 65000 Mann, wovon noch ein Reservecorps von 16000 Mann, jum Schupe der Grenzen, zuruckgeblieben mar, indes der Konig mit nicht mehr als 49000 Mann den Zug gegen Rom unternahm. Folgendes ift eine genaue Erzehlung ber Begebenheiren biefes Rriegs, befeit erfte Scenen bereits in dem vorigen Monatsflucke (S. 1286 und 1300) angeführt worden sind.

Der Einmarsch der Neapolitanischen Armee in den Romischen Staat, war von einer rührenden Proclamastion des Monarchen an seine geliebte Unterthanen bes gleitet, in welcher er, nach Schildrung seiner langjährigen Sorgfalt sür ihr Glück, ihrer Liebe und Trene seine Ses mahlin und seine Kinder anempfahl. Die Annäherung des Königlichen Befreyers erregte in Rom eine enthüs siastische Frende, deren Ausbrüche die Französische Wasssentzung seinschalt nur mühsam zurückhalten konnte. Der Französische General drohte, ordnete Sicherheitsanstalten an; das Consulat sorderte die Einwohner zu freywilligen Bes wasnungen auf, aber nur eine kleine Anzahl erschien. So

fine der Obergeneral Championnet die Unmöglichkeit, Rom au behaupten : Er versicherte sich nur der Engels. burg, wo er eine auserlesene Besakung zuruckließ, hob Beifeln aus, und jog mit feinen Truppen, Die ihren 26, marich noch durch vielfaltige Raubereven und Erpreffun: gen bezeichneten, nach Cività Caftellana guruck, um fich bort zu verstärken. Raum waren bie Franzosen aus Rom entfernt, und die Neapolitanischen Vortruppen an den Thoren erschienen, als fich bas Bolt daselbst fogleich ben hestigsten Meußerungen der bishet in petto behaltnen ges Es erregte einen allgemeinen reigten Gefühle überließ. Aufstand, ermordete einen Consul und mehrere neue Megenten , gerftorte einige Baufer ber Frangofischgefings ten, rif die Frenheitsbaume nieder, und begieng mehrere andre Ausschweifungen, indes die Luft von beständigem Rufen: Es lebe Ferdinand! Es lebe Dius VI! Es lebe unfre hetlige Meligion! ertonte. Der Triumpheinzug des Konigs am 29sten November war fegerlich. einer zahlreichen Cavalleriebedeckung erschien er unter ber ihn fegnenden Menge. Man feste bas Gacrainent aus, die Kirchen waren von Menschen angefüllt, die Stadt illuminirt, und die Neapolitanische Fahne wehte vom Gipfel des Capitols: alles war im Taumel der Freude.

Aber dieser Freudentaumel wurde bald durch einen Zug der Treulosigkeit unterbrochen. Man entdeckte ein Complott, nach welchem die in Kom zurückgebliebnen Franzosenfreunde, in Verbindung mit der Bezahung der Engelsburg, den König in dem von ihm bewohnten Palslaste Farnese überfallen und gefangen nehmen wollten. Der Unwille über diesen, durch das freiwillige Angeben eines Theilnehmers vereitelten, Anschläg — nicht aber seindliche Ueberwältigungen, veränlaßten den Monarchen, sich wieder aus Rom zu entfernen. Er verließ es am folgenden Tage, am gten Derember, und begab sich mit dem Hauptquartiere nach der nahgelegnen Stadt Frascati.

Bahrend daß sich hier das Centrum der Deaponta:

nischen

nischen Armee befand, hatte ber linke Glügel berfelben, der unter dem General Colli weiter vorgerürke mar, mit der gangen Uebermacht der Frangofen, die in verftarts ten Truppenschaaren andrangen, zu kampfen. Diese Colonne stieß auf das, durch die Generale Kellermann und Kniacewiß unterstütze, bey Civita Castellana gelass gerte Corps des Generals Macdonald, welcher von Dri vietto her langs der Siber wieder herbeygezogen war. Es kam am 4ten December zwischen Repi, Monteroft Rom, zu einer Action, die zum Nachtheil ber Meapolicas ner ausfiel, bie im den Frangofischen mit Rodomontaben ans gefüllten Berichten aber unglaublich vergrößert, und abertrieben dargeftellt wurde. Ein andres Scharmusel hatte am Iften December zwischen einem einzelnen Reas politanischen Corps, und den Frangosen am Erontoflufie Statt gehabt. Die Folge davon war, daß die unglucke liche Stadt Viterbo, welche darauf wieder in die Ges walt der Frangosen fam, von diesen aus Rache mit wils der Grausamfeit verheert, und in einen Afchenhaufen verwandelt wurde. Man schrieb die ungunstigen Fol: gen biefer, obgleich nur geringen, Gefechte jum Theil der großen Bagage der Reapolitaner, und den Ber fcwerlichkeiten der allenthalben mitgeführten überhäuften : Lagergerathschaften gu.

Inzwischen hatte det General Mack den Operations; plan entworfen, den linken Flügel der Franzosen abzusschneiden; eine Absicht, die nicht erreicht wurde. Das zur Realistrung derselben bestimmte Corps von 5000 Wann hatte bereits das Centrum und den linken Flüsgel der Franzosen von einander getrennt, und sich am zeen December des Fleckens Otricoli im Herzogthum Spoleto bemächtigt. Raum zeigte sich der Französische General Macdonald, als die Neapolitaner, nach kurzer Gegenwehr, sogleich den eingenommenen Ort wieder täumten. Sie zogen aus ihrer vortheilhaften Position Polit. Journ. Jan. 1799:

auf die unweit davon gelegenen Anhohen von Calvidie ruck, mo fie den Frangofen alle Beit ließen fie zu über: flugeln. Der General Macdonald fammelte alle Frans zofische Truppen in dieser Gegend, und drang dann felbie in der Macht auf den gten mit einem Corps gegen Call vi vor, indeß zugleich auch die Colonnen der Generale Lemoine, und Rniacewiß von den entgegengefesten Geis ten eben babin anruckten. Das dafelbst stehende Meas politanische Truppencorps wurde am folgenden Tone ichnell zurückgedrängt, in Calvi hereingetrieben und ums zimgelt. Es wurde aufgefordert. Die Weigerungen und Capitulationsantrage defelben wurden Franzofischer Seite burch Schreckungen beantiportet: Macdonald verdoppels th biefelben, weil er wußte, daß ber General Mack von Citta di Caftella ber jum Entfage der Gingeschlognen. herbeneilte. Er verlangte bringend augenblickliche uns bedingte Ergebung, und drohte fonft die gange Colonne über die Rlinge springen zu lagen: - eine Drohung, die einer jeden erfahrnen Militairperson nur lacherlich fenn kann - denn wie kann sich ein Eurps von 3000 Mann auf diese Art und unter folden Umftanden ergeben ! Die Neapplitaner thaten es; 5000 Mann mit zwey Generalen, und mit Baffen, Munition und 8 Ranos nen verfeben, wurden bloß durch brobende Borte Rrieges gefangene, und ftreckten das Gewehr.

Berratheren war — wie ste leider immer die Franszosstischen Wassen begünstigt hat — auch die offenbare Triebseder dieser schimpslichen Katastrophe. Der Hauptsurheber derselben war ein angeblicher Prinz von Taranto, der aber nach andern Berichten ein geborner Franzose seyn sollte, und welcher gleich nach diesem Vorfalle nach Florenz entslohe, dort aber auf Requisition des Neapostitanischen Gesandten arretirt wurde. Nebst ihm wurden 20 andre seige oder treulose Neapolitanische Officiere zur Rechenschaft gezogen, degradirt, und mit Feseln bestegt. Diese Verrätherenen zeigten sich auch in vielen

96.16.1

ans

Cook

ondern Fällen in diesem kurzem Kriege. Ein, als Meat politanischer General angestellter, Französischer Emigript ter forderte die von ihm angesührten Truppen beym Unt blicke des Feindes auf, keinen unmüßen Widerstand zu leisten; viele Officiere äußerten laut ihre revolutionaire Denkungsart, und sraternisitten mit den Franzosen, und die Soldaten zerstreuten sich. Man entdeckte selbst ein gesährliches Complott unter mehrern Regimentern. Ausz gewanderte Reapolitanische Nevolutionsfreunde suchten die Truppen zu versühren und durch ihre Grundsäße zu vergisten.

Rad diefen Ereignifen fah fich ber Ronig genothigt, fich aus dem Romischen Gebiete zurückzuziehen und auf einen blogen Defensiverieg einzuschränken. Er erflärte ben Romern burch eine Proclamation aus Albano, wo er am 14ten mit seinem von Frakcati dahin verlegten Hauptquarriere fand, daß wichtige Gegenstände ihn zu Diefer Mangregel bewogen, und verließ den Romischen Graat, Degen Bewohner nunmehr nur furchtsame Unt entichlogenheit, und geringen Eifer für die Bertheidis gung des Baterlands bezeigten. Die Reapolitatische Armee jog fich unter mehreun fleinen Scharmugeln, und partiellen Gefechten, theils über Terracina, theils über Sora, ins Reapolitanische Gebiet zuruck. Unvorsichtige keit, oder Zufall, überlieferte hierben den Franzosen wies der ein abgesondertes, ben Civita Castellana stehendes Meapolitanisches Corps. Unwisend, und ohne Befehle zum Ruckzuge, wollte dieses 4000 Mann starke Corps am 12ten December ben Rom über die Tiber gehen. Es wurde aber in der Ebene ben la Storta von einer ums ringenden Uebermacht angegriffen. Doch diese Meapolis taner vertheidigten fich tapfer, und schlugen fich, obgleich, nach Frangofischen Berichten, mit Verluft ihrer Ranos nen und einer Anzahl Gefangner, durch.

Der Rückzug des Meapolitanischen Heers war, wie der einer jeden großen Armee, von Verlusten begleitet.

Die Franzosen gaben den Totalverluft der Reapolitaner, feit dem Unfange der Feindseligkeiten, in allen Actio; nen, auf 12,000 Kriegsgefangne, 99 Kanonen (warum nicht lieber die grade Zahl von 100 voll?) 21 Fahnen und 3000 Pferde oder Maulthiere an; ihren eignen Berluft erwähnten fie nicht mit einem Worte. wurde am 14ten von den Frangofischen Truppen wieder befest, die ben ihrer Ruckfunft daselbst neue Berfolguns gen und Graufamfeiten ausübten. Die gesammte Dact Championners ruckte weiter ins Reapolitanische Gebiet nach Pescara vor, während daß ein andres Frangofis sches Corps unter dem General Lemoine von Rieti her, durch keinen Widerstand aufgehalten, über Citta Ducale nach Aquila vordrang, und sich am Ibten December dies ser nur durch verschloßene Thote besestigten Stadt bei machtigte.

Indeß ein Theil der Neapolitanischen Armee den weitern Fortschritten der Franzosen in den Reapolitanisschen Staaten sich entgegen zu sehen bemüht war, bes hauptete der Generalcapitain Mack mit seiner durch keine Verluste geschwächten, Colonne seine Stellung im Romischen Gebiete. Er hatte sich nach der unglücklichen Afzsaire ben Calvi durch ein geschicktes Manveuvre, wodurch die Französische Uebermacht auf einen andern Punct hins geleitet wurde, etwas zurückgezogen. Mehrere widers sprechende Verichte meldeten theils, daß er sich zwischen Terni und Rom zu Cantaluppo sestgeseht, theils daß er zwischen Gaeta und Aquino eine beträchtliche Anzahl von Truppen versammelt hatte.

Die Berichte von den fernern Begebenheiten sind, in diesem Augenblicke, so vielfach widersprechend, daß sie in keinen historischen Vortrag gebracht werden könznens die Leser werden aber die wahre fernere Neapolistanische Seschichte weiter unten, noch in einem eignen Zusammenhange sinden.

VIII

#### VIII.

## Frankreichs innrer übler Zustand, und auswärtige gute Politik.

Die wichtigste Veranderung des verflognen Monats In Frankreich ift die stillste gewesen, und offentlich wenig oder gar nicht befannt geworden. Das Directorium hat fid), so zu sagen, in sich felbst mehr zuruckgezogen. Die erheblichften Ungelegenheiten, Plane, und Entichluge, find der Kenntnig der Minister entruckt, und Die Ophare ber Minifter mehr eingeschränkt worden. Besonders find die auswärtigen Angelegenheiten großentheils Dir rectorial: Beheimniße, geworden. Die Directoren haben daben eine neue Vertheilung der Gefchafte : Departements unter sich selbst gemacht. Barras hat vornehmlich bas militairische Fach, die Ernennung ber Generale, und mas überhaupt die Armeen betrift, übernommen :- Merlin, die Politen, und die Gesetzebung im Innern ? Rews bet und Treilhard, die diplomatischen, auswärtigen Angelegenheiten : Lareveillere = Lepaux, ist gegenwars tig Prasident, und scheint nicht sowohl ein bestimmtes Fach, als vielmehr die Ueberficht des Allgemeinen zu haben. hauptsächlich aber, beschäftigt er fich mit seiner neuen Theophilantropie, ber Miederdruckung der driftlichen Religion, und der Emporbringung der neuen Lehren Von ihm sollen auch die neuen Benennungen ber ehemas ligen Kirchen herkommen. Ihre Mamen erimmern an die alten Romischen Gogen Tempel, die eben biese Das men führten. 3. B. Der Tempel der Gintracht, (Concordia) der Tempel der Heyrath, (Iuno Luciva) der Tempel der Handlung, (Mercurius) der Tempel des Friedens, (Janus) u. f. w. Ein Tempel ift dem Ackerbau, ein anderer der Arbeit gewidmet. -Wenn diese Benennungen, nicht leere Ramen find, fo find die Folgen, die diese verylelfachten gottesdienftlichen Bets

ehrungen, in befondern Tempeln, für besondre Gegene fande, in den Begriffen hervorbringen mußen, jedem unparthenischen nachbenkenden Manne, einleuchtend.

Vor jest aber ziehen noch andre Dinge die Auf: merksamkeit ber Pentarchie auf sich. Ihre Thatigkeit ift um fo größer, da die benden Rathe zu bloßen Werkzeu: gen, und zu folgfamen Dienern der Pentarchie berabge fest find. Benn es ja ein entschlogner Dann wagt. feine Stimme zu erheben, fo wird er durch die langft ges wonnene Dehrheit überschrieen, und ift noch glucklich. wenn er nicht in das Abten : Gefängnis mandern darf. Die Vortrage, so genannte Bothschaften, des Directos riums, find Befehle geworden. Aber das Gehäßige der Musmittlungen neuer Ginkunfte,! ben dem taglich ver: großerten Geldmangel, wird den beuden Rathen weielich überlagen. Das Directorium hutet fich wohl, irgend eine neue Auflage, oder Last des Bolks felbst, bestimmt porzuschlagen. Es verlangt nur immer neue Sulfsquels len, die die benden Rathe ausfindig machen sollen.

Co meldete dos Directorium dem Rathe der 500. am 25sten December, "daß die Gefege gur Erhebung der Einkunfte nicht hinreichend maren, daß, zur wirksamen Musfullung des unvermeidlichen Deficits, nothwendig neue Quellen der Ginfunfte erofnet werden mußten. "Die Administrationen, unterlagen feine Unstrengung (hieß es, in diefer Bothschaft) um die Einnahmen ju ber werkftelligen, und demobnerachtet, werden fie immer mehr und mehr für die verschiednen Theile des offente lichen Dienstes unzureichend.,

Der Mangel der Staats Einkunfte, ift die Folge des allgemeinen Mangels. Die Ungahi der Bankerotte, vermehrte sich. Pollard, ein Mitglied, des Rinthe der 509, sprach am 26 December, sehr nachdrücklich, über Die seit kurzem, so zahlreich erfolgten Bankerotte, welche fich fortwährend auf die beunnuhigendste Art vervielfals tigten , über alle Zweige bes handels fich verbreite ten, EX.17.13

und denselben zu verschlingen drohten. In dem Augens blicke, sagle er, da hier in Paris, sa viele Bankerotte ausbrachen, erfolgten dergleichen auch zu Marseille, Bordeaup, Lyan, Rouen, Nantes, und sogar zu Orleans, wo bisher noch der beste Eredit gewesen war.

Eine neue Art von Unglück, welche sonst nur in dem von dem Türkischen Große Gultan beherrschten Constant tinopel vorzufallen pflegte, hat man in Paris gesehen, indem dergleichen in Constantinopel, unter der Regierung des neuen Großveziers, aufgehört hat. Es entstehen Feuersbrünste, die offenbar das Werk der Misvergnügsten sind, da es an mehrern Ortennzugleich brennt. Um 26sten December brannte es in verschiednen Quartieren der Stadt Paris zugleich, und am 27sten aufs neue im Gleichheits Garten, ob dieser gleich, seit dem Brande, der den Circus in Asche legte, geschloßen gewesen ist.

Einen Beweis von der Sicherheit auf den Straßen in Paris sah man am 28 December, da des Morgens stuhl eine Postkutsche mitten in der Stadt von Räubern angesallen wurde.

Verpachtet war, jess 150000 einträgt.

In den Westlichen Departements, in der Proving Bretagne, haben die Unruhen immer mehr zugenommen, und der eigne Bericht des dafelbst commandirenden Gei merals Beurnonville lautet dahin, "bag Die Englander unaufhörlich, auf den dafigen Ruften Emigritte aussets gen und Waffen und Munition den Ginwohnern jus führen. Die dafigen Eniporungen, fagt ber Beiteral felbst, find vornehmlich in dem Departement von Mor: bihan, (in den Gegenden von Breft,) und erftrecken fich bis nach dem Departement Gle i et & Bilaine, (auch in Bretagne, an der Loire, undem la Manche.) Sie. has ben, wie eben dieser General berichtet, mit der Empos rung iniden Belgischen Provinzen Zusammenhang, und einen 2 4 

grirte Behague der Chef ber bewafneten Misverghüge ten sepnig ist Giff nacht benafneten Misverghüge

Benfals zogen starke bewasnete Hansen in der Pros vence, und in Dauphins herum, und beunruhigten die dasigen Gegenden, und raubten, was der Regierung, und den Freunden derselben zuständig war. Der Weg nach Nismes war mit zahlreichen Hansen solcher Insurwenten bedeckt. Alle gegen sie von der Regierung ges schiefte Truppen hatten nichts ausrichten, und die Ruhe micht sichern können.

gut, und klug war die Politik der Pentarchie in Abscht der auswärtigen Angelegenheiten. Sie zog von aken Umständen Borcheile. Selbst die Verjagung des Körnigs von Sardinien, und der Krieg mit Neapel mußten dazu dienen, die Friedens : Unterhandlungen mit dem Kaiser in neue Lebhastigkeit zu bringen, und ein stark Sewicht mehr in die Waagschale, auf Frankreichs Seite, zu legen. Den einen Hof unterhielten die Agenten des Otrectoriums mit vortheilhaften Friedens : Hofnungen, dem andern wurde Mistränen gegen neue Verbindungen eingeslößt: vieles wirkten auch die Vorstellungen über die neuen bevorstehenden Gefahren — furz alle diplos matischen Künste wurden, und mit gutem Erfolge ges braucht.

Die Furcht für die heranziehenden Rußen bewog das Directorium, erustlich den Frieden zu suchen, und der Umwälzungs: Sucht worerst Grenzen zu setzen. Aaher wurden die Schicksale der Könige von Sardinien, und von Neapel, beschleunigt, und benden schnell der Krieg erklärt, damit die Französischen Truppen frene Hände in Stalien hatten; und neue Brandschasungen von Tossana, und von Neapel, und die gesammten Einkunste von Piement die Armeen ernährten. Der Präsident Lares veillere Levaux hatte daher wohl Ursache, gle der Neas polis

politanische Krieg binnen 20 Tagen, ohne frzend eine Schlacht, durch lauter besondre Vorfalle, so vortheilhaft für Frankreich schien beendigt zu seyn, eine enthusiastische Lobrede auf die Armee, in offentlicher Directorial, Aus dienz, zu halten.

Which ver Italienischen Länder, ben dem Anfange der neuen Kriegs. Operationen in Italien, gefaßt hatte, bes wiesen die seltsamsten Widersprüche. Als die Directos rials Vothschaft dem Rathe der 500 die Kriegs. Erklärung gen befannt machte, so wurde daben gesagt, daß dieser Krieg nicht Eroberungen zum Endzwecke hätte; und als die Nevolutions. Häupter in Piemont, nach der Vertreibung des Königs, eine Republicanische Versaßung einführen wollten, verbot es ihnen der Französische Goerneral Joubert, mit den Worten: Piemont sen ein eral Joubert, mit den Worten: Piemont sen ein erobertes Land.

Die Bestimmungen der Pentarchie hiengen, von dem Gange der Friedens Unterhandlungen mit dem Kal; ser ab, und diese ließen um so mehr einen Friedens Schluß hoffen, da die Mehrheit der Mitglieder des Oktectoriums, und vornehmlich die, welche das diplomatische Fach hatten, dem Raiserlichen Hose und deßen Interese geneigt gesinnt waren. Eben diese Friedens Betriebe, waren die geheimen Ursachen, der oben angeschihrten Concentrirung des Directoriums, in sich selbst.

#### IX.

### Großbritannisches Parlament.

(Berhandlungen, vom zien bis 18ten December.)

Das wichtige Finanzgeschäft zur Deckung der Staatsausgaben des Jahrs 1799 ist der Hauptgegene Bond

fand ber bisherigen Sigungen des Unterhauses gemefen, auf deren Besultate das Oberhaus, in einem bennahe geschäftsigsen Zustande; wartete. Die Committée des Unterhauses am gebn December, in welcher der Dinis fter Pitt ben gangen Finanzplan, oder bas Budget, für 1799 vorlegte, hat, wegen der daben geschehenen Meußerungen, nicht bloß fur Großbrittannien, sondern auch für das Husland ein vorzügliches Interege. Freun: de und Gegner des Ministere lagen ihm die Gerechtig: teie wiederfahren, daß an einem Budget. Tage vielleicht nie mit so vieler Kraft und Wurde gesprochen werbe. Er berechnete die Rosten ber Seemacht zu 13 Millionen 642,000 Pf. Sterk die ber Landmacht ju II Dillionen 840,000, die der Artillerie zu 1 & Millionen; vermische te Dienstausgaben zu. 600,000 und noch 5 Rubriken zu Deckung von Defecten .. Zinsen won. Schaffammerscheis nen u. s. w. zu I Million 575,000 Pfund Sterling, wodurch er das Total der erforderlichen Summe zu 29 Millionen 157,000 Dfund angab. Zur Bestrei: tung derselben rechnete er die, statt der Lands und Malge tare nun ber jahrlichen Parlamentsbewilligung unters worfnen Topen auf Zucker, Taback u. f. w. zu 2 Mils lionen 700,000, den Ertrag der Lotterie zu 200,000; den anwachsenden Ertrag des consolidirten Fonds mit zu 11 Millionen, und die Tare auf Einsund Ausfuhr zu I Million: 700,000 Pfund; Justammen: 6 Millionen 100,000 Pfund, daß also die Herbenschaffung von un: gefahr 23 Millionen noch erforderlich, welche theils durch one Anleihe von 14 Millionen, theils durch eine neue Ilbgabe von den Einfünften, deren Betrag et ju 10 Millionen annahm, zu bewirken sepen

Der Minister zeigte hier auch die Nothwendigkeit, die zum Dienste des Jahrs sehlenden Summen nicht nicht ganz durch Unleihen, sondern einen großen Theil derselben durch niene Abgaben zu hoben, um die gegenwärtige, und kunftige Generausn nicht mit eis

ner zu großen Schuldenlast zu beschweren. Er zeigte bas Mangelhafte der vorjährigen Maagregel; in Berdoppes lung und Verdreyfachung ber festen Taren, welchen biele burch ichamlofen, niedrigen Betrug ausgewichen, und ichlug, um diefen Betrug fur die Bufunft ju verhuten vor, jene Erhöhung der festen Taren wieder aufzugebeit, und dafür auf alle Zweige der Einkünfte eine alle gemeine Tare zu legen, von welcher jedoch jedes jahr liche Einkommen unter 60 Pfund befrent fenn, die Eins kunfte von 60 bis 190 Pfund stuffenweise von 1 bis 9 Procent, die Einkunfte von 200 Pfund und darüber aber jährlich Ic Procent bezahlen sollten. Dach dieset ftuffenweisen Belastung nahm er auch ben Ertrag der verschiedenen Zweige an, und zwar den Ertrag, det 40 Millionen urbaren Morgen Landes in England ju 205 der Ackerpachtgelder ju 6; der Zehenden ju 4, der Berg: werke und Kanalschiffahrt ju 3, der Sauser ju 5; det Advocaten, Aerzte u. f. w. zu 2; alle biefe Rubricken in Schottland ju 5; ber Colonien ju 33 ber Binfen aus ben öffentlichen Fonds zu 12; Des auslandischen Bans bels ju 12, und bes einlandischen Sandels, der Fabri. fen, Gewerbe u. s. w. zu 28 Millionen. Zusammen 102 Millionen. Er nahm nur 100 Millionen an, und von diesen to Procent, daß die neue Abgabe also 10 Millionen abwerfen wird.

Mir einem , an Euthuffasmus granzenden, Fener ruhmte und empfahl der Minister dieses nun schon auf einjährige Erfahrung und nicht auf bloke Theorie ber suhende neue finangsistem; als das weiseste und wohlthätigfte. Er rieth, Diefer Opfer, welches das Land barbringe, nuvals den Lohn für die Borgung des Ganzen anzusehn : "Da wir, sagte et, butch den Un. fang dieses Systems, im Stande waren, die hofnung des Feindes und alle seine Verfuche gegen unfre innere Ruhe und Sicherheit zu vereiteln, die Besorgnife der Baghaften, als maren wir dem Rampfe nicht mehr ges

wach:

wachsen, zu heben; den hohen Standpunct in Aufrechte haltung achter Regierung, und gesellschaftlicher Ordnung zu behanpten ben Gemeingeist Europas daburch zu ber leben "deßen gesunkene Wirkkraft aufzurichten, und dem politischen Unblicke ber Welt eine, für bie Sache ber Menschheit, gunftige Wendung zu geben, sollen wir in einer solchen Laufbahn nicht fortschreiten? da wir, nach sechsjährigem Kriege, und den größten Unftrengungen. und Aufopferungen, beweisen, daß unser Sandel blubene der ist, als er noch in keinem Friedensjahre gewesen, da unsere Einkunste nicht geschmalert find, und sich tage lich noue Hulfsmittel darbieten; ba unsere erfolgvolle Unferengungen und jest die gerechte Erwartung gewähe ren, das große Biel aller unferer Aufopferungen gu ets reichen, sollen wir einen so schönen Weg nicht verfolgen? Unfere glanzenden Siege waren Folgen unserer Aufopfes rungen, wozu uns bas gemeinschaftliche Gefühl der Gies sete aufforderte um nicht bloß unsere eigene personliche Sicherheit pe fondern bie Gache des gangen menschlichen Geschlechts zu vertheidigen, und Erretter des Erd= bodens zu werden. Wir haben in dem Character ber Mationen ein Phanomen aufgestellt. Bir haben bie Behauptung der Weschichtssorscher, daß Rationen, wenn fie fausmannisch murden, an Rriegemuth verlohren. was ihnen an Handelsgierigkeit zuwachse, und daß hohe Begriffe von Ehre mit der Handlung nicht vereinbar waren, Lugen gestraft: denn Großbrittannien hat in dem verfloßenen Jahre ben ausgebreitetsten Sandel mit bem ausgezeichnetsten militairischen Selbenmuche vereinigt. Die Englander fühlen es frohlockenb, bag diefer manns diche Beg, bem Strome zu widerstehen, der weiseste gewesen, daß er Sicherheit und Ruhm verschaft hat, fatt daß durch ein entgegengesettes Betragen nur Auf Schub der Gefahr und eine Briegspause erkauft worden ware. Die Englander haben der Welt ein aufmunterndes Benspiel von dem Erfolge des Made 

Nachdrucks, der Beharrlichkeit, und der Eis nigkeit gegeben. Wenn die Welt nicht geneigt ist, dieses Beyspiel zu benutzen, so hat Großs brittannien wenigstens das trostende Bewußts seyn, ihr die Brast dazu verliehen zu haben.

In diesem Sone endigte der Moinister eine Mede, welche über 4 Stunden gedauert hatte, und nach wels cher alle von ihm porgeschlagene Resolutionen vorläufig: genehmigt wurden. Der Oppositioneredner Tiernen glaube te eine Ursache des Spotts darin zu finden, daß der Dis nifter feine Gorge für das Bolf von England fo vielfach auf gang Europa und auf die gange Delt ausdehne, und bas Brittifche Unterhaus mit bem Congrese ju Ras stadt zu verwechseln icheine. Eben biefer Tiernen machte am Titen einen ichon vorher angefundigten Vorichlag, um den Ministern in Betref auslandischer Allianzest Die Sande zu binden, welcher aber ohne Stimmenfamm: ten verworfen wurde. Am Toten und igten wurde die Bill wegen ber Abgabe von den Ginfunften im Unters hause in eine nahere und weitlauftigere Discusion ger nommen, die gangliche Bollendung biefer wichtigen Gas che wird aber noch viele Sigungen erfordern, von wels chen funftig bas Weitere folgen foll.

#### X.

Neue diplomatische Auftritte in Rastadt. Neue Situationen. Eine traurige Bemerkung.

Indem der zweite Theil der Friedens Unterhands lungen zu Rastadt, die Entschädigungen sur die Verluste, und die Säcularistrungen, in Bearbeitung waren, und alles sich in der Stille der Erwartungen befand, sah man

man einen unerwarteten neuen diplomatischen Auftritt. Die Französische Deputation übergab der Nieichs Ges sandtschaft, am sten Januar eine Note, welche enthielt: "daß wenn die Reichs Versammlung zu Regensburg zu dem Einmarsche der Rußen, auf das Gebiete des Teutsschen Reichs einwilligte, oder wenn sie sich auch demsels den nicht kräftig widersetze, der Marsch der Rußen auf das Teutsche Gebiet als eine Verletzung der Neutralität von Seiten des Reichs werde angesehen werden, die Unterhandlungen zu Nastadt abgebrochen seyn, und die Französische Nepublik und das Reich sich wieder auf dem Fuße besinden würden, auf welchem die beyden Staaten vor der Unterzeichnung der Präliminarien von Leoben, und dem Abschluße des Wassenstillstands waren."

Die Erscheinung dieser Note machte eine desto größre Gensation, da die Reichs: Deputation in Absicht dieses Gegenstandes gar keine Aufträge hat. In den darüber gehaltenen Berathschlagungen kam man endlich dahin überein, dem Reichstage zu Negensburg diese Mote der Französischen Deputirten zu übersenden, des Kaisers Wajestät davon ebenfalls Bericht zu geben, und von diesen Maaßregeln den Französischen Deputirten in einer

antwortlichen Mote Machricht mitzutheiten.

Diest geschahe am zien Januar durch eine Note des Kaiserlichen Bevollmächtigten Ministers, Grasen von Metternich, an die Kranzösische Legation. — So war wieder einstweiliger Stillstand.

Die Französsischen Deputirten übergaben auch eine mit der an die Reichs: Deputation ähnliche Note an den Grafen von Lehrbach, als Bevollmächtigten des Köuigs von Ungarn und Böhmen, und ebenfalls eine gleich beabsichtigte Note an die Prenßischen Gesandten zu Nasstadt, von deren Erfolgen nichts weiter bekannt gewors den.

Die Französschen Gesandten schieften die von der Reichs: Deputation erhaltnen Noten an das Directorium ju Paris; um fernere Brefchle zu erhalten. - Mach den neuern Machrichten haben ste erklare, doiß jene Roten bem Directorium nicht Genuge leifteten, und bag fie auf eine bostimmiere Erklarung, im nachtrucklichen, und bringenden Sone bestehen mußten. Unt erdefen erwars tete man die nach Regeneburg und Bien' geschickten Cous riere guruck. Die Reichsversammlung hat te, nach ihrem gewöhnlichen Bange, ben Bortrag zur Berichts Erstate tung angenommen, und erwartete die Instructionen ihrer Committenten: Wahrend dieser Zwischenzeit, befand, fich die Reiche: Deputation zu Raftadt, in einer neuen Sis tuation. Der Franzosische Deputirte Robecjeot erflarte. dat er den Krieg zwischen Defterreich und der Republik für unvermeiblich halte, indegen von andern Orten her, Berficherungen kamen; daß der Friede zwischen Defters reich und Frankreich, so gut wie geschloßen sen, wovon der Reiche Friede eine wesentliche Folge ift.

Jinzwischen brachte Roberseot den Entschädigungss Plan für Teutschland zu Stande, und schiekte ihn nach Paris. Man wußte vorläufig nur so viel davon, daß, nach demselben alle Abtehen und Klöster, ohne Auss nahme, die Bisthumer aber alle, bis auf sieben, aufges

hoben werden sollten. — —

Reich, daß eine fremde, kaum erst sich auf ihren Sitz niedergelaßne, Regierung über die Licenthumlichkeisten der Teutschen Nation, nach ihrem Gutsinden diss poniren kann? Daß die Vestandtheile eines Reichs, welches das erste in Europa gewesen, nach dem Willen von den Junfs Mannern in Paris sollen aufgelöst, verändert, und revolutionirt werden? Sen es, daß die Aushebung der geistlichen kleinen Besigungen, und man; cher unnügen Rioster der Ausklärung unster Tage Chre, und dem Sänzen Nußen bringt. Iher muß nicht jedes teutsches Herz empört werden, daß fünf Franzosen in Paris über diese innerlichen teurschen Angelegenheiten, wie

wie - bisponiken? Ich breche ab, um nicht mehr zu sagen, als unfrer unseliger Zeitpunck erlaubt - -

3ch füge nur noch hinzu, daß während aller Zuges Rehungen von den Teutschen Reichesfanden an bie Frans zosen; diese boch immer fortgefahren haben, so weit bie Machrichten bis jest geben, die Festung Ehrenbreitstein, allem Bolferrechte, allen unter cultivirten Rationen beis lig geehrteten Gebrauchen, jum Trope, freng zu blotie ren, und nicht allein die Festung, sondern auch bas bas bepliegende Thal, bey der außerst strengen Ralte, in die schrecklichste Doth, grausamlich zu verseten. Alle Vors Rellungen, und wiederholte Moten find bisher vergebe lich gewesen. Eben so menschenfreundlich, und Vols ferrechtlich haben die Eruppen der Frenheit und Gleiche heit, die das Gluck der Belt erfechten, die unerschwinge lichen Contributionen, auf dem rechten Rhein, Ufer, wo sie nach ihrem eignen Friedens: Projecte, fein Recht mehr haben etwas zu fordern, mit der ftrengften Sarte' einzutreiben fortgefahren.

In welche Lage ist Teutschland versunken!
Concordia res parvæ crescunt,
Discordia magnæ dilabuntur!

#### XI.

Rachrichten von verschiednen Landern.

#### Spanien.

Spanien erscheint gegenwärtig in einer politischen Gestalt, deren bisherige rathselhaste Beschaffenheit, allein das Politische Journal, durch die, in demselben enthalter nen-Aufschluße enthüllt hat. Die von uns, ben den vielt sältigen Widersprüchen, der öffentlichen Blätter, mitger theilt

theilten fichern Nachrichten, über die Lage des Madridter Hofes, sind durch die nun erfolgten Erscheinungen und Ereigniße aufs vollkommenste bestätigt worden. Die Spanische Politik, die so lange in einem Zwischenzus stande geschwankt hatte, trat zugleich mit dem neuen Jahre auch in eine neue Periode, die durch die Beges benheiten der letztern Monate vorbereitet wurde.

Die Insel Minorca war, wie im vorigen Monate: angeführt worden ift, am 17cen Movember nach furgent Widerstande, und auf eine Art die zu vielen Muthe maagungen Anlag gab, in Englische Gewalt gefallen. Der Englische Befehlshaber dieser Expedition, Capitaint Duckworth, sandte Die Besahung nach Barcellona, wo sie ans Land geset murde. Man belorgte in Spanien gleiches Schicksal für Majorca, man beorberte von Cari. thagena aus eiligst Truppenverstarkungen dahin. Aber diese Feindseligkeiten und lebhafte Auftritte, welche dem Unscheine nach, eine verlängerte Dauer des Kriegs brobs. ten, waren vielmehr die Wirkungen geheimer Verhalts nife, und führten durch einen fonderbaren Contrast friede liche Aussichten herben. Die gegenseitigen Unnaheruns gen Englands und Spaniens, wurden immer merklicher und offenbarer, und die Regociationen waren bereits zu einem fo gunftigen Resultate gefommen, daß man in England auslandische Schiffe mit vielen Englischen Das nufacturwaaren, nach Vera Crur für Pramien aßecurirte, welche Die Sicherheit diefer Geereife anzeigten. Bugleich melbeten mehrere Berichte, daß die freundschaftlichen Eine verständniße zwischen dem Grafen St. Bincent und dem Spanischen Admiral Magaredo eine Convention jur Folge gehabt hatten, vermoge weicher den Spaniern die unbehinderte Fahrt nach bem Spanischen Umerica freye fand, und wodurch der Hafen von Cadix nach einet siebenviertelichrigen Einschließung der so lange ger. hemmten Schiffahrt und Sandlung wieder erofnet wurde. Bald brauf, am 15 December, segelte bet Polit. Journ. Jan. 1799. Admis

Ubmiral S. Vincent mit seiner ganzen, noch aus 13 Lie nienschiffen bestehenden, Flotte von dem Hasen von Car dir weg, und nahm seinen Zug nach dem Mittelandie schen Meere. Man sahe diese Vorgänge als die Vorber retrungen zur nahen völligen Wiederherstellung der friede lichen Nuhe an, und bestimmte schon einen Spanischen Gesandten nach England, der daselbst einen Separate frieden, und auch einen auf gegenseitige Nationalvors theile gegründeren Commerz Tractat unterhandeln sollter

Diese friedliche Stimmungen der Opa ischen Res gierung außerten fich auch am Sofe auf vielfaltige auf fallende Art. Die friegerischgesinnte Franzosische Pari they nahm, trots ihren Bestrebungen zu ihrem vorigen Einfluße zu gelangen, taglich an Macht abi Ihre Hauptstüße war bisher Don Fr. de Saavedra gewejen. Aber diefer Minister war gegenwartig von den Staats geschäften entfernt, und erhielt, ben der Rückkehr des Hoses von Escurial nach Madrid, einen formlichen Bes fehl des Monarchen, der ihn unter dem Borwande-feiner wankenden Gefundheit von der Begleitung defelben' dispensirte. Dagegen flieg das Unsehen des Berzogs von Alcudia, der an der Spike der Freunde Englants: stand, auf eine hohere Stufe als jemals. Er wurde for wehl vom Konige, als auch von der Konigin mit schmei: chelhaften Gunftbezeigungen beehrt, und ber Augenblick seiner Wiedererscheinung am Graatsruder fam immer naher.

Die neuen äußern Verhältniße versprächen, auch für den innern Zustand Spaniens, und vorzüglich sur die zerrütteten Finanzumstände neue glürkliche Kolgen. Der dem anfangsgehosten Erfolge wenig entsprechende Erstrag der neuerösneten Unleihe von 400 Millionen Readlen bot der Geldverlegenheit der Regierung keine große Hülfsquellen dar, und gab dem gesunkenen Staatscredite keinen Schwung. Wan beschloß nun den Verkauf der Jesuster und andrer geistlichen Güter, zu beschleunigen,

uno

und schlig neue Finanzplane jund Polliativmittel für diese Bedrängnife vor, denen nur die erselnte Beendis gung des Kriegs ein Ziel setzen konnte.

Eine newe Rrifis erichuf fur Spanien der heftig begonnene Rrieg ber Frangoffichen Pentarchie, gegen den Ronig von Meapel, ber burch bie genauen-Bande ber Bluteverwandtschaft und bes Staatsinterefe fo enge mit den Madridter Hofe verbunden ift. Die Theile nahme begelben an dem Schickfale jenes Monarchen, zeigte fich bereits in wiederholten nachdrücklichen Erflas rungen und folgenreichen Verwendungen ju Paris. Zugleich waren lebhafte Unterhandlungen mit bem Kais uden Sofe gu Wien, im Betriebe, wo ber Spaniche Gefandte, nach wichtigen, burch Couriere über Paris, erhaltnen Inftructionen und Auftragen, lange Conferens gen mit bem dafigen Ministetium hatte. Danien wollte nach mehrere Rachrichten als Friedensstifter zwie fchen den Europäischen Sofen und der Pentarchie auf: ereren - eine Rolle, die bekanntlich aber ben Vermitts ler oft felbst in Eriegerische Berhaltniße verwickelt.

## Italien.

Ge ist einer der Contraste unsers Zeitalters, daß, indem so viele in den monarchischen Staaten sich zu demokratischen Umwälzungen neigen, in den neuerschaft nen Republiken dagegen Royalismus, und hestige Unzus friedenheit, gegen die neue Regierungssorm keimen. Dieß ist der Zustand, in welchen Italien seit beinahe drey Jahren, versunken ist, und der dieß unglückliche Land, mit allen seinen Geißein peiniget. Die Versaßungen, der daselbst errichteten neurepublicanischen Staaten, werden immer unsichter, wankender und misslicher.

Ein vorzügliches Benspiel gewährt die zuerst geborne Cisalpinische Republik, die, nach einer anderthalbe jährigen Eriftenz fortdauernd noch in einer convultivisch

2

gespanns

nelpannten Lage ichwebt. Sie beschloß bas verflogne Rahr unter heftigen Erschutterungen mit einer neuen fünften Revolution, die abermals den Reim zu ends losen Unruhen tragt. Franzosische Waffengewalt ers schuf diese, so wie alle vorherige, Regierungsumwals zungen. 3 3wen Monate lang hatte die heftige oder ters toristische Parthey die ihr vom General Brune übertrat gene Demichaft befegen: Gie erhielt von dem Frango: fischen Gesandten Fouché die feverliche Versicherung bes Frangofischen Odjuges. Und noch am nemlichen Abens De - wurde Fouché zurückberufen, und durch einen neuen aus Paris angefommenen Gefandten, Damens Rivaud, erlett, und 24 Stunden darauf war die herrichende Parthen arretirt und verjagt. Go schnell wandelt fich das Softem der neuen Republifen unfrer Tage um!

Die überzeugende Kraft der Bayonnette vollführte wie allenthalben die Befehle der Frangofischen Pentar. die. Dan fieng die neue Rataftrophe in ber Dacht vom . 7ten auf den gten December mit der ploBlichen Entwasnung der Leibwachen der neuen Regenten an, die durch Frangofische Truppen eifest wurden, während daß die zu einer geheimen Sibung berufenen Ditglieder bes Directoriums und ber benben Rathe gusammenkar men. Ein anschnliches von bem befannten General Moreau commandirtes Franzosisches Corps besetze so: gleich die Pallaste der executiven und legislativen Auto: ritaten, hemmte mit ftrenger Bachfamfeit alle außere Communication, und hielt die neuen herrscher'ber fregen Cisalpinischen Republik so lange in ihren Versammlungs ortern enge eingesperrt, bis biefe, um einem fo laftigen Belagerungsstande zu entgehen, durch bie Gemalt ers Schreckt und gezwungen, fich nach der Frangofischen Bills führ bequemten. Während diefer in ihrer Urt einzigen Blokade der Cisalpinischen Regenten; traf der neue Franzosische Commissair Rivaud in Mailand felbst alle neue Einrichtungen; eine Menge Mensehen wurde auf feinen

seinen Befehl arretirt, und eingeferkert, und ber Cons stitutionecirfel, der Centralpunct der bieber regierenden Kaction, geschloßen. Der Zweck dieser neuen Berandes rungen, woben der Obergeneral Joubert eine gang pagive Rolle spielte, enthallte sich bald. Der Frangosische Die rectorialcommigair erhob die niedergedruckte Trouveiche Parthey wieder empor, feste am Sten ein neues Dis rectorium ein, welches aus ben vorherigen entfernten, Mitgliedern bestand, und unterwarf auch die benben Ras the einer volligen neuen Morganisation: alle diese Ums wandlungen wurden bloß durch einen Befehl des Frans gofischen Directoriums bewirft, welcher bie vom General

Brune getrofne Beranderungen cagirte.

Aber die willkuhrlichen Absichten der Pentarchie scheiterten an der Energie des, endlich durch so vielfals tige Bedruckungen und Machtstreiche ermudeten, Bolfs, und der allgemeinen ihr fo widrigen Stimmung. zwey der funf neuernannten Directoren, Abelafio und Lamberti, wollten die Burde des ihnen angetragnen Staatsamts wieber annehmen. Eine gleiche Beigerung. erfolgte von Seiten der wiedererwählten Gesetgeber : viele andre Reprasentanten und Beamten brangen auf ihre Entlasiung. Allenthalben zeigte fich ein fühnen Beift der Widersetlichkeit gegen die verhafte Frangost: sche Oberherrschaft, der mehr als bloge vorübergehende Ballung der Gemuther war, und große Folgen brobte. Die Bahrungen wurden noch durch das heftigste weite verbreitete Difvergnugen über die Frangofischen Mushe: bungen aller jungen Leute, und über die ungeheuren Contributionen und endlosen Erprefungen vergrößert. In diesem Zustande ber Berwirrung und Unrufe errege: ten die Bewegungen der Parthepeut dringende Beforge, nife. Die gestürzten Terroriften verheelten ihre Er: bitterung gegen die Franzosen nicht, und vereinigten sich mit ben Unhängern ber vorigen Raiferlichen Regierung, und den gahlreichen Feinden der jesigen Verfagung, und € 3

den Misvergnügten von allen Clasen. Dies vergrößerte die Gefahr, und die Ausdehnung dieser Regungen, des ren Explosion die Franzosen durch verdoppelte Sichers

heitsanstalten zu unterdrücken bemuht maren.

Eben diese Strenge konnte auch in Genua, nur durch heftige Gewaltstreiche, die innre Ruhe und die uns tergrabene Verfaßung aufrecht erhalten. Die neuen Res genten führten dafelbft ein Odbreckenfuftem ein, und nahmen zu gahlreichen Arretirungen und Proferiptionen ihre Zufluckt, die fich burch die ganze Ligurische Res publik erftreckten. Biele murben erilirt und beportirt, und andre als Berbachtige nach ber Festung Savonna geschleppt, um dort als Weißeln zu dienen. Golde hefs tige Mangregeln maren nicht geeignet, die fochende Gabs rung zu vermindern, und die große Mehrheit der Unzus friednen ju betuhigen. Bu den Berlegenheiten der Lie gurischen Regierung gesellte fich noch ein Geldmangel, defen augenblicklichen Drang man, bey der ganglichen Ers ichopfung des Staatsvermogens, nur durch die ichleunigs fe Mufhebung ber noch übrigen Rlofter ftillen konnte. Mit dem allgemeinen Wohlstande war auch aller Flor der handlung untergangen, die Schiffahrt stackte gange lich, alle Induftrie und Lebhaftigkeit des Betriebs war gelähmt, und man fah anstatt berselben eine dumpfe Miedergeschlagenheit.

Indes Genua seinem Untergange entgegenwelckte, litt die Franzosisch = Komische Republik, unter sonderbaren Uebergängen und Abwechslungen des Schicks sals, einen politischen Tod, von dem sie nach einem kurzen Zwischenzustande wieder erstand. Der Einzug des Königs von Neapel in Nom am 29sten November vernichtete die Nepublik; eine von demselben niedergesetzte Regierung nahm die Stelle der gestüchteten Regenten ein. Der Abzug des Monarchen, der sich am 13ten December wieder zurück nach Albano begab, machte dies ser Interingsregierung, deren Mitglieder dem Neapolis

tanis

tanischen Heere folgten, ein baldiges Ende. Rom sank dadurch in einen anarchischen Mittelzustand, ohne Gessetz, ohne Oberhaupt, ohne Regierungssorm; eine Lasge, die selbst dem zügellosen Volke so lästig wurde, daß es Aedilen ernannte, denen es die Macht der alten Rosmischen Consuln übertrug. Die Französische Besasung der Engeleburg wagte sich nicht heraus. Erst die Rückstunft der Französischen Truppen gab den Römern ihre vorige Verfaßung, mit den damit verbundnen Bedrückung gen und Uebeln wieder.

Wie die Reihe der republicanisirten Länder Italiens durch die Piemontesischen Staaten vermehrt, und ihr unglücklicher Veherrscher aus denselben nach der nackten Insel Sardinien vertrieben wurde — erzehlt ein eige ner Artikel. Die revolutionirten Piemonteser schwebten nunmehr in einer Ungewisheit über ihr tünftiges Schicks sal, die der Druck ihrer jeßigen Lage und vielfacher Ausssaugungen noch peinlicher machten. Es hatte sich bereits ein neuer Generalpächter dieser Länder, nemlich der bestannte Finanzier Haller in Paris gemeldet; er versprach gegen Ueberlaßung der Königl. Gefälle und Grundberstüngen 12 Millionen Livres baar in 3 Monaten, und 800,000 Livres monatlich zu entrichten.

Huch Toscana kam in eine neue Krists, die jedoch durch neue Muspferungen einen glücklichen Musgang nahm, ber porjett wenigstens die Erhaltung dieses bedrohten Staats ficherte. Die Regierung zu Florenz hatte, ben ben neuen Frangofischen Beunruhigungen, mehrere Ber: theidigungsanstalten getroffen; sie bewafnete die Einwoh: ner, verordnete Recrutirungen, und ließ ein Corps von 10,000 Mann an die Grenzen aufbrechen. Sie erofnete jugleich andre Sulfsquellen, und forderte, nadift einer neuen Anleihe von 800,000 Scudi, die geiftlichen Stife tungen und wohlhabenden Ginwohner, jur Ginlieferung ihres Gold: und Silbergeraths an die Schapfammer auf, die hierdurch in wenigen Wochen über eine Million Scu: di einnahm. Unter @ A

Unter solchen Borbereitungen, fam die Gefahr einer Frangofischen Uebermaltigung immer naber, und realisirte Eine vom Beneral Gerrurier ange: die Besotgniße. führte Division Franzosikher Truppen brach in Toscana ein, und ruckte über Pistoja, wo der General durch eine erlagene Proclamation seinen Einmarsch zur Bertreibung der Feinde der Republik ankundigte, gegen Livorno vor. Der beangftigte Großherzog sandte von Difa ben Staats: minifter, Marquis Manfredini, dem Frangofischen Genes rale entgegen, mit welchem er Unterhandlungen anknupf. te, deren Refrain wie gewöhnlich neue Brandschakung gen waren. Ein unerwartetes Zwischenspiel gab diefer Megociation, welche die allgemeine Erwartung auf sich spannte, eine vortheilhafte Wendung; ein außerordent: licher Courier aus Paris überbrachte dem General Gers rurier ben Befehl des Frangofischen Directoriums, feis nen Jug gegen das, ben ben friedlichen Berhaltnifen mit bem Kaiserlichen Sofe gesicherte, und gegenseitig garan: tirte, Großherzogthum Toscana nicht weiter fortzusegen. Indefen hatten die Meapolitanischen Truppen in Livor, no, wo man am meisten beangstigt gewesen war, auf bringendes Berlangen des Großherzogs, obgleich nach mehrern Schwierigkeiten, biefe Statt geraumt, und fich am 4ten Januar von dort nach Porto Ercole und Orbis tello eingeschifft.

Der General Serrurier mandte sich nunmehr gegen die kleine ohnmächtige Republik Lucca. Sie wurde von den Kranzosischen Truppen besetzt, neuern Verichten zufolge aber durch Entrichtung einer neuen Brandschatzung,

von den lastigen Gaften befrent.

Die kriegerischen Denkwürdigkeiten von Reapel sind bereits an andern Orten erzehlt, und die fernern werden noch wetter unten nachgetragen werden.

Tenesch:

## Leutschland.

Unter trüben Aussichten, und unter dem, mitten in friedlicher Ruhe, fortdauernden Drucke, seindlicher Wasssengewalt, erösnete der verfloßne Monat ein Jahr, welches die endliche Entscheidung, des so lange ungewißen Schicksals von Teutschland, und eine Umwandlung seiner innern und äußern Vethältnise herbepführen wird. Uns günstige Vorbedeutungen, Verluste, Erpreßungen, und fremde mit eisernen Scepter vorgeschriebnen Gesetze, bes gleiteten den Eintritt dieses Jahrs, der durch eine über alle Gegenden Teutschlands verbreitete, in mehrern Jahrs hunderten benspiellose Kälte, ausgezeichnet war. Nur im Jahre 1399 hatte man einen solchen für die Unbes

mittelten, ichrecklich grausamen Frost gehabt.

Das Elend der Berzweiflung, flieg durch die Frango: fischen Bebruckungen, an vielen Orten, auf eine Stufe, die schnelle Milberungen ber Hebel, erforderlich machte. Dach fo vielfältigen Aussaugungen, und bargebrachten Opfern, wurden die unglucklichen Bewohner, des rechten Rheinufers, gegenwärtig harter, als jemals belaftet. Sie mußten den stets, ohne Magazine, abmarschirenden und anziehenden Truppen, Brodt, Rahrungsmittel, Futs ter, und alle Gegenstande der Bedürfniße, bis auf die geringften Rleinigkelten, liefern. Die anfangs vermin: berte Ungahl der Frangosischen Heereschnaren wurde wie der burch neue an die Midda heranrückende Corps vers mehrt, die hochheim und andre Derter befesten. talrische Strenge, erprefte durch unnachsichtliche Execus tionen, die neue, den Landern des diegeitigen Reinufers, aufgebürdete Brandschatzung von I Million 600,000. Livres, und die mannichfaltigen Requisitionen, deren Bes trag man allein auf 200,000 Gulden schäßte. Zugleich. fetten die Franzosen bie Blokade ber bedrangten Reichs: feftung, Chrenbreitftein, obgleich mit einer verminderten Eruppenzahl, nachdrucklicher als jemals fort; und die

E 5

Consti

Erwartungen, daß die Willfährigkeiten der Reichsdepus tation, gegen die Französischen Forderungen zu Rastadt, auf die gegenwärtige traurige Lage dieser Festung, einen portheilhaften Einfluß derselben haben würden, wurden durch die engere Einschließung derselben getäuscht, und man mußte nun eine Yebergabe dieser wichtigen Reichss Festung erwarten. Noch lange wird Teutschland die Buns den sühlen, die ihm in diesem unseligen Kriege, die gemiße brauchte Uebermacht der Französischen Wassengewaltschlug.

Diese Hebermacht gab auch bem Reichstage zu Res gensburg neuen Stof zur Beschäftigung und unterbrach die so lange ereigniflose Stille der Verhandlungen. Die in dem obigen Artifel von Friedenecongrege anges führte drohende Forderung der Frangofischen Gefandten zu Raftadt, bag bas Reich ben Einmarsch der Rugischen Truppen, auf das Teursche Gebiet, mit Rachdruck vers wehren follte, eine Forderung, die in fich felbft, die evidente Unmöglichkeit ihrer Reatistrung trug, erzeugte neue unerwartete Berlegenheiten. Die hierdurch übers raschte Reicheversammlung beschloß in einer außerordent: lichen Sigung am Toten Januar, den Bericht der Reiches friedens Deputation, mit bem Gesuche, um baldmogs lichfte Instructionen an die Comitial : Sofe einzusenden, indem fie jugleich ben Raifer, burch ben Principials Commigarius, hiervon benachrichtigen ließ. Sinzwischen festen die Rugischen Sulfstruppen aber ihren Bug fort.

Ihr Anmarsch vervielfältigte noch die kriegerischen Vorbereitungsscenen, die man in mehrern Segenden Teutschlands, besonders in Baiern sah. Die Rüstungen wurden daselbst mit sortdauerndem Eiser betrieben, und alle Beurlaubte des Chursürstlichen Militairs noch vor dem ersten Tage des neuen Jahrs, in ihre Standquartiere berusen. Vaiern, war das Haupts Theater der Oesters reichischen Rüstungen, und ein Sammelplaß der Kaisers lichen Truppen, die aus dem Innern von Vohmen und den andern Oesterreichischen Erbstaaten, in zahlreichen Corps

Corps dahin zogen. Sie besezten das linke Donauufer, das Bisthum Regensburg, und den Strich von Baiern langs de" Maab, von den Bohmischen Grenzen an, wahrend die Pfalzbaierschen Truppen durch ihre Position, das rechte Ufer dieses Fluges, und das ganze Pfalzneu, burgische Gebiet inne hatten. Diese zu mehrern Bes trachtungen Unlaß gebenden Stellungen und militairische Occupationen, bestätigen die ichon verlängst von uns mitgetheilten Dachrichten, von neuen Grenzen. Indegen hatte der Frangofische Gesandte zu Dunchen, seine Bor: ftellungen, gegen diese Kriegsanstalten, nachdrucklich er, neuert. Seine Bortroge und Erflarungen, deren vor: juglicher Inhalt in der verlangten Entfernung der Defter: reichischen Truppen aus Baiern, mit Ausnahme des Reiches Concingente, bestand, hatten mehrere Conferengen und Unterhandlungen mit dem Churfurftlichen Miniftes rium gur Folge.

Die Maaßregel, zufolge welcher die Klöster in Baiern, eine zu den außerordentlichen Staatsbedürfinisen ersorderliche Summe von 15 Millionen Gulden, bentragen sollten, ist ohne alle Säcularisationen und Austhebungen in Ausführung gebracht. Es erschien eine Chursürstliche Berordnung, welche die geistlichen Stift tungen aller Art zu Decimationen und großen Entrichtungen an den Staat verpslichtete, und die nebst mehrern andern Bestimmungen, auch das Aussterben der gegenwärtigen Conventualen, auf die Hälfte sestiete.

Ein andrer großer Teutscher Staat, das Chursur, stenthum Sachsen, welches sich bisher nur durch eine angestörte glückliche Ruhe, und durch einen, unter der wohlthätigen geliebten Regierung emporkeimenden, ins nern Wohlstand auszeichnete, bot mit dem ersten Monate des Jahrs, der Geschichte ebenfalls eine neue Merkwürz digkeit dar. Der Chursürst schrieb, zur Verathschlagung über das Beste seines Landes, und seiner Unterthanen, einen allgemeinen Landtag aus, deßen Haupt. Gegenstand,

Die

die, ben ben mit dem Schluße des verstoßnen Jahrs zu Ende gehenden Bewilligungen, nothige fernere Vorlorge für die Ausmittlung der zur Steuercaße, und den übris gen Landessteuern und Militairbedürfnißen erforderlichen Geldbenträge war. Er wurde am 6ten Januar in Dress den mit den gewöhnlichen Feyerlichkeiten erofnet. —

### Holland.

Obgleich die jest herrschende Parthey durch alle die, in ihrer Gewalt befindlichen, Mittel, die gestürzte Gegenparthen im Zaume gehalten hat, jo konnte fie fie doch nicht gang niederdrücken, und die Wirkungen hindern, welche deren Unhanger, mit vielem Gifer, allenthalben betrieben. Die gestürzte Parthen, hatte sogar in Paris unter den Regierungs : Mannern eine sie protegirende Parchen, welche ihre Protection so weit trieb, daß die Saupter, und vornehmften Gefangnen in Frenheit geseht worden mußten. Dieß ließ sich aber nicht anders bewerkstelligen, ale burch eine Amnistie, die fich über alle, politischer Mennungen wegen, Verhaftete, ober Bedruckte, erftrecken mußte. Diese allgemeine Ams nistie war es auch, welche den beuden verdienstvollen Mannern, bem Grafen von Rhoon: Bentink, und dem ehemaligen Groß: Penfionair, van der Spiegel, den Beg aus ihren Urreften bahnte. Reine auswarrige Vermen: bung hatte, wie man anfanglich glaubte, daran Antheil. Die Zeitungen haben sogar die Rachricht von der Freye stellung dieser berühmten Manner, zum Theil widers Aber die Wahrheit ist, daß sie wirklich frey sind, und der Graf von Bentink befindet sich seit dem zosten December, auf feiner herrschaft Barel.

Die herrschende Parthey hat sich auch noch ents schliessen mußen, mehrere von ihren Gegnern, welche sie von ihren Aemtern entsetzt hatte, wieder in dieselben eins zuseßen. Eine Menge von Vorstellungen und Vitteschriften, mit zahlreichen Unterschriften, der Einwohner Amsterdams, und andrer Städte, machten diese Ruck: schritte

schritte bringend nothwendig. Schon waren die Clubbis ften so unruhig geworden, daß man in ihren Berfamms lungen die hestigsten Beleidigungen der gegenseitigen Factionen horte. In einem Clubbe zu Umfterbam ere flarte ein Mitglied offentlich, cas die Saupter der ge: fturzten Parthen, Eybo Finje, und Langen, nichts als ihre Schuldigfeit gethan hatten, und daher feiner 21ms nistie bedurft hatten. Es fam darüber bis gutumultugs rifchen Auftritten.

Aber die herrschende Parthey war unter sich seibst nicht einig. Die erfte Rammer beharrte ben bem Des crete, daß die Guter aller derjenigen, welche nach ber Revolution von 1795 außer Landes gegangen waren, fer. questrirt werden sollten. Die zwehte aber weigerte fich fortdauernd, dieg Decret zu sanctioniren; anderer 3mis Rigfeiten in den beyden Rathen nicht zu gedenken.

Die üble Berwaltung der ohnehm jest so geringen Finangen hat eine neue Instruction zu wege gebracht, nach welcher funf Aufseher des National: Schakes anger nommen werden. Diefen Funfen ift die Bermaltung ale ler Einkunfte der Republik anvertraut. Jeder erhalt. 4000 Gulden des Jahrs, und stellt seine Untergeordnete

set Parthengeist zeigte sich sogar ben dem Mumosene geben. Die am Neuen : Jahre gewöhnliche Sammlung zur Unterftußung der Armuth hatte dießmal in der großen Stadt Amsterdam nicht mehr als 20,209 Gulden eins. getragen. Die Municipalität klagte, in ihrem gewöhns lichen Dankschreiben, über diese, gegen sonst so geringe Summe, und über den einreißenden Mangel an Mene schenliebe. Aber dies war nicht die Urfache des sparfas; mern Einkommens, sondern die Partheyen hatten ihre-Gelder zuruck behalten, und fie denen die zu ihren Pars thepen gehorten, gegeben.

Die Armuth nahm in gang Holland unbeschreiblich. überhand. In der hestigen Kalte am Ende Decembers.

Menschen aus Mangel an Mahrung, und Feurung ums gekommen, unter andern eine ganze Familie, welche aus Mann, Frau, und vier Kindern bestand.

Die sonst so fruchtbaren Quellen der Nahrung in Holland, Schiffahrt, Handel und Industrie, waren fast ganzlich vertrocknet. Die im verwichnen Jahre ausgeschickten Grönlands: Fahrer, sind bekanntlich von den Engländern aufgefangen, und kurzlich Schiffe, und Ladungen auf Loyds Raffee: Hause öffentlich verkauft worden.

Much den officiellen Listen sind im verwichnen Jahre, auf der Maas und Goree nur 733 Schiffe eingekommen, und 777 ausgesegelt. Im Jahre 1797 waren doch noch 1003 angekommen, und 1039 abgesegelt. Im Texel waren 2986 Schisse aus der See angekommen, worun: ter allein von Hamburg 1046 gewesen waren, von Lou: don 76, von Embden 424, von Altona 25.

Die Kriegs Flotte hat es das ganze Jahr hindurch nicht wagen konnen auszulaufen. Ein Paar Fregatten, die es versuchten, sieken sehr bald in Englische Hande. Die Hollandischen Kusten waren so lange von den Englandern und Rußen blokirt, dis das Eis ihre Stellen einnahm.

# Belgien.

Man hat den Insurrections Rrieg in den Belgischen Provinzen mit dem in der Bendeé vergleichen wollen. Aber er ist von weit ernsthafterer Natur und Beschaffen: heit. Die Belgische Insurgenten, Armee steht mit den Misvergnügten in Holland, und vermittelst der Schelde, wo sie noch immersort ihre sesten Positionen behauptet, mit England in sortdauernder Communication. Sie giebt ordentliche Bulletins heraus, und wenn auch die darinnen angegebne Stärke dieser Armee zu 100,000 Mann,

Dann, übertrieben fenn mochte, fo ift fie doch immer fo zahlreich, baß fie allenthalben ben Frangofen die Spife bieten, und hartnackige Treffen liefein fann. meisten derselben hatten die Frangosen zwar, bis gegen Ende des Decembers hin, Boutheile gewonnen, aber fie. konnten doch nirgends die Insurgenten aus ihren festen! Positionen vertreiben. Die hestigfte, und langwierige fte Action fiel in den Wegenden von Peelt vot, wo ein-Corps ber Insurgenten verschangt frand, und von den Frangofen, Drey Cage lang hintereinander, mit bem fcrecklichsten Urtillerie Fund Mousqueten Feuer anges griffen wurde, aber alle Ungriffe abschlug, und fich ber hauptete. Der Französische commandirende: General Jardon selbst wurde gefährlich verwunder, und es blief ben eine große Menge Franzosen. Darauf zog ein Corps der Insurgenten an die Maas nach Maseik zur, nahm das Fort St. Michel ein, wo nur eine geringe Frango: fische Besatzung war. Bey Rechem, (ober Reckem,) zwey Stunden unterhalb Mastridyt, an der Maas, war ber Sammelplat dieses Corpe. Go bald die Frans sofen von dieser Bewegung Nachricht hatten, zog der größte Theil der Garnison zu Maestricht, von andern Truppen verstärkt, gegen die Insurgenten. Es kam am 29ften December zu einer Schlacht; die vier Stunden lang dauerte; die Insurgenten behaupteten das Schlachtseld, und die Franzosen zogen sich nach Mastricht juruct. Jene Schieften nun ftarte Trupps über bie ger frorne Maas, und pougirten ihre Vorposten bis Reus, am Unten Rhein: Ufer, Dußeldorf gegen über.

Indem diese Auftritte an der Maas vorsielen, zog ein anderes Corps Insurgenten nach Aarschot, und bedrohte Loewen. Es rückte ihnen ein betrachtliches Corps Franzosen entgegen, und grif sie am isten Januar, zwischen Loewen, und Aarschot an. Das Tressen war eines der blutigsen, und hartnackigsten. Von benden Beiten blieb viel Volk, aber zuleht mußten die Franzos

sen den Insurgenten den Sieg laßen. Sie erwarteten aber Verstärkungen, um die Kampfe von neuem zu bes ginnen.

Unterbesen war von einer andern Seite aus dem Rempenlande ein Insurgentens Corps gegen Lier, und Mecheln vorgedrungen, um die Communication mit der Geekuste zu unterhalten, und zu bestärken, da, wie alls gemein bekannt ist, auf der West: Schelde von Zeit zu Zeit Englische Unterstüßungen aller Art, Seld, Munistion, Wassen, ankommen. Zur Verhinderung dieses Plans erwarteten die Franzosen neue Hulfe von den Truppen in Holland, aber in Holland selbst verbreitete das allgemeine Misvergnügen, und ben vielen das Elend der Verzweislung; solche Besorgnise sur auszus brechende Unruhen, daß die herrschende Parthey eine Veränderung der Französischen Truppen nur der despostischen Disposition des Französischen Generals zugestand, und dadurch in große Gesahr kommen konnte.

Indem man selbst zu Brüßel über die Unnäherung ber Insurgenten in Furcht gerieth, da sie bis auf eine Stunde von Brüßel sich schon sehen ließen, und man also der Besatung dort so bendthigt war, kam unvermusthet, am 8ten Januar der Besehl an, daß ein beträchts licher Theil der dasigen Besatung nach Mons ausbreschen sollte, wo ebenfalls neue Unruhen enestanden waren.

Französische Berichte selbst enthielten die Bemerkung, daß man zu zweiseln anfange, den gefaßten Pian zur Bezwingung der Insurgenten in Belgien, zum gewünsche ten Zwecke zu bringen. Die Französischen Hernscher siez len nun auf das Mittel, Detaschements von Truppen auf den Dörserk herum ziehen zu laßen, und unter den wohlhabenden Kinwohnern Geißelnausheben zu laßen, die so dann nach den Festungen ins innre Frankreich geschleppt wurden. Welche Folgen solche schreckliche Grausamkeiten haben werden, wird die Zeitzlehren. Die Belgier sind nicht gewohnt, sich durchs Schre:

Cook



seit langer Zeit gesehen hat. Unterdeßen werden hoffent: lich auch die noch fritischen Angelegenheiten im Teutschen

Reiche zur friedlichen Endschaft gebracht werden.

Von dem innern glücklichen Zustande der Preuskischen Staaten geben die Geburts: Sterbe; und Ehe: Listen, und die Schiffahrts: Listen, welche öffentlich bes kannt gemacht sind, die einleuchtenosten Beweise. Der große Zuwachs der Bevölkerung im vorigen Jahre ist schou im obigen Briese von Berlin bemerkt. In Osts Preusen und Litthauen allein sind 5932 mehr geboren, als gestorben. Die andern Provinzen haben ebenfalls beträchtliche Vermehrungen der Menschenzahl gehabt; wie aussührlichere Darstellungen in dem nächsten Mosnatsstücke zeigen werden.

Die Schiffahrt ist so lebhast gewesen, daß im vers gangnem Jahre, nach Danzig, Elbingen u. s. w. 3061 so genannte Schiffsgefäße, und 1561 Holztrachten, von jenen 965, von diesen 333 mehr, als in dem Jahre 1797, die Weichsel herunter gegangen sind. Zu Danz zig sind im vorigen Jahre 1043 Schiffe aus: und 1079 eingegangen. Im Jahre 1797 waren nur 751 Schiffse angekommen, und 765 abgegangen. Zu Königsberg sind 1281 Schiffe angekommen, und 1295 ausgegangen. Im Anfange des vorigen Jahrs belief sich in jener Stadt, die Volks: Menge auf 52,733 Menschen, ohne das Militair.

Bur Beforderung der, noch in Suds Preußen mans gelnden, Etablisements, und zur Unterstühung der Ins dustrie sind mehrere, und besondre Königliche Begünstis

gungen, und Frenheiten bewilligt worden.

Aus der gewöhnlichen öffentlichen Bekanntmachung der allgemeinen Wittwen, Verpflegungs: Anstaltzu Berslin, ersieht man den sortdauernden guten Zustand dieses so ausgebreitet wohlthätigen Instituts. Es waren im letztern Termine 106 Paare wieder zugetreten, die gesamm: te Zahl der interefirten Ehepaare war 4211, und es würden anjest überhaupt 725 Wittwen pensionirt.

Ruß:

### Rufland.

Paul der Erfte fahrt fort, seinen thatigen Ginfluß auf Die Angelegenheiten von Europa immer weiter aus: gubehnen, und feine Theilnahme in großen Unftrens gungen der Macht ju zeigen. Das Syftem bes nachs drucklichen Widerstands gegen den Strom der Frangosie schen Revolutions, und Eroberungssucht, ift, seit der letten Halfte des verflognen Jahrs, in jene rege Wirks famfeit getreten, die eine neue Periode in den Staats: verhältnigen erichuf, und beren Erfolge und fernere Ause breitungen das beginnende Jahr herbenführen wird. Ein neues heer von 45,000 Mann unter dem Oberbefehle des Fürften von Galigin, follte, nach zuverläßigen Pris varberichten, noch die Starfe der Kriegemacht gegen die llebergewalt der Pentarchie vergroßern, und dem vorauegefandten Corps bes Generale Rofenberg, und einem zweyten, welches schon an den Grenzen von Galizien stand, nachfolgen.

Das Rugische Hulfscorps unter ber Unführung bes Generals von Rosenberg war in der Mitte Des Decems bers in Brunn eingetroffen, um von dort feinen Marich in dren Colonnen fortzuseben; die wirkliche Starke defielben fam mit der vorigen Angabe im Journale überein. Gie betrug in allem 24,511 Mann, und uns ter dem General von Rosenberg commandirten bey deme selben noch 3 Generallieutenants und 5 Generalmajors. Dieg. Corps bestand aus dem Kerne der Rugischen Urs mee, ans lauter geubten Rriegern, Die, ohngeachtet ber jugenblichen Rraft bes Alters, burch vielfaltig bemabrte Tapferfeit Beteranen waren. Die mit einem farfen Artillerieparke versehene Insanterie zeichnete sich durch die Schönheit ihres Meußern, ihre glanzende Kleidung und Armatur, ihre Leichtigkeit und die vortrefliche Bes schaffenheit ihrer Disciplin und militairischen Evolutios nen aus. Man bewunderte besonders das Mangenvre

2

-Der:

ber Jager, welche ben Rosaden folgten, und, unter dies fen auf der Erde liegend, ichoffen. Die ben diefem Corps kefindliche Cavallerie formirten 6 auserwählte Regimen: ter Kosacken, jedes 300 Dann stark, welche von dem Dberften Dentjow besehtigt wurden. Ihre Waffen be: fiehen in den ihnen eigenthumlichen Langen, Türkischen Gabeln, Pistolen und Karabinern; fie tragen vielfar: bigte Turfische Kleidungen, und ihre kleinen Tartatis fchen Pferde besitzen eine unglanbliche Geschwindigkeit. Die Rofacken find von Ralmucken bealeitet, Die fogar Bogen und Pfeile führen; und ein fürchterliches, ab.

fdrickendes Unfehen haben.

Die mit der Türkischen Flotte vereinigte Rugische Seemacht im Mittellandischen Meere fehte mit reger Thatigkeit ihre Operationen fort. Sie eroberte die lette der Frangosischen Levante: Inseln, Corfu, wo sich Die Befatzung, nach einem miglungnen Musfalle aus bem Fort; durch Capitulation den Rugisch: Turkifchen Waf: Deue Berftarfungen fliegen noch ju ber fen ergab. Flotte des Momirals Ufchafow. Eine von dem Contre. admiral Puftoschfin befehligte Escadre von 3 großen Kriegsschiffen von 74 Kanonen erschien in dem Kafen von Conftantinopel; den fie nach einem furgen Aufente halte wieder verließ, um durch bie Dardanellen ber im Mittellandischen Meere agtrenden vereinigten Seemache nachzusegeln:

Die neuen Ereignungen für ben Maltefer, Orben in Rugland haben fernere große Auftritte gehabt, die nicht ohne neue Folgen fein werden. Paul I wurde am Toten December von den in Peteteburg versammielten Maltesetrittern des Großpribrats von Rugland durch eis ne Proclamation jum Großmeister ernannt. Fegerlicht Ceremonien begleiteten die llebertragung diefer Burde an den Kaiser, der sie durch eine formliche Urkunde ans Die Thellnahme defelben an den Schikfalen dies nahm. ses Ordens erstreckte sich auch auf den vormaligen Gis

deBet-

deselben, auf Malta selbst. Er bestimmte bereits die aus verschiednen Grenadier. Bataillons bestehende Der sahung dieser Inset, auf welcher der Fürst Wolkonskot zum Commandanten ernannt wurde. Aber die andern Jungen des Malteserordens traten den Schritten ihrer Brüder in Petersburg nicht hep. Die Spanische und Walersche Zunge, an welche sich die Vohmische und andre anschloßen, schießten Deputirte mit Gegenvorstelz lungen und Verwendungen für den hisherigen Großmehr ster, Frenheren von Lompesch, nach Petersburg.

Unter den innern Veränderungen war es historisch wichtig, daß der Generalfeldmarschall Kürst Repnin, auf seine Vitte, seine Entlaßung enthielt. Sie stand, be: sondern Nachrichten zusolge, im Bezuge aus die Unter: handlungen deßelben zu Verlin und Wien, vornemlich am erstern Hose. — Per Reichskanzler, Fürst Besbo: rodto, hat mit dem Eintritte des neuen Jahrs eine drey wöchentliche Neise nach Moscau unternommen, die, bey der gegenwärtigen rauhen Winterszeit, nur durch bes sonder Ursachen veranlaßt seyn kann.

## Türken.

Gin Jahr lang hat die Emporung des Passwan: Oglu der Macht der Psorte Troß geboten, ohne der wie der ihn gesandten großen Heeresmacht zu erliegen. Theils die Schwäche der durch den vorigen abgesetzten Großver zier gewosnen Maaßregeln, theils und vorzüglich aber die nun entdeckten Verrätherenen und Nevolutions: Vers bundungen waren die Ursachen seiner Erhaltung. Der gesährlichste Hauptverräther war Seid All, Pascha von Knitana, welcher, indem er mit einem Truppencorps Paswan: Oglu zu Widdin belagerte, durch die demselz hen ingeheim geleisteten Dienste, und durch seine Treuzispigkeit, das Mißgeschick und die Miederlagen des Caspitain: Pascha veranlaßt hatte. Die Ueberzeugung hiere

ven bewog den Cavitain : Pascha, durch Lift den staats, verbrecherischen Pascha hinwegzuraumen, den offenbare Gewalt nur mit Blutvergießen gur Strafe ziehen fonnte. Er überfiel und todtete Geid : 2011, nach einem Mittags, effen, wozu fich derfelbe, auf die erhaltene freundschaft: liche Ginladung, mit einem geringen Gefolge eingefunden Der plotliche Tod dieses Treulosen war einer der hatte. empfindlichsten Verluste für Pagwan, Oglu, der sich nun ruhig zu Widdin hielt, und fich ohne weitere Fortschritte in der Wallachen zu machen, mit der Busammenbring gung großer Rriegs : und Mundvorrathe beschäftigte. Muftapha : Pafcha, bieberiger Souverneur von Servien, wurde zum Beglerben von Rumilten ernannt, eine Stels le, die ihn vorzüglich jur Befriegung ber Rebellen vers pflichtete; und neue Heere zogen gegen Pagwan: Oglu an, ber fich aber nunmehr zu Unterhandlungen bereite willig zeigte, und mit dem neuen Großvezier darüber in einen Briefivechsel trat.

Einen farten Born bewies die Pforte gegen die Fran: Alle Frangofifche Guter in der Turken, beren Werth man über 50 Millionen Diafter berechnete, wurs den offentlich verauctionirt, und in Bosnien zog fich, unter der Unführung bes Pascha von Travnik eine ans sehnliche Armee zusammen, die zu großen Operationen gegen die Franzosen bestimmt war. Indegen hatte bes reits eine Division ber Rugisch = Türkischen Gees macht die an der Megyptischen Rufte befindliche Englis fcbe Escadre des Commodore Sood verftarft. liche Erfolge bezeichneten Die Vereinigung der Waffen dreper so verschiedner Rationen. Das Fort von Abufir, wo fich die Franzosen durch starke Befestigungen vers schanzt hatten, wurde von ben Turfischen Ranonierschas luppen muthvoll angegriffen, und erobert; sie vertries ben die Frangosen aus diesem festen Posten, der darauf burch ein gelandetes beträchtliches Turkisches Corps be: frent murde. Dies machte die Umftande Buonapartes immet

immer mißlicher, und schnitt ihm alle Communicationen ab, da zugleich auch die Engländer ihre, durch die Entstommung einiger Französischer Officiere verschiedentlich getäuschte, Aufmerksamkeit in der Blokitung der Aegypstischen Küsten verdoppelten. Seine Lage wurde stetsschlimmer: von allem Succurs abgeschnitten, von den Sinwohnern gehaßt, litt er einen Mangel an Munition, und den nothwendigsten Bedürfnißen, der ein noch fürchterslicherer Gegner war, als die versammelten zahllosen Schaaren, der Araber und Mammelucken, die seine Truppen

durch beständige Wefechte ermubeten.

Juguph Pascha fahrt inzwischen mit Sorgfalt fort, die innre Ruhe und Sicherheit, und die Ordnung des Staats durch strenge Naahregeln aufrecht zu erhalten. Er genießt das unbegrenzte Vertrauen und die ganze Snade Selims III. der, nach den Schildrungen eines Reisenden, mit einem schönen Leußern ein freundtiches gütiges Wesen verbindet. Er zeichnet sich durch mensschenfreundliche Gelindigkeit, gute Urtheilskraft, und Thatigkeit aus, und besucht regelmäßig wöchentlich zweys mat den Divan. Das Serail des Großherrn besteht ges genwärtig aus ohngesähr 600 Frauenzimmern, von des nen jedoch nur 5 als besondre Favoritimmen das Giuck haben, nähere Gunstbezeigungen von demselben zu ers halten.

In allen Türkischen Provinzen wurden die anges frengtesten vielfachen Kriegsrüstungen gemacht, besons ders um Aegypten zu befreyen, wenn es den dortigen aus Sprien angekommenen Heeren nicht gelingen sollte, die Franzosen aus jenem Lande völlig zu vertreiben. Daß noch weitere Absichten daben gegen Frankreich gerichtet waren, wie man in einigen öffentlichen Blättern liest,

ist nicht wahrscheinlich.

## Großbrittannien.

Eine ber neuern Maagregeln der Regierung, den Herrn Thomas Grenville, Bruder des auslandischen Staatsjecretairs, mit einem außergrbenflichen, auf Die jestge Lage ber Angelegenheiten fich beziehenden Auftras ge, an die Hofe von Berlin und Wien abzusenden, zu welchem Ende er auch zum Mitgliede bes Königlichen Geheimenraths ernannt ward, wurde durch den unger wohnlich ffrengen Winter, der die Gemeinschaft mit dem festen Lande so sehr hemmte und erschwerte, rucke Er verließ gangig gemacht oder wenigstens verzögert. London am isten December, Schlifte fich zu Yarmouth auf bet zu feiner Ueberfahrt bestimmten Fregatte Cham: pion ein, mußte nach neuntagiger unbequemer Geereise aber am 29ften December wieder zu Barmouth eintaufen. Eben um die Zeit Siefer Ernennung erklarte Der Minifter Pitt den, wegen der biegjahrigen Anleihe von 16 Millionen (bavon 2 für Irland bestimmt sind) ben ihm vers sammleten Banquiers, daß et, außer derselben, viels leicht noch eine von drittchalb Millionen, wenn die Umffande es norhig machten, brauchen werde. ausdruckliches Befragen, ob er diese drittefalb Millionen vielleicht zu auswärtigen Subfidien brauchen werde, ants wortete er: Das konne scyn, auch nicht seyn, es hange von Umstanden ab. Um zien December schloß er barauf mit bem Banquier Boldero, eine Uns leihe von 3 Millionen Pfund, auf Abschlag der 16 Mile lionen ab, und behielt fich vor, wegen der übrigen t3 im Februarmonate abzuschließen. Uebrigens mar man, mabrend dem gangen December im Kriegsamte thatig. mit den Unffalten zu einer Landungserpedition beschäfs tigt, wozu fich mehrere leichte Regimenter in Bereit: fchaft fegen mußten, und bie man nach den Miederlanden bestimmt bieit. Indegen hemmten die an den Englis fchen Ruften wüthenden Sturme auch den Gang der

Geeoperationen. Gine zur fernern Blokake bes Terels bestimmite Flottendivisson, unter Momiral Dickson, wurde fortbauernd gu Darmouth am Huslaufen verhindert und das Rugische Admiralschiff war selbst auf der Parmous ther Mhebe in Gefahr des Scheiterns. Das von Liffar bon zuruckgekommeine Linienschiff Colospus verungluckte wirklich am roten bey ben Seilly: Inseln. Gleiches Schicksal hatte am 14ten December, das mit einer Las Bung Kriegemunition nach Offindien beffinmte Compagnie: schiff Addington ben der Insel Wight, und am Gten Januar die Fregatte Apollo in der Gegend bes Tepels, won welchen Schiffen jedoch die Mannschaften gerettet wurden. Die Fregatte Coquille, eine der Brauchbarften Frangofischen Prifen, gerieth am Isten December auf ber Rhede von Plymouth in Brand, und flog in die Luft, nachden die meisten Menschen sich von selbigem gerettet hatten.

Für die in der Schlacht ben Uhnkir eroberten, noch brauchbaren 6 Französischen Linienschiffe hat die Admistralität, nach geschehener Tarirung derselben, 117,000 Psand Sterling zur Vertheilung unter die Mannschäften von Nelsons Flotte anweisen laßen, und das eroberte Schiff Aquilon erhielt, zum Andenken dieses glorreichen

Steges, den Ramen Abuffr.

Das von der Regierung angekündigte Project, die Seschgebung Irlands mit der von Großbrittannien zu vereinigen, wie dieses vor 90 Jahren mit Schottland durchgesetzt worden, scheint in Irland größern Wider: stand zu sinden, als man ansänglich erwartete. Verschiedene deshalb dort gehaltene Versammlungen haben sich bereits dagegen erklätt. Da der Geist der Unzufries denheit in den durch die Rebellion heimgesucht geweses nen Gegenden immer noch nicht gänzlich gestillt ist, und sich in einigen Grasschaften sogar wieder Unruhen geäusssert haben, so wurde schon in der Mitte Decembers ein Detaschement von mehr als tausend Mann aus den Engs

lischen Garben nach Irland beordert, woselbst seitbem auch mehrere der seit Besiegung der Rebellion eingestelle ten Borfichts ; und Sicherheitsmaagregeln angeordnet

worden find.

Man sahe beutlich, daß die neuen aufrührerischen Bewegungen in Irland die Wirkungen geheimer Hufs wieglungen von Frankreich waren, da den Directoren daselbst nichts so wichtig seyn konnte, als durch das Res bellions Feuer in Irland die Englische Regierung von der projectirgen Landung in den Miederlanden abzuhale ten, wo die dasigen Insurgenten die Englische Sulfe ficher erwarteten, und von England aus auch mit ben erforderlichen Kriegsbedürfnißen verfeben wurden.

Heber die vollige Raumung St. Domingos von ben Englischen Truppen, und über die bafige Lage ber :Angelegenheiten, mar noch nichts officielles von der Enge lijden Regierung bekannt gemacht worben. übwigen Westindischen Inseln, auch aus Oftindien, find

feine erhebliche Radridten eingegangen.

Von der Eroberung der Insel Minorca durch die Englander, ift in dem Rapitel von Spanien erzehlt wor: Wir bemerken hier nur noch, daß diese schone, für den handel der Englander im Mittellandischen Mees re wichtige, Befigung, ohne den Berluft eines einzigen Mannes erworben worden. Gine neue Bestätigung uns rer gegebnen historischen Aufschluße über Spaniens pos litische Berhaltniße.

#### XII.

# Fernere Briefe.

Kopenhagen, den 15ten Januar 1799.

Wenn wir, nach beenbigtem Jahre, einen unpars thepischen Blick auf die Lage unsers Vaterlands werfen,

Co

gewährt et uns eine frohe Zufriedenheit. Friede und gutes Vernehmen mit allen auswärtigen Mächten: Einstracht und Nuhe, zunehmende Cultur, und achte Aufsklärung, sowohl in politischer als religiöser Hinsicht; dieß sind die Merkmale, wodurch Dänemark sich vor vielen andern Mächten, auch in dem verstoßnen Jahre, rühmlich ansgezeichnet hat. Möge unser Siuck nie ges ringer werden, als es jest ist so bleibt uns sicher nichts zu wünschen übrig.

Die Sache wegen der Manuschaft eines Franzosisschen Kapers, die sich in Stavanger verschiedner Uus: schweifungen schuldig gemacht hat, und wovon mein vor eiger Brief das Nähere enthält, ist, den eingelausenen Nachrichten zusolge, durch ein vorläusiges Arrangement in so weit bepgelegt, daß es dem Kaper erlaubt worden ist abzusegeln. Man erwartet nächstens die Beendigung der ganzen Ungelegenheit. Uebrigens ist von unsern auswärtigen Verhältnisen nichts erhebliches zu melden. Die Würde unser Negierung erfordert es, daß sie sich in den Stand setze, ihre Neutralität zu behaupten, und man versichert, daß 12 Linienschiffe gegen das Frühjahr ausgerüstet werden, um zu einer Observations: Flotte zu dienen.

Mit den Africanischen Kaubstaaten leben wir jest auch im Frieden; wir sind jedoch beständig ihren Forde: rungen ausgesetzt, welche wir nur durch standhaste Weisgerungen abwehren können. Dem Pascha von Tripolissind unlängst einige eiserne Kanonen, aber wie es heißt, gegen baare Bezahlung, überlaßen. Es sind indeßen zwischen diesem Pascha und unserm dortigen Consul Lochner verschiedne Mishelligkeiten entstanden, deren Beylegung wohl nur durch die Sendung eines neuen Consuls bewirft werden kann: und man beschäftigt sich deshalb jest mit der Wahl eines neuen sähigen Subjects zu diesem Posten.

Wenn gleich die Aussichten für unsern Handel nicht

die gunstigken find, so konnen sie boch ungleich tröstlicher angesehen werden, als vor einigen Monaten. Täglich einlaufende Berickte der Königlichen Seeofficiere, welche Kauffahrten Schliffe-convoviren, bestätigen es, daß es ihnen nicht selten gelingt, die in Menge herumschwätz menden kleinen Französischen Kaper zu entsernen: und die Herrschaft der Engländer im Mittelländischen Meere trägt auch zur Sicherheit unters Handels nicht wenig ben. Im Frühlinge wird ein Linienschif nach dem Capabgehen, um unfre Offindiensahrer auf ihrer Reise zu begleiten: und ein zwentes wird ausgerüstet werden, um die nach Oftindien gehenden Schiffe zu beschüßen. Dieß ist die einzige Meerkwürdigkeit, die ich Ihnen von unsern auswärtigen Verhältnisen melden kannt ich werde jest auch einige einländische Angelegenheiten berühren.

Die Vergleichungs: Commissionen in hiesigen Lans den, welche zuerst in Dannemark eingesührt wurden, haben zu wohlthätige Wirkungen gehabt, als daß man nicht darauf bedacht seyn sollte, diese Einrichtung auf alle Königliche Staaten auszudehnen. Durch eine in diesen Tagen erschienene Verordnung, ist dieselbe auch in unsern Westindischen Colonien eingeführt. Vereits im Jahr 1755, war eine ähnliche Versügung daselbst getroffen: sie wird aber jest ihre völlige Consistenz erhalten.

Der Profesor der Chemie, Coopmann, ben der Unispersität zu Kiel, der eine Verbesperung des von ihm angestauften Guts vorzunehmen gesonnen ist, und zu diesem Ende aus der Königlichen Kase, einen Vorschuß von 30,000 Rihle. erhalten, hat zu dieser Absicht um Dispenssation, von den ihm als Profesor obliegenden Pflichten, und der daraus solgenden Verbindlichkeit, sich in Kiel auszuhalten, gebeten: und Se. Königl. Majestät haben ihm dieselbe bewilligt.

Sammtliche Profesoren gedachter Universität, haben um Erlasung der unterm 12ten September 1792 einges führten Abgabe von Collateral's Erbschaften angehalten.

UR

Unterm 4ten d. M. ist die Königl. Resolution an sie ergangen, daß die jekigen Profesoren zwar, in Rücksicht der ihnen aus dem vormaligen Großsürstlichen zufallens den, oder von ihnen vererbten Mittel, von dieser Abgabe befreht seyn sollen, daß diese Exemtion aber nicht auf die kunftigen Prosessoren oder Universitäts: Verwandte auss

gedehnt merde.

Ein gewißer aufgeklarter Geistlicher in den Berzog: thumern, hat eine Gefellschaft dafelbst errichten wollen, die den Namen der Mordischen suhren sollte. Plan ift gedruckt worden. Er ift weitumfagend, doch bezieht er sich hauptsächlich auf die Verbegerung des Schuluntetrichts, Die Berausgabe nuglicher Boicksichrif: ten, und die Unterstützung verdienter Manner, der gerin: gern Clagen, insonderheit der Schullehrer und Drecha: Die Direction follte dem Generalfuperintendens ten angetragen werden, sobald die Gesellichaft Konigliche Garantie erhalten hatte. Um diese zu bewirken, mandte fich der Borfteher der Gesellschaft, mit einem Geluche an Die Behorde, und sandte zugleich eine furze lebetficht des Zwecks der Gesellschaft ein. Es waren allerdings Vorschläge mit angeführt, die naher beherzigt zu werden verdiented. Man konnte es ber Gesellichaft nicht ab: sprechen, daß sie einen um fo edlern Zweck zu beabsich: tigen schien, ba fie ihn nur unter ber Aufsicht ber Dies gierung ausführen wollte. Demohngeachtet war aber der Plan sehr unbestimmt; und konnte folglich leicht auf Wegenstande erweitert werden, die außer feinem Bei biete liegen; z. B. auf die Staatsverfagung, und ans bre bamit in genauer Berbindung ftebende. Objecte. Dieg wird auch um fo mahrscheinlicher, Da Die Gefelle Schaft angekundigt hat, in Cachen des Verstandes und Bewißens keinen Zwang leiden zu wollen. Grunden zufolge, ist dem Borfteber benannter Geselli schaft die Resolution ertheilt worden, daß ein soicher in Megierungsgeschäfte eingreifender; und einer schadlis thert

chen Einmischung gegen die Absichten seiner Urheber, hochst fähiger Plan, keinesweges genehmigt werden konne, sondern es dabei sein Bewenden haben muße, daß ein jeder Sachkundiger seine wohlgemeinten Vorschläge ges hörigen Orts eingeben, und es gewärtigen könne, daß sie, falls man sie nußbar besände, mit Benfall aufges

nommen und gebraucht wurden.

Es war bieher hier, wie fast allenthalben in Europa, eine sowohl durch das Alterthum, als durch das Gesetz sanctionirte Gewohnheit, daß diejenigen Personen, welche sich zu verehlichen wunschen, erst ein struliches Verlöbniß halten mußten. Nur Rangs; Personen waren von dieser Verbindlichkeit besreyt; sie konnte auch durch Dispensation erlußen werden. Da aber diese Formalität nur eigentlich leere Ceremonie war, so ist sie durch eine neulich erlaßene Verordnung abges schaft, und denjenigen, welche heyrathen wollen, erlaubt, sich ohne andre Formalitäten in der Kirche trauen zu laßen, doch so, daß ihre Namen vorher von der Kanzel abgefündigt werden, und sie Beweise beybringen, daß ihrer Ehe nichts im Wege stehe.

Die Geburts: und Todtenlisten, nebst verschiednen, wie ich hoffe, interefanten Beyträgen zu Geschichte der Industrie in diesem Lande, werde ich Ihnen nächstens

mittheilen. -

N. S. Unterm Isten October v. J. habe ich Ihinen gemeldet, daß das Dänische Schiff, die gute Hof: nung, welches, von London aus, sur Rechnung des Deys zu Algier befrachtet ward, ahngeachtet eines Ges leitsbriefes des Französischen See: Ministers, von einem Kaper dieser Nation genommen, und nebst seiner Las dung condemnirt worden sey. Nachrichten aus Algier melden, daß der Dey einen drohenden Brief an die Französische Regierung habe ergehen laßen, um die Zus rückgabe der Ladung zu erhalten; und man ist begierig zu wißen, wie dieses Gouvernement sich bei einem Vorifalle

salte benehmen werde, wodurch sein Friede mit den Barbarischen Staaten, der ihm jezt nicht unwichtig ist, gestört werden kann. —

Stockholm, den Toten Januar 1799.

Wir haben bieg Jahr mit heißen Bunfchen fur den fortdauernden Frieden in diefem Reiche begonnen. Rann man gleich in die Zukunft nicht voraussehen; giebte für jedes Meich Berhaltniße mit feinen Bundesgenoßen, welche beobachtet werden mußen — und ist Schweden auch ein Theil des großen Kriegführenden ober Friedesuchenden Ganzen - so muß es freylich den Umstanden folgen. Vieles scheint uns unsern Stand zu fichern, wozu die Freundschafts, Bundniße mit andern Machten gehoren. Vorzüglich können wir auf den edlen, mannlich festen Charafter unfere Ronigs, und feine friedliebenden Gefin: nungen bauen, womit er das Gluck seiner Unterthanen im: mer mehr zu befestigen und zu erhohen bemuht ift. Doge ihm seine gute Absicht gelingen. Unverfenntar außert fie fich in allen seinen Anordnungen. Go hat der Konig ben dem jegigen hohen Courfe, und dem hohen Agio zwischen Banco und Reicheschuldenzetteln, den Bei fehl gegeben, daß der Zoll in Zukunft nicht in Banco, sondern mit den letigenannten Zetteln bezahlt werben foll, und bieß ist Vieles, denn die Zolleinnahme beträgt gewiß über eine Million Reichsthaler.

Das Königliche Paar liebt so sehr die Stille und das Landleben, welches in Schweden, im harten Winter, uns gemein viel angenehmes hat, daß es sich seit dem Tage vor Wenhnachten auf dem Lustschloße Haga aufhält. Beyde hohe Personen sinden da ihr Vergnügen in lands lichen Promenaden, und es macht einen rührenden Eins druck auf gute Unterthanen, den König und die Königin, nur von sehr wenigen Personen begleitet, auf Spaziers gangen zu sehn. Der König könmt aber auch mehrere Tage in der Woche in die Stadt, und die Seschäste gehen

ihren

ihren orbentlichen abgemegnen Bang: Saga liegt auch

gang nahe ben ber Stadt.

Am 20sten December hatte Die Schwedische Acade: mie ihren jährlichen Festtag. Es ward derselbe, wie gewohnsich, des Vormittags in der Schloßfirche mit einer Rede vor dem Altare jum Andenken Buftav Adolphs gefeyert. Des Rachmittags hatte fie auf bem großen Borsensaale offentliche Busammenkunft, welcher Se. Majestat der Konig beywohnten. Die Mitgliedet der Academie konnten für diegmal keiner der eingekomm: nen Schriften weder in der Beredsamfeit noch in der Dichtkunft über bie aufgegebnen Gegenstande ben Preis zuerkennen. Daher fie, mit Erlaubniß ihres hohen Beschüßers, des Ronigs, dieselben Gegenstände jur Bearbeitung für das folgende Jahr aufgab; nemlich in der Beredsainkeit verlangt fie: ein Chrengedachtnis über ben Reichsvorsteher Steen Sture den Meltern, und vers doppelt für die beste Schrift darüber ben gewöhnlichen Preis, ber in einer Schaumunge in Gold, 26 Dufaten schwer besteht. In der Dichtkunft wünscht fie ein Bes dicht an die Musen des Theaters über die dramatische Runft. Der Preis ift 26 Dufaten. - Berr Leopold las darauf eine Abhandlung über die Schwedische Drs thographie vor, und herr Adlerbeth eine Uebersetzung in Schwedischen Versen von einem Stucke aus Tagos befreyrem Jerusalem. — Die Mcademie hatte eine Schaumunge auf das Andenken des ehemaligen febr bes ruhmten Hoffanzlers, Rof von Dalin, pragen lagen, welche dem Konige, den Verwandten Dalins, ben auss wartigen herrn Miniftern, und den übrigen Auslans dern ausgetheilt wurde.

Daß eine besondre Commision zur Bestimmung der Grenzen mit Rußland ernannt worden, ist aus den Zeistungen bekannt. Unsere Verhältniße mit Rußland wers den immer freundschaftlicher, und genauer. Der Herr den Budberg steht in hohem Unsehn. Unser einsichts:

vollet.

voller, und thatiger Hofcanzler, Herr von Chrenheim erwirbt sich um die Ehre, und den Ruhm des Vaters landes täglich mehr Verdienste, und dadurch das besondre Vertrauen des Königs.

### Wien, den isten Januar 1799.

Eben ba man erwartete, daß ber Rrieg unmittelbar nusbrechen wurde, nehmen die Sachen ben uns ein fried: tiches Unsehen. Es find feit furger Zeit zwen Frangoffs iche Couriere hier eingetroffen, wovon einer erft vorges ftern wieder abgefertigt worden ift, nachdem in Gegens wart bes Raifers mehrere Conferengen gehalten worden Man versichert, daß diese Couriere solche Vor: Schläge überbracht haben, die man nicht von der Sand weisen zu konnen geglaubt hat, und worüber man nun in ernftlichen Unterhandlungen begriffen ift. Daber ers flart es fich , bag unfer Sof feine Bewegung macht, um dem Konige von Neapel bengustehen, und ihm selbst die tractatenmäßige Hulfe von 30,000 Mann, um die er bringend angesucht bat, mit der Erflarung verweigert, bag er diefe Suife nur fur ben Fall, daß der Ronig ans gegriffen wurde, zugefagt habe, der Fall aber nicht vori handen fen, indem der Ronig feibst, zuerst, und gegen Biffen und Rath bes Raifers, angegriffen hat. übrigens auch dem Ronige von Meapel bis jest nicht gut ergeht, fo dur te ihm durch Berwendung und Bers mittlung wohl wirchamer, als durch friegerische Daags regeln geholfen werden tonnen.

Es scheint nicht in dem Plane des Kaisers gewesen zu kyn, bis jetzt mehr als bedeutende Demonstrationen zu machen, und die Französische Regierung zur Nachs giedigkeitund einer allgemeinen Pacification zu bewegen; aber England, das ben dem Kriege sich bereichert; scheint den Krieg zu wollen. Daher versichert mah; daß unser Kabinet mit dem Londner Ministerium nichts weniger als ganz harmonire; und deswegen soll nun Sir

Polit. Journ. Jan. 1799: & Thos



Thomas Grenville hierher kommen, um bessere Ueberein, stemmung zu bewircken, oder wegen des allgemeinen Friesdens zu umterhandeln. Dis zur Stunde ist auch wegen der Geldmittel, die uns England zugesagt hat, noch

nichts in Richtigkeit gebracht.

Unterdeßen ist es doch noch möglich, daß, ungeachtet aller Aussichten und Unterhandlungen, es endlich zum Druche kömmt. Daher bleiben auch alle unsere Kriegs, vorkehrungen auf dem alten Fuße, und die Rußische Arimee in Mähren, hat Beiehl bekommen, mie der erste Antrag war, nach Gesterreich ob der Ens, in die Gegend von Linz zu ziehen, und dort weitere Besehle

abzuwatten.

Die merkwürdigste Erscheinung in diesem Momente ist, die am bien d. M. beit Hose geschehene Bekannts machung, daß der Erzherzog Joseph, Palatinus von Ungarn, am 15ten oder 20sten d. M. nach Peters=burg abgehen wird. Es wird ihn der Fürst Cari Auers, berg, als Hosmeister, und ein anschnliches Gesolge bes gleiten, und man sagt, er werde die Groefürsten Helena, die schönste Tochter des Kausers von Rusland, zur Gatz ein erhalten. Das ist so gut als gewiß. Weniger sicher ist, daß in Folge dieser Vermählung, sier dieses neue Paar ein neues Königreich Polen hergestellt werden solle.

Uebrigens scheint es, daß unser Hof mit dem Rußis schen, wegen des Malteser: Ordens in einigen Collissonen ist, weil unser Kaiser dem bisherigen Großmeister von Malta, und den ihm getreu gebliebenen Jungen, seinen Schuß zugesichert, solglich denn auch nicht gerne gesehen, daß der Nußische Kaiser die Großmeisterichaft auf sich genommen hat. Ein Rußischer Kaiser ist dazu auch ein zu mächtiger Fürst. Der bisherige Großmeizsser hat gegen alle diese Vorgänge in Rußland protestirt, und die Nitter der Rußischen Junge in Vann gelegt. Diese Fehde wird denn aber doch wohl ohne Plutvergießen bengelegt werden können.

Die neue Uniformirung unfrer Armee wied unaus: gesetzt betrieben, und wird bald, ben sammtlichen Regis mentern vollendet seyn. Man ist aber doch von dem ersten Plane abgegangen, und die Veränderungen sind nicht sehr nahmhaft. Im Ganzen aber hat dadurch die Manuschaft nicht Vequemlichkeit, und ein weit beseres Ausehn erhalten.

fommer Courier die Nachricht von einem großen Sier ge der Meapolitaner über die Franzosen überbracht habe. Es. sollen eigentlich zwen Siege über die Franzosen erk fochten worden seyn. Einer bey Aguila, im Neapolis kantichen, und ein noch größerer bey Viterbo. Die Franzosen haben, wie es heißt, eine Niederlage von mehr als 8000 Mann erlitten. Sie haben, wie man sagt, Rom wieder verlaßen, und im Nomischen Ses biete, und in Piemont ist alles gegen die Franzosen im Ausruhre. Go könnte der Neapolitanische Krieg noch große Folgen haben.

Auszug eines Schreibens aus Constantinopet, vom 12ten December.

Es fehlt uns hier noch immer an neuern unmittelbae ren Nachrichten aus Aegypten, oder wenn auch der Dis van welche hat, so macht er sie nicht bekannt. In einem, wie in dem andern Falle muß es mit den Franzosen dar selbst so schlichmen nicht stehen. So urtheilt man hier alle gemein, theils wegen des Stillschweigens der Pforce, theils wegen des gänzlichen Magngels an Nachrichten aus jener Gegend, theils auch weil die Freunde der Franzosen allerlen übertriebene Nachrichten verbreiten. Sie nige behaupten, daß in Cairo nur ein unbedeutender Ausstand vorgefallen ist, den Buonaparte gestillet, und an den Urhebern grausam bestrafet habe. Seitdem soll alles ruhig seyn, und sein Anhang im Lande sich vermehren.

**छ** 2

- conde

Unterdeßen nimmt die Anzahl der Französischen Gez fangenen hier noch täglich zu, indem diesenigen, die sich in den Französischen Besitzungen von Albanien ergeben mußten, nach und nach eintressen. Der General Nosa, mit seinem Gesolge, ist gestern angekommen, und man erwartet noch neue Transporte dieser Art. Sie werden alle sehr hart behandelt. Ein großer Theil der vorigen hier angekommenen, muß Galeerendienste thun.

Der Capudan Pascha, nachdem er sich des gesährt lichsten Verräthers, Alo Pascha, entlediget hat, sammelt nun zu Ruschuck eine neue Armee gegen den Paswanz Oglu. Er hat sich bey dem Sultan, der ihm persönlich sehr zugethan ist (er war ehedem in Selims Jugend, deßen Kammerlakay) wieder ganz gerechtsertiget, und wird, aller erlittenen Niederlagen und aller seiner Keinde

ungeachtet, das Commando beybehalten.

Zwey Rußische Kriegsschiffe, die hier noch vor Anceter lagen, find gestern abgesegelt, um die Flotte des Admirals Uschakow zu verstärken. Eine Abtheilung unsver Flotte ist nach den Kusten von Aegypten gesegelt.

### XIII.

# Fernere Begebenheiten in Italien.

Bis heute sind die fernern Nachrichten aus Italien, noch sast alle einseitig Französisch, und größtentheils romanhaft lächerlich. Sie enthalten nichts geringeres, als daß die Franzosen die ganze Neapolitanische Armee (sie war noch über 65000 Mann start) vernichtet, Gaeta, und Capua eingenommen, die ganze Neapolitanische Cavallerie gefangen genommen, hätten, nahe ben Neapel, (einige Berichte sagen sogar, in Neapel selbst) wären: der König, und auch der General Mack wäre ents

entstohen, der König habe sich nach London eingest schift, und mehr solder Nachrichten, die man, wenn man will, in den Zeitungen lesen kann. Der Französte sche Gesandte zu Lucern, Perrochel, gab die Einnahme von der Residenz Neapel, durch die Franzosen, als ofsteciell gemeldet an.

Mus solchen Daten läßt sich nun freylich keine Sei

schichte bilden.

Bon Reapolitanischer Geite hat man, bis jest, nur einzelne, unzusammenhangende Nachrichten. nige, welche ben hochften Grad ber Glaubwurdigfeit hat, fundigt verschiedne hochstwichtige Siege ber Renpolitag ner, über die Franzosen an. Sie grundet fich auf einen Bien angekommenen Courter, einen Officier, welcher ein Augenzeuge ber Borfalle gewesen: Es sind, wie er berichtete, vom 25sten bis 28sten December, mehrere Gefechte gewesen, in welchen allen die Reapolitaner ger fiegt haben. Die Frangosen follen mit vielem Berlufte, einer Seits von Aquila bis Morcia, und von da bis, Spoleto, andrer Geits, von Terracina bis nach Dis terbo, oberhalb Rom, zurückgeschlagen senn. Ben Bir terbo fam es, nach ber Bereinigung ber Corps ber Genes rale Mack und Colli, zu einer Schlacht, in welcher die Reapolitaner unter der Unführung des General Dat ben. vollkommensten Sieg erfochten. Der Frangoniche Ger neral Point blieb auf dem Plate, General Rusca wurde verwundet, und gefangen, und man schäfte ben Verluft der Franzosen an Todten, und Gefangnen, auf mehr als 8000 Mann. Wie weit diese in Wien versicherten Machrichten gegrundet, oder übertrieben find, ift bis jest ungewiß, da die Franzosen alle Wege aus Stalien nach Teutschland versperrt halten, und nur mit ber größten Gefahr einzelne Personen fortkommen konnten.

Nach deren Versicherungen hatte der General Mack, nach dem Vorsalle ben Calvi, und um die Neapolitanische Armee zu concentriren, dem Könige gerathen, einen vert fiellten Rückzug zu machen, um nachher desto kraftiger vorz zudringen, wenn die Franzolen sich theilen wurden, batte die Festungen Gaeta, Pescara, und Capua fark besetzen laken, und so dann mit einem geschickten Mandeuvre ein Französisches Corpszwischen Aquila und Norcia in der Flanke

angegriffen, und gestilggen.

Unterdeßen waren Unterhandlungen zu einem Waffenstille ftande icon feis bem 24lten December im Gange. Championnet war mit zwen Neapolitanischen Gevollmachtigten in Rom, und bielt verschiedene Conferenzen mit ihnen, die aber nicht den ere minichten Ausgana schienen gebabt zu baben, da Ebampionnet am 25ffen wieder von Rom gur Armee abgegangen mar, nache dem et vorber mehrere. Truppen, Atrillerie und Munition vors ausgeschieft batre. In Dailand und in fait gang Iralien mar Die Ruchricht verbroiter, bag das Frangolifche Directorium Bes febl gegeben babe, die Feindfeligkeiten gegen. Reapel aufboren zu laßen, und einen Waffenstillstand bis auf weitere Ordre zu balten. Die Grunde dieses Stillstands waren die nachdruck: lichsten Borstellungeit des Wiener Dofes, welcher, ben fernerer Fortsetung des Arieges gegen Neapel, mit der Abbrechung als ler Unterhandlungen, und dem Anmarsche der Desterreichischen Armee drobte.

Der unglückliche König von Sarbinien befand sich noch ims mer zu Parma, in einem Benedictiner: Klosier, unter der Basche Französischer Soldaten. In ganz Italien war alles voller Gabrungen und Unruhen. Die Franzosen hatten 45 der vorzughmiten Personen in Turin, worunter der Minister Priocca war, arretiren, und nach der Jestung Grenoble in Dauphiné, schleppen laßen. Aber es waren auch in Piemont, und vornehme sich in der ganzen obern Grasschaft Montserrat, hestige Bolfse Emporungen ausgebrochen, die sich räglich vergrößerten. Sanz Italien besand sich in dem schrecklichsten Feuerallgemein verschreiteter Kriegs Unruhen, und aufrührerischer Zerrüttungen.

### XIV

## Allgemeiner Bericht von den politischen Merkwürdigkeiten.

Noch nie waren die Bidersprüche in ben öffentlichen Blatz tern so schnell mit einander abwechselnd, als gegenwärtig. An dem einem Tage wird die Erhaltung des Friedens als sicher, an bem

anbern die Wieder: Erneuerung des Kriege als ficher atmels bet. Dit umarmen fich Krieg und Frieden, in bemfelbigen Da ges: Blatte, auch moblauf berfelbigen Geite. - Mach untern Briefen und Nachrichten, find die Ende Beichlufe über Kriefe und Krieden noch nicht gejaßt, und es aft ber allfeitigen Do. litif gemaß, die Unterhandlungen in ber gegenwartigen Jabes: geit, gu verzögern. Einleuchtend ift es, bag bae grangoffice Die rectorium icon langit ben Erteben hatte machen fonnen, wenn es ernftlich gewollt hatte. Die Begebenheiten in Stalien find aller Welt bor Augen. Der Thron bes Konigs von Sardinien wird mit einem Rederftriche bes Parifer Directoriums umges flurge, der von Neavel mit Feuer und Schwerdt bedrobt, gang Italien umgewälzt. Ber folden neuen Revolutions Schritz ten konnen die großen Machte Gutopas keinen fichern Frieden schließen. Selbit ber ichon in ber erften Baffs gegrundete Fries deTeutschlande ist von neuem erschüttert, da das Teutsche Reich für den Marich der Rugen bergntwortlich gemacht werden foll, mofur und wowider es nichte thun fann. Indem die Frangoff: schen Deputirten zu Rastadt über Die Belibungen Teutscher Meichestande, wie über eine Erbichaft verfiorbner Derfonen Disponiren, zwingen fie bie Festung Chrenbreitftein gur Uebet gabe ber Verzweiflung, und treiben auf dem rechten Abeine Alfer unerschwingliche Brandschahungen ein. Gie binden ben Delzweig ans Schwerdt, und schwingen die Kriege : nackel in der hand, mit welcher fie den Frieden unterzeichnen wollen. 3

Eine so gespannte Rrists kann nicht lange dauern. Schon ist eszwischen den zwen großen Hofen Teutschlands, zu wichte gen entscheidenden Erklarungen unter einander gekommen. Schon hat der Berliner hof solche Vorträge in Paris machen laßen, welche, in jedem Falle, neue große Auftritte zur Folge haben werden. Noch eine kurzeZeit nur wird der Vorvang bank gen; bald wird er — zur Verwunderung aller — aufgezogen werden.

England und Spanien spielen das Spiel fort, welches im Kapitel von Spanien beschrieben ift. Nachdem Minorca von den Englandern leicht eingenommen war, gieng die Englische Flotte, die Cadix blokirte, von da weg. Es gieng gleich darauf eine Spanische Flotte von 2 Linienschiffen, 4 Fregatten, und 4 Rauffarthen: Schiffen ungehindert nach dem Americanischen Neu-Spanien ab, um von daher die langst vermikten Waaren, Schäpe und Abgaben zu holen. So bald diese Spanische lote te weggesegelt war, erswien die Englische Flotte wieder vor Casdix, damit die granzosen keine Hulle von Spanien sordern könnten.

Jemehr die Französische Penearchie fremde Länder beunrus bigte, desto mehr wurde sie in ihrem innern Reiche durch & news

rung

# 104 XV. Vermischte Rachrichten.

kungen beunrühigt. Die Unruhen in den Belgischen Provints zen wurden taglich ausgebreiteter. Im mittagigen Frankreich konnte der General Augereau mit einem Corps von 18000 Mann die Misvergnügten nicht bandigen. Die Emporunz gen brachen in mehrern Provinzen, langs den Pyrenaen aus. Chen so aufrührerisch waren die westlichen Provinzen. Ein großer Theil des Reichs der Pentarchie war, wegen innerz licher Unruhen, in Belagerungsstand erklart. — Unterdeßen erstreckte sich die Dunkelheit der politischen Wolken von Frankreich aus die nach Norden, und über ganz Europa, und es ist ungewiß, ob ein neues Ungewitter vorüber ziehen werde. Roch hat die Hosnung einen seichten Ankergrund. —

### XV.

Vermischte Nachrichten.

Der mehr als zu bekannte Französische Directoren: Coms misait Rapinat, dessen Name auch so sprechend ist, sahrt sort die Schweiz zu brandschapen. Erst kürzlich hat er wieder Willionen Livres, und viele Lieferungen in Natur: Erzeuge nisen verlangt. Zürich soll eine Million, Lucern 400,000 Livres, Bern eben soviel, Freyburg 200,000 Livres, u. s. w. ihm zahlen.

Der Monat Januar ist auch durch den Tod eines der vorstrestichsten Prinzen, und der ruhmvollsten Generale bezeichs net worden. Der Prinz Friedrich von Dranien starb zu Pas Dua, als er eben das Commando ver Kaiserlichen Armee in Italien übernommen batte. Er war der Liebling der Hollans der, der geschäpte Freund des Erzberzogs Carl, mit blutigen Lorbeern bedeckt, im 26sten Lebensjahre, und auf der Bahn

Eugens, von welcher er hinweggeriffen murbe.

Nach den Angaben in Londoner Zeitungen; haben die Engständer in diesem Kriege 345 seindliche Kriegeschiffe, und 549 Kaper erobert. Nächstens nun hoffen wir die speciellen Listen davon zu geben. Auch werden nächstens die Anzeigen der uns zugesandten Schriften, und einige andre zurückgelegte Aussiger unfehlbar erscheinen. Diesem Monatestücke ist das Register des vorigen Jahrgangs bepgesügt, und wird mit demselben zugleich ausgegeben. Die Herren Abonnenten müßen immer ohnsehlbar, die Monatestücke dieses Journals, mit den ersten ankommenden Posten von Samburg, in sedem Monate unverweilt und richtig erhalten, so wie sie imz mer an dem letzten oder vorletzten Tage sedes Monate auf den Postamtern in Hamburg, und in der Hoffmannischen Buchhandlung ausgegeben werden.

Der historische Werth dieses Werks ist auch unsern Lesern bereits aus den im Journale gelieserten Anzeigen der erstern Theile bekannt; daher wir uns hier ben dies ser Fortsehung auf dieselben beziehen. Deutlichkeit, und Michtigkeit der Darstellung, mit guten Bemerkungen, und eine Ausführlichkeit, die bisweilen in eine; obgleich in der Lecture nicht unangenehme, Erzählung geringsücgiger Umstände übergeht; sind auch die charakteristischen Zuge dieses Theile: Er enthält: Minister Gewalt im Jahrhunderte der Ausklärung. Alberoni in Spanien, Kleuri in Frankreich. Maitreßen Gewalt. Die Marsquise von Pompadour, als Maitreßen Gewalt. Die Marsquise von Pompadour, als Maitreße Ludwigs des XV. unbeschränkte Beherrscherin Frankreichs. Nachtrag zu A. H. Frankens stömmen Wirksamkeit für die Menschheit.

Le Reveil, Ouvrage periodique. moral et littéraire, dans le genre Anglais. Par M. de R. M. N. I. Mois de Janvier. A Hambourg, chez Fr. Guerrier, Libraire. 1799.

Wir munichen diefer Zeitschrift, beren Eriftenz mehr mals in unserm Journale erwähnt worden ift, alle die weitverbreitete Dusbarkeit und die Ausmunterung bes Benfalls, die der Fleiß und die Talente ihres Beraus: gebers verdienen. Er hat diefelbe allein der Moralphie losophie und der Litteratur gewidinet, und brabsichtige ben berfelben ben boppelten edeln 3med der Belehrung und moralischen Berbefrung seiner Leser. Dies Seft, womit der neue Jahrgang anfängt, enthalt in diesen Muckfichten viel Schagbares. Die barin mitgetheilten Abhandlungen find: Betrachtungen über die Zeit; als Maafstab des Lebens betrachtet. — Der Binter. — Bemerkungen über Tacitus, den Charafter des Tibets, und ben Beift des Romischen Abels zu Diefer Epoche. -Blide über ben Ackerban. — Gemalde und Charafter des berühmten Prosessors Euler. — Aufgabe ben Mi: terthumeforschern zur Untersuchung vorgelegt. —

# Inhalt des Ersten Monatsstücks.

- 1. Historisch politische Uebersicht des Jahrs 1798.
- II. Statistischer Abrif der Wichtigkeit der von Frankreich nun unabhängigen Insel St. Dos mingo. Nachrichten vom Neger Toufaint l'Ouverture.
- MI. Vertreihung des Königs von Sardinien. Entifagungs : Acte. Piemont wird Französische Prosvinz. Staatswerth dieses Landes.
- IV. Buonaparte in Alegypten. Auszüge aus verz
  - V. Verluste des Teutschen Reichs durch die Fries dens Beschlüße zu Rastadt.
- VI. Briefe. Aus Wien. Berlin. Franksurt am Mayn. Zerbst.
- VII. Kriegs: Begebenheiten in Italien. Sefechte. Verrätherenen. Rückzug der Nenpotitaner von Rom.
- VIII. Frankreichs innrer übler Zustand, und auswart tige gute Poltif.
  - IX. Gofbrittannisches Parlament. Verhandlung gen, vom zen bis Isten December.
  - X. Mene diplomatische Auftritte in Rastadt. Mene Situationen. Eine traurige Bemerkung.
  - XI. Machrichten von verschiednen Ländern. Spainien. Jtalien. Teutschland. Holland. Belgien. Preußen. Rußland. Türkey. Großbrittannien.
- XII. Fernere Briefe. Aus Kopenhagen. Stockholm. Wien. Constantinopel.
- XIII. Fernere Begebenheiten in Italien.
- XIV. Allgemeiner Bericht von den politischen Merki
- XV. Vermischte Machrichten.

#### friender und andere Greek

Jamestig 1799. Eiffer Beit.

3 enter Stud. gebruar 17

In Sambure auf dem Kaiferlichen kann Ober Doffenste, son en dern dasigen Doffensten zum in des einen dasigen Doffensten zum in des einen vollständigen Indepenales vollständigen Indepenales vollständigen Indepenales vollständigen Indepenales vollständigen Indepenales vollständigen Indepenales in der in auch eine aufman Derfenroteriere unt fichtlich in auch eine Geleichen Indepenales in der in Derfenroteriere unt geställt und Geleichen Indepenales in der Indepenales in der in der vollständigen Indepenales in der vollständigen Tage jedes Monare Perioden in der vollsten Tage jedes Monare Der idheiten wird in menallicher Besteindung, mit den erfern Der in der sie redern Tagenare ist, durch gan

Der jahrende breit, in monatlicher Beefendung, mit ben erften Donne in sedente flonate, ist, durch aang Teendland, and and arry Kucharhater, sechezehn gure Groscowski Liniso of justing Thaler gerechnet; und aus Douberster 22-Ogn mehr, halbjährig.

inn auf Dollverier 32 Ger mehr, halbjabeig. End Abengmalt geliebet auf ben Poltamtern jedes Die beniebe die Sefellungen in Samburg beforgen.

Sam tand fin gwar zu feber Zeit auf einen ganzen gekraniden Jahrange noonniten, doch fo, daß man die zu bem kalbun antkange gehorien, ihon herausgefommer nem trad auf minmt. Einzelig Britte lyften jedech Sigra Courantana auf. Der 14 Schillinge Dakourger Courant.

Den in benfendungen werden mit Erteintlichfeit, aber neut niert als poeroffer angenammen, und nur, under genamme Saverläßigfelt, mitgebellt.

Darstellung der Archte der Acutralität, besondrer Beziehung auf die Dänische Schiffe sicht fahrt. Eine Vertheitigung gegen die Eingelsse und Behauptungen der Französischen Kaper Mit auchentischen Telegen, und mit einem Unhange über die politische Wichtigkeit der Dänischen Neutralität sur Frankwich und Holland. Lius dem Französischen des Bürgets Berryer. Altona, bey J. K. Hammerich

3798. in 8. ©. 127. Die Gerauberegen und emporenden Gemaltthatigs keiten der Französischen naper gegen die Danische Schiff fahrt, unter feivolen und widerrechtlichen Borwanden sind in häufigen Benspielen im Journale angeführe wor ben. Borgtebende in einer guten Uebersetzung dem Trute Schen Publico zur Beurtheilung vorgelegte Schritt if eine grundliche Vertheidigung gegen diese Verletzungen des Meutralitat. Ein Frangofficher Rechtsgelohrter felbft. der Burger Berryer tritt darin auf, und stellt unpar theyisch, mit Nachdruck, und überzeugender Gründlich Beit, die Unrechtmasigkeit der Eingriffe und des Raub: Instems der Französsischen Kaper, nud die Rechte der be leidigten Meutralität dar. Dach einem Plicke auf Die freundschaftlichen Verbindungen zwischen Frankreich und Dannemark, und einigetr allgemeinen Betrachtungen, beweißt der Verfaßer die Fortdauer des Tractats von 1742, widerlegt die Seevednungen von 1744 und 1748. fest den Ungrund ber wieder verbindlichen Svaft derfels ben, und die Beschaffenheit ber Danischen Gesetzebung auseinander, und beschlieft dann seine Bemerkungen mit einem auf volkerrechtliche Billigkeit gegründeten Re: fultate. Eine furze Abhandlung über die Wichtigfeit der Danischen Schiffahrt für Frankreich und Solland ift bie: fer Schrift augehängt, zu deren historische diplomatischen Erlauterung noch die aus 10 Actenstücken bestehenden authentischen Belege zum Theil ihrem ganzen Inhalco nach, jum Theil auch in einem, dem gedrangten Plane Dies fer fleinen Schrift angemegnen Auszuge, beygefügt find.

Ferzoglich = Mecklenburg = Schwerinscher Staatskalender 1799. Schwerin, gedruckt und zu haben ben B. Barensprung, Herzogl. Hosbuchdrucker. 8.

# Politisches Journal

nebst Anzeige von

# gelehrten und andern Sachen.

Jahrgang 1799. Erster Band.

Zweytes Stück. Februar 1799.

I.

Geschichtsverwirrungen unsrer Zeit. Uns terdrückte Wahrheiten. Was Unpars theylichkeit ist.

Ses ist eine bem kundigen Geschichtsforscher langst bes Fannte Bemerkung, daß wir keine alte Geschichte haben. Wir wissen woht, daß ein Alexander gewesen, baß er bas Perfische Reich zerstort, ben Arbela gesiegt, und weite Buge gemacht hat. Aber die Umftande daben, bas mahre Detail, welches den Begebenheiten bas bis forische Licht giebt, wissen wir nicht. Eben so ist es mit der Griechischen und Romischen Geschichte beschaffen. Beyde find voller Fabeln, Uebertreibungen, und Ents stellungen der mahren Umstände. Alle Leidenschaften Der Menschen atheiteten, von jeher, um die Bette, die Beschichte ju verderben. Mit Bedauern muß man ges stehn, daß eben die aufgeklartesten Zeiten die unwahre hafteste Geschichte hatten. Die griechischen Darstellune gen des Persischen Rriegs sind Halb : Romane, und weniger mahr, als die Mittergeschichten des Mittel: All ters, nur in einem beffern, und lebhaftern Colorite.

Unser Zeitalter ist aufgeklärter, als die der schönen Zeiten Griechenlands, und Roms. Unser Geschichte Polit. Journ. Febr. 17996 & H

# 106 I. Geschichtsverwirrungen.

ist auch verderbter. Sie enthält Verwirrungen, bert gleichen man bisher gar nicht kannte. Die wahren Ums stände werden unterdrückt, wichtige Begebenheiten in iffentlichen Blättern oft gänzlich verschwiegen, und das Publicum muß großentheils durch das Pariser bunte Prisma sehen. Die Zeugen der Wahrheit sind nur einzeln, und gegen einen mit dem reinem Lichte, stehen Schaaren mit großen Bleudlichtern, und ziehen den leichten Glauben der Neugierde und der Leidenschasten auf sich.

Wir wollen hier nur einige der neuesten Beweise ger ben, die zugleich Berichtigungen, und Redissonen der verbreiteten Seschichtsverderbungen, und der Fabeln

in großen Phrasen, darftellen.

Wenige Menschen haben im Kriege fo viel Gluck gehabt, wie der gluckliche Buonaparte bisher. Bewunderung ift die Begleiterin des Glucks. Es ist gleichviel, auf welche Att das Gluck begunftigt. nug Buonaparte ist der Gotze der Zeit. nach Aegypten fette ihn in ber Einbildung feiner Unbes ter noch eine Stuffe bober. Die Sache mar neu und Ein Zuwachs zur Bewunderung. Mun sabe fuhn. man den Nachrichren aus Aegypten, wie die Juden der Erscheinung bes Megias, entgegen. Aber die Erwars tungen der Anbeter Buonapartes wurden getrübt. Matt wußte fich doch zu helfen. Dafür forgten die Frangofis Schen Berichte.

Sie schilderten, in großen Phrasen, die Lage Buds napartes, eben als er sich in den mißlichsten Umständen befand, als gut und siegreich. Er war in dem Besitze von ganz Aegypten: Er machte allenthalben Französissche Einrichtungen: Er hatte sogar vielen Zulauf ben seinen Truppen. Aegypten war schon als eine Französische Orovinz anzusehen, und Buonaparte zog zu welt tern Eroberungen nach Syrien. Schon las man die Proclamation an die Einwohner Spriens. Man bes

wies burch alte Prophezenungen, daß die Franzosen die herren des Orients fenn murben, und die unglaubigen Franzosen glaubten an Mostradamus, Paul Lucas, und andre elende Beigager. Die einzelnen Gefechte mit einigen haufen von Mammelucken, die felbst in den Frans zösischen Verichten höchstens. zu 5 bis 6000 Mann ans gegeben werden, führen den Mamen von Schlachten, und großen Stegen. Der große Aufstand in Cairo wurde als unbedeutend vorgestellt; es sollten nicht mehr als etwan 100 Franzosen umgekommen seyn, Buona parte habe darauf eine große Rache ausgeubt, und die Stadt Cairo wieder eingenommen, er herriche als Sie: Die Ottomannische Pforte ließ freylich dagegen, in der Mitte des Decembers, offentlich und officiell be: fannt machen, daß die von Buonaparte und ben Fran: josen ausgesprengten Rachrichten gang ungegrundet was ren, Buonaparte fen, nach dem Aufftande, gar nicht mehr nad Cairo gefommen, es wurden feine Frangofen mehr in Aegypten existiren, wenn die Paichen der Pfors te ihre Schuldigfeit gethan, und ihre Instructionen be: Aber biefe Machrichten las man nur in folgt hatten. wenigen Zeitungen, jene Frangofiche Vorspiegelungen Aberall. Die Wahrheit wurde unterdrückt, fo wie das mit allen ben Franzosen ungunstigen Rachrichten immer ju geichehen pflegt.

Horca durch die Englander, so lange hin, verschwiegen, und vielmehr in den Zeitungen gelesen, daß die Spainier in dem Fort Mahon drep Stürme der Englander mit großem Verluste abgeschlagen hätten, die endlich die Londoner Hospitung die Eroberung befannt machte, und man erfuhr, daß sie den Englandern auch siecht eis

nen einzigen Mann gekoftet hatte.

Uebeihaupt findet man immer in den Zeitungen die Französischen Machrichten mit einem Tone von Zuver: läßigkeit gegeben, und dagegen die gegenseitigen Bes

\$ 2

tichte:

richte, wenn es nicht Umts: Berichte find, die burdaus gegeben werden mußen, entweder nur furg, oder mit bengesehter Bezweiflung der Bahrheit mitgetheilt. Wie verwirrt wird dadurch die Geschichte! Wie wenig mahr

res ift in dem allem, was man liest!

Das jest noth fortbauernde Benfpiel giebt ber Meas politanische Krieg. Die Frangofischen Berichte haben in Kabeln, und in großen Phraien zur Ausschmuckung ber Fabeln, gewetteifert. Gelbft bas officielle Zeitunges Blatt des Directortums, der Redacteur, verficherte, die Eroberung Neapets durch die Franzosen sen gar nicht zweiselhaft. In Rom ließ der commandirende General die Eroberung Deapels im Gentlichen Schaus fpielhause ankundigen. Das Schweißer: Virectorium zu Lucern ließ die Eroberung, als officiell angezeigt, bes fannt machen. In Mailand, und auch in Paris, im Moniteur, warden umffandliche Rapporte über eine große vorgefallne Schlacht dem Publico gegeben. neral Rey hatte, hieß es, den Uebergang über den Bolturno, nach einem außerft hauenackigen Gefechte, erzwungen, er verfolgte bie fluchtigen Deapolitaner, wurde ben Averja wieder von einem andern Corps Dear politaner angegriffen, und todtirch verwunder, aber ba fam Championner, und ichtig die Meapolitaner ganglich, und nahm Meapel am zten Januar ein. Wahrheit war, daß an eben diesem Tage die Reapolis taner bie Frangofen ichjugen, und Siege erfochten, von benen man bis jest nur widersprechende Machrichten bat. Denn von dem Giege der Meapolitaner gab man in den off fentlichen Blattern faum ein Paar Borte zu lefen, und bes zweiselte bie Machricht noch baben, indem die großen Phrasen der Franzosen von ihren erdichteten Siegen über die Meapolitaner mehrere gange Seiten eine nahmen.

Noch bis heute haben die Frangofischen Berichte die Unabhängigkeit, und Losreißung der Insel St. Dos

Domingo von Frankreich zweifelhaft zu machen gefucht; fie versichern sogar, es sep ein General Abjudant bes Touffaint : L'Ouverture in Paris angekommen, welcher Die Verbreitung der Unabhangigfeits : Erflarung der Infel, für ungegrundet erflare. Und ju gleicher Zeit ernannte bas Englische Ministerium einen Gesandten an Toufaint, um den schon abgeschlofinen Commerze und Protections. Tractat mit ihm zu handhaben. zu gleicher Zeit kam ein Gesandter von Tougaint in Philadelphia an, um mit den Rord : Americanischen Frenftaaten einen handlungs : Tractat, auf der Bafis Der Unabhangigkeit von Domingo, abzuschließen.

Run made ber gleichzeitige Geschichtschreiber eine

Beschichte aus diesem Wirwar.

Der Dey von Algier erflart, nach Berichten von allen Geiten, an Frankreich den Rrieg, in Folge des Rrieges der Ottomannischen Pforte, von welcher er ges wißermaaßen abhangig ift. Und von Paris aus vers fichert man in den Zeitungen, daß der Den die Auffors berung der Pforte zur Rriegs: Erkarung abgewiesen, und an Frankreich seine fortdauernde Freundschaft bei fraftigt habe. Und zu gleicher Zeit ließ bas Frangofische Directorium den Gesandten des Deps zu Paris arretiren.

Die allerwirrteften Berwirrungen hat man über ben Fortgang des Insurrections Rrieas in den Belgischen Provingen verbreitet. In ben Zeitungen, nach Bet richten aus Brufel, (wo freplich nur unter Franzofts schem Drucke geschrieben wird) liest man taglich von Miederlagen, und Berftreuungen, und Vernichtungen der Insurgenten Banden. Unbere Rachrichten von fregen Orten erzehlen große Siege, und Succese ber Belgischen Armee, die, unter bem Ober : Commando des Generals Wallis, die Franzosen allenthalben fchlägt, die beften Forts an ber Schelbe inne hat, und in Gelbern eine orbentliche Regierung eingerichtet hat, indem fie, bis ins Limburgische und Luctichsche hin, von

\$ 3.

### 110 1. Geschichtsverwirrungen.

der einen Seite, bis unter die Mauern von Gent, von der andern, ihre Corps von der Armée ausschieft, einer Armee, die, in den eignen Bulletins derselben (die freylich unterdrückt werden, und nicht in den genirten Zeitungen stehn) bis zu 100,000 Mann angegeben wird.— Nun versaße der gleichzeitige Geschichtschreiber einen historischen Vortrag aus diesem Chaos. Was ist nun Unpartheylichkeit? Wie soll nun der wahrhaft unpartheyische Mann dem Publico, und der Nachwelt die Vegebenheiten erzehlen?

Soll er in dem saden Zeitungs, Tone, mit einem — Man vernimmt — es soll — man verbreitet — es läuft das Gerücht — und mit ähnlichen lächerlichen Phrasen — die Widersprüche neben einander seßen, und zu beliebigen Portionen, vorlegen? Soll er Unwahrheisten erzehlen, und — wie in den Zeitungen — hinzussehen — aber die Nachricht verdient keinen Slauben —

ift ungegrundet - verdient Bestätigung.

Oder foll feine Unpartheylichkeit Zwenzungigfeit fenn? Goll er, - wie gewiße Journalisten thun für jebe Parthen ein Gericht nach ihrem Geschmacke bereiter, aufrischen? Um von jeder Parthey Lefer, und - Abonnenten zu haben. Goll er in jener, außerft verächtlichen Grimage der Leuchelen - der einen Pars they die Sand geben; der andern die Backen ftreicheln? auf beuben Geiten hinken? auf benben Ochultern tras gen? - Dergleichen armielige Runfte find freylich ben vielen jest Mode=Arbeit geworden. Aber der Mann von Character, und Grundfagen ift folder Erniedriguns gen nicht fabig. Geine mahre Frenheit fann vor feiner Partien friechen. Gelbft der heftigste Jacohiner wird einen ihm fren und dreift entgegen tretenden Charactters Mann innerlich mehr achten, als den feigen Heuchler, der sich Welthürger nennt, um mit dieser Maske Ruhm = Dunst, und Beutel = fulle, zu erbetteln.

Was ift denn nun Unpartheylichkeit? Daß die Ure-

theile, - wenn fie nicht Staat, Gefetze, Ehre und Religion des Landes angreifen - frey feyn muffen, ift alte Wahrheit. Dag man die Facta erzehlen muß, wenn sie auch noch so ungunstig für irgend eine Parthey find, weiß langst jeder Knabe. Aber - wenn Die Thatfachen entitellt, verfälfcht, und mit den gröbsten, ober feinsten, Kunften Unwahrheiten als Wahrheiten in Privat : und offentlichen Berichten, in Brochuren, ober Beitungen, vorgestellt werben, wenn die reinen Mahr: heiten verschwiegen, und unterdrückt, wenn die absurdes ften Lugen als Geschichte verbreitet werden - fo muß der rein unparthepische Geschichtschreiber solche falsche, oder entstellte Thatsachen, in das Licht der Wahrheit ftellen, fich um die täglichen Blatter : Ausstreuungen nicht bekummern, und aufrichtig fagen, was ift, und nicht das, was gefabelt, und rotomondisirt wird. wenn er es anführt, muß er zugleich der Welt, und ber Machwelt sagen, so weit er kann, was wirklich ist, und was gefagt, aber nicht ift. Er muß fich zur Sohe feines Standes erheben. Er muß die Bahrheiten bekennen, die andre leugnen. Er muß ber unterdruckten reinen, unparthenischen Wahrheit Dyramiden bauen, die langere, und gegrundetere Uchtung haben werden, als bie Aegyptischen,

### II.

Geburts: Ehe: und Sterbe-Listen ber vors nehmsten Städte, und verschiedner Länder in Europa, vom Jahre 1798. Mit Anmerkungen.

Das verfloßne Jahr 1798 hat, so wie seine Vorgans ger, nicht jenen allgemeinen Zuwachs der Bevölkerung Habt, gehabt, ben ehebem ber Geschichtschreiber mit Bergnugen? bemerken und berechnen fonnte, an defen Stelle feit dem legten blutigen Jahrzehend fo außerordentliche Denschens verringerungen getreten find. 3mar genoß Teutschland und der größre Theil Europas einer vorläufigen friedlichen Rube; aber bagegen wuthete in der Schweiz und in Stas lien, und felbft in'einen fremden Welttheile, in Africa, gut' See und zu Lande, die Beifel des Rriegs mit allengihren Schrecknißen. Blutige Insurrectionen - wie in Belgien und Italien - innre Unruhen und Burgerfrieg, Mangel und Elend, Conscriptionen, Auswanderungen, und alle: die traurigen Folgen des Drucks der Gewalt, entvolkerten die neuerschäfnen Französischen Revolutions : Republiken. entvolkerten Frankreich selbst, und erstickten zugleich ben Reim zur neuen Denschenproduction, auf funftige Genes! rationen. Bielfache zähltofe Uebel, tobliche Epidemien, hinwegraffenbe peftartige Krankheiten, gefellten fich noch Im Umerica fielen Taufende von Ginwohnernals ein Opfer, ber unter dem Ramen bes gelben Biebers bekannten, mit furchtbarerer Seftigfeit, als jemals tobtens den Seuche: bie Turkischen Staaten, Corfica, die neuers worbenen Rußischen Provinzen, und andre Länder, wurs den durch die Peft verheert. Man wurde baher einen großen Rechnungefehler begehen, wenn man nachftehende Liften zum Maagstabe der Sterblichkeit Des vorigen Jahrs annehmen wollte.

Die allgemeine Ausmercksamkeit ist gegenwärtig so sehr auf die verwickelten Austritte des wilden Schauspiels unsver Täge geheftet, daß mehrere einzelne Angaben der aus dem Gesichtskreise derselben, durch die Wichtigkeit der Zeitbegebenheiten, entrückten Mortalität nicht bekannt geworden sind. Auch hat es die Pentarchie nicht für gut besunden, die Bevölkerungslisten von Paris, jener, vors maligen Nebenbuhlerin von London, mitzutheilen — wahrscheinlich aus keiner andern Ursache, als um die erstaunliche Verminderung, welche die Volksmenge diesen, großen

Mehr geborg. 3n Gebor. Geftorb. Copul. D. oder geftor. Wien b) 11,595 13,370 2765 Gest. 1775

Unter ben Gebornen befanden fich 9497 Knaben und 8430 Madden; unter ben Geftorbnen 8964 mannlichen und 9191 weiblichen Geschlechte. Sonberbar war es, baffein London das schone Geschlecht in Rucksicht ber Dopulation von dem verflognen Jahre fo menig beguns ftigt murbe, und daß das mannliche Geschlecht einen betrachtlich größern Bumachs, und einen geringern Berluft als jenes hatte. In Betracht bes Altere ftars ben nach genauen Angaben 5728 Kinder, unter zweh Jahren, 2189 zwischen zwen und funf, und 802 zwischen 2. funf und zehn; von so bie 60 Jahren, gablte man 1566 Gestorbne, von 60 bis 70, 1292, von 70 bie 80, 919, von 80 bis 90, 357. Zwischen 90 und 100 Jahr brachten 41 ihr Leben, 1 wurde 105 Jahr alt. und porhergehenden Jahre war der alteste ein Greis von 117 Jahren. Die Zahl der durch die strasende Gereche tigfeit in Mibbleser und Surren hingerichteten war biegmal grabe ber voilabrigen gleich : fle betrug 24. Mebrigens mar im Allgemeinen bas Berhaltniß ber Ger Bornen zu den Gestorbnen ohngefahr 1000 zu 1012 3.

b) Das Friedens Jahr 1798 barre auf bie Bevolkerung ber Raiferstadt einen ausgezeichnet gunftigen influt. Das derfelben feit langer Beit eigne Uebergewicht ber Sterblichkeit fank auf eine ungewohnlich niedrige Stufe, Benfpiel barbieter Dach folgender allgemeinen liebers sicht, bezrug nemlich der Ueberschuß von Gestorbnen im Jahr 1797 4669 im Jahr 1792 2072

1795 2589 1790

1794 3289 1793 2447 1789

Cort 1788 1361. Das verflofine Sabr mar ber Population alfo ungleich portheilhafter ale feine neun Borganger, und vorzüglich als bas porlette Jahr 1797, in welchem 2545 Denschen mehr geftorben, 352 weniger geboren und 595 Pagr wenis ger getraut waren. Unter ben Gebornen gablte man bieß: mal 451 todigeborne Kinder; folglich brachte bennabe

-45E56le

Mehr geb.
In Gebor. Gestorb. Copul. P. oder gestor.
Berlin c) 6206 5136 —— Geb. 1070

Die 26fte, im Jahr 1797 bie 25fte, Geburt ein tobtes Rind gur Belt. Unter ben Gestorbnen maren 2102 Mannepersonen, 2486 Beibepersonen, 4036 Anaben und 3764 Madchen: ber Berluft bes mannlichen Be: fchlechte, ber im porletten Jahre um 2381 Individuen großer war, überflieg biegmal alfo ben des weiblichen nur um 888. Ueber 90 Jahr brachten 29 Perfonen ibr Leben, und nicht mehr ale Gine erreichte ein Alter von 100 Jahren. Das vorzüglichffe phpfifche liebel in Wien, bie Lungenfucht, batte 1309 Menschen bas Leben ger raubt, 647 farben an Auszehrung, 472 an Schlage flugen. Die Blatternseuche mar toblicher als fonft, fle rafte 612 Menichen hinmeg. Durch Unglichsfalle bers Toten 35 ibr Leben. Im Jahre 1797 ftarben in Wien im Durchschnitte gerechnet taglich 433 Menschen, im verflognen Jahre nicht mehr als 362; eine glückliche Berringerung ber Sterbliebfeit. Auch konnte man Diegmal auf noch nicht völlig 's Tobeefalle ichon 's Che rechnen. Wir bemerken bier nur noch, bag obige Un: gabe auch die Borftabte von Wien nit in fic begreift.

(2) Man ift es gewohnt, baf fich Berlin burch eine gerins gere Mortalitat por allen anbern großen Stabten in Europa darafterifirt; aber eine im Berhalinife mit ber Bevolkerung und dem neuen Zuwachse so außerft fleine Steiblichkeit wie in bem verflognen Jahre 1798, ift etwas Einziges, movon man bie jegt ben Stadten von gleicher Große felten Bepfpiele findet. Im vorberger benben Jahre flieg bis Uebergewicht ber Bebornen auf 823, eine fratiflifche Geltenheit, bie aber diegmal noch übertroffen murde. Unter ben Gebornen maren 3228 Rnaben und 2968 Mad den; gegen 100 Madchen wure ben alfo 109 Anaben geboren. Drillinge famen fo wie bas vorhergebende Jahr einmal zur Welt, und unter ber gefammten Anzahl waren 66 Zwillings. Paare und 568 Unebliche, wovon 304 Knaben und 264 Madchen. Die in Berlin reichlichen unehlichen Geburten batten fich im verfloßnen Jahre wenigftene nicht vermehrt, ba phngefahr bas tote Kind ein unehliches, im Sabr 1797

Mehr geb. In Gebor. Gestorb. Copul. P. oder gest. Amsterdam d) 4769 6406 2313 Gest. 1637 Hamburg e) 3512 3852 1492 Gest. 340

uher schon das 9te & außer der Ehe erzeugt war.
Unter den Gestorbnen zählte man 2722 Kinder, und 2414 Erwachsene: der Tob hatte also die zartere Jusgend nicht besonders angegriffen. Wenn man nach obiger Angabe berechnet, daß in Berlin im verstoßnen Jahre im Ourchschnitte täglich 14 Menschen starben, und dagegen 17 neue geboren wurden, so erstaunt man über ein Resultat, wodurch der eigenthümliche Vorzug Berlins, vor andern großen Restorten der Sitz der Gesundheit zu sepn, in belles Licht gestellt wird.

- 4) Ginen grellen Contraft mit Berlin in Ruckficht bet Sterblichkeit gewährt die ungefunde Sandelsftadt Ume fferbam. Und bennoch ift diefer Contraft biegmal nicht to auffallend groß, wie in allen andern Jahren bes letten Decenniums, in welchen has Uebergewicht ber Mortalitat ungleich bober flieg - aber freylich bat fich auch die Bolksmenge verringert. Es wurden im vers flognen Jahre 2803 Menschen weniger begraben, als im vorbergebenben Jabre 1797, ba bie Angahl ber Ge: bornen 4699, der Gestorbnen 9209, und der Copulies ten Dagre 2237 betrug. Die Geburten und Tobess fallen ftanden in feinem gleichformigen Berhaltnife gu ber Fruchtbarfeit ber Gben, ba man gegen ohngefabr 21 Beftorbne schon I Che annehmen tonnte. Reche net man nach bem, ben großen volfreichen Stabten ans gewandten, ohngefahren Unschlage, baf von 25 Dens schen jahrlich einer ftirbt, fo murbe die gegenwartige Bolckezahl von Amsterdam, die man sonft auf 200,000 Geelen schätte, nur 160,000 betragen; boch find in obiger Angabe die Anhanger der fremden Religions: fecten nicht mit eingeschlogen.
- o) Die Bergleichung der sorgfaltig im Journale mitgetheils ten Geburts; Sterbe; und Shelisten dieser Stadt in den letztern 10 Jahren gewährt einen augenscheinlichen Beweis von der großen Zunahme ihrer Bevölkerung. In dem Zeitraume von 1788 bis 1794 war die Anzahl der Gebornen in Hamburg stels unter 3000. Erst im Jahrn

Jahre 1795 flieg fle über diefen Bielpunct; fie belief fich im borletten Jahre 1797 schon auf 3355, und wuchs im verflognen Jahre noch hoher. Man kann diese Listen jedoch nicht als einzige sichre Maakaabe bes Buwachses ber Bolksmenge von Samburg betrachten. da sie nur die Mitglieder der Evangelisch: Lucherischen Rirche in sich begreifen, und sich also nicht auf bie vielen Fremden von andern Religionen erftrecken. Uns ter den Gebornen waten 423 unehliche Rinder ; alfo murs be, fo wie im vorletten Jahre schon, ohngefahr das 8tel Rind außer der Che erzeugt - ein feltnes Berhaltnif. Damburg zeichnete fich durch bieje Reichlichkeit der uns eblichen Geburten vor Berlin und andern großen Stabe ten aus: sie ist ein argumenium ad hominem, und ein redendet Beweis von ber wirchfamen Bergroßerung ber Bevolkerung, welche hamburg feit einigen Jahren vom Muslande erhalten hat. Much bie Eben maren baufig, gegen 2 4 Geftorbne kam im Durchschnitte schon 4 Che. Communicanten wurden überhaupt 50,509 ges gablt.

Minter den Gebornen waren 1696 mant lichen und 1710 weiblichen Geschlechts. Der Zuwächs beyder Geschlecht ter war sich also bennahe völlig gleich, und das Uebers gewicht des lettern betrug nur 14 Individuen. Uebrisgens zeigt diese Liste, daß sich die Bolckamenge von Florenz, die man sonst auf 90,000 Seelen technete, den den andern großen Staatenveranderungen und Katastrophen in Italien wenigstens nicht verringert hat.

don noch übertrift, wo sie im verstoßnen Jahre nur 228 ausmachte! Diese Residenzstadt hat seit den durch das Feuer erlittnen Verherungen noch nicht wieder jes nen sonst häusig gesehnen Ueberschuß der Sebornen ges habt, welcher vorher z. B. im J. 1790 auf 1179, und in den Jahren 1793 und 1794 noch auf 851 und 146 stieg. Die Hauptursache der überwiegenden großen Sterblichkeit des verstoßnen Jahrs war die verwüstende Gest

Mehr gebor. In Gebor. Gestorb. Copul. P. oder gestor. Königsberg h) 2203 2134 591 Geb. 69. In

Befrigkeit ber Blatternseuche, beren epidemische Buth fait ein Fünftheil aller Gestorbnen, nemlich 646 Dens fchen hinwegrafte. Unter ben Gebornen gabite man 1723 Knaben und 1628 Madchen, gegen 100 Diadden wurden also fait 106 Knaben geboren. Dagegen erlitt auch das manuliche Geschlecht einen größern Berluft als bas weibliche, indem von jenem 1924, von diefem nur 1793 starben. Die Angahl der Einwohner von Ropenhagen war, nach ber im vorigen Sahre gefche: benen authentischen Bolkszählung. (G. Jahrgang 1798. Mars, G. 318.), 83,161 Seelen; folglich Karb im Jahre 1798 schon ber 22ste 3 Mensch eine ftarke Mortalitat, da man fonft nur annimmt, bag in großen Stadten von 24 bis 26 Personen jahr: lich eine ftirbt. Das Berhaltnif ber Chen gu ben Ges ftorbnen war mittelmäßig! gegen 3 ? Todesfälle versprach i geschloßne Ehr dem Staate neuen Zumachs der Population.

h) Im vorletzeen Jahre belief fich biefer Ueberschuß von Gebornen auf 129: überhaupt wurde die Hauptstadt des Königreiche Dreußen, ben ihrer geringen Sterb: lichkeit, in Diefer Rucksicht boch noch von Berlin übers Unter den Gebornen waren risg Knaben und 1044 Dadden, und unter diefen befanden fich 12 Zwillings: Paare, und 399 unehliche Kinder. Zwillinge: Geburten maren alfo ungewöhnlich felten, erft die 183ste & Wochnerin brachte Swillinge hervor. Um fo häufiger waren die Früchte der unehlichen Liebe, das 5te & Kind wurde schon außer der gesetlichen Che erzeugt. Unter den Gestorbnen mar das Ueberge: wicht auf ber Seite bes mannlichen Geschlechts, von welchem 1100 ffarben, da vom weihlichen nur 1034 beerdigt murden. Ein Greis erreichte ein Lebens-Biel von 100 Jahren; 10 brachten ihr Alter von 91 die 100 Jahren, und 54 wurden 81 bis 90 Jahr alt. Durch Unglücksfälle kamen 34 Personen um, und uns ter diesen waren io Gelbstmorber. In obiger Angabe ift bas Militair mitinbegriffen.

| Śn          | Gebor.  | Geftorb. | Copul.P. | Mehr gebor. oder gestor. |
|-------------|---------|----------|----------|--------------------------|
| Munchen i)  | 1682    | 1799     | 308      | Geft. 117.               |
| Rotterdam k | 2025    | 1673     | 666      | Web. 352.                |
| Haag 1)     | ، منتبغ | 1466     | 563      | الفيد المنط              |
|             | 1       | Ţ        | 1 .      | II In                    |

i) Munchen bat in bem letten Decennium immer einett jabrlichen Berluft feiner Bevolkerung erlitten, und ein Hebergewicht der Mortalität gebabt. Eben dies Schicks fal batte biefe Refideng auch im verflognen Sabre, welches bet Bevolferung jeboch ungleich weniger nach: theilig mar, als die benden vorhergebenden Sahre, 1796 und 1797, er welchen ber Ueberschuß der Bestorbe

nen gig und 328 betrug.

k) Das Jahr 1798 ift fur bie Bevolferung ber Ctabt Rotterdam von ausgezeichnet glucklichem Einfluße ges wefen; fie erhielt in bemfelben einen anfehnlichen Ues. berschuß von Gebornen, ben fie feit junf Sahren nicht gehabt batte. Der Zuwachs bee mannlichen Geschlechts überftieg dießmal den des weiblichen um 81 Individuen, ba unter ben Gebornen 1053 Anaben und 972 Made chen waren. hierunter fahlte man 23 Zwillingsgeburs ten; bas 88fte Wochenbette brachte also Zwillinge, in Königeberg erft bas 183fte. Bon den Gestorbnen mas ren 392 erwachsene Mannepersonen, 475 Frauenzims mer und 806 Kinder, von welchen lettern im vorber: gebenden Sahre grade noch einmal jo viele gestorben maren. Die Wintermonate December und Januar waren burch die baufigsten Todesfalle bezeichnet gemes fen. Gine ziemliche Ungabl von Dersonen, nemlich 25 erreichten ein Alter von 85 bis. 90, 10, von 90 bis 95 Sahren; brey wurden 95 bis 100 Jahr alt, Todtger borne maren 69. Die Eten waren ben weitem baufiget als im vorlegten Jahre, man konnte biegmal gegen 2 1 Geftorbne icon i Ebe rechnen.

1) Diefe Residenzstadt der neuen Regenten von holland hat in dem verflofinen, durch so viele Revolutionen und Factionsbewegungen ausgezeichneten, Jahre eine be: tradiclich figrte Mortalität gehabt, tie die vom pors bergehenden Jahre, da man nur 1288 Gestorbne zählte, anfehnlich übertrift. Bu einigem Etfate hierfür maren Die Eben ziemlich reichlich; das Verhältniß derfelben

au den Sterbefallen mar 1: 23.

| Sin          | Gebor. | Gestorb. | Copul. P. | Mehr gebor. oder gestor. |
|--------------|--------|----------|-----------|--------------------------|
| Flensburg m) |        | 721      | 345       | Beb. 387.                |
| Magdeburg n  |        | 973      | 320       | Geb. 44.                 |
| Frankfurt    | /      |          | G 6-57    |                          |
| am Mayn 0)   | 999    | 1002     | 320       | Gest. 3.                 |
|              | 4      | e 1      | 0         | In                       |

m) hiebon waren in bet

Gebor. Gefforb. Covul. Vaar. Stadt Flensburg, 88 334 245 Husbuy Harde, 21I 112 90 Mye Harbe, 160 : 115 32 Uggel Harber 134 68 46 Wice Harde, 202 130 59

Gliefeburg, Untheil, 66 53. Ein febr ansehnlicher Ueberschuß von Gebornen für Die Probfted Flensburg, der gegen den des vorbergebens den Jahrs, da er nur 59 betrug, auffallend groß ist. Unter den Gebornen in der Stadt Fleneburg waren 29 Unehliche und 13 Todtgeborne; das 11te & Kind war also ein unehliches, und das 25ste 13 Rind kam todt zur Welt. In ber Stadt find gi meht geboren als gestorben, babingegen 1 97 18 mehr gestorben als geboren waren. In den gesammten Liften des Amts und der Stadt Flensburg waren is Paar Zwillinge und 53 todtgeborne Kinder angeführt. Bon den Gee ftorbnen wurden 37 über 80, 5 über 90 Jahr alr, und eine Frau in der Marien : Gemeinde zu Fleneburg bes schloß ihr Leben im rorften Jahre. Die Shen waren fehr häufig ; fchon gegen 2 I Gestorbne fam dies mal 1 Ebe.

eine starke Garnison besitzen, so wie Magdeburg, has ben selten ein Uebergewicht von Gebornen. Auch Magdeburg hat sonst baufig eine starkete Mortaktät gehabt, die 1795 und 1796 die Anzahl der Gebornen um 36 und 64 übertraf. Eine um so günstigere Erzscheinung list gegenwärtig dieser Ueberschuß von Gesbornen.

o) Die glucklichen Folgen ber Entfernung bes Kriegs: schauplages und der im verfloßnen Jahre genoßenen friedlichen Ruhe außerten fich nirgends so wohlthatig

unb

| 3n           | Gebor. | Geftorb. | Copul.P. | Mehr gebor. oder gestor. |
|--------------|--------|----------|----------|--------------------------|
| Hugsburg p)  | 998    | 1163     | 325      | Geft. 165.               |
| Gröningen q) | 960    | 646      | . 303    | Geb. 314.                |
| Hagenow r)   | 885    | 764      | 218      | Geb. 121.                |
| Harlem s)    | 805    | 743      | 184      | Geb. 63.                 |

und wirksam auf die Bevölkerung, als zu Frankfurt am Mayn. Das Uebergewicht der Sterblichkeit, wels ches die Nachwehen der erlittnen Kriegsübel noch im vorletzten Jahre 1797 auf 489 gebracht hatten, sank hier dießmal fast auf Nichts berab.

phand auch Augsburg in der verminderten Sterblichkeit des vorigen Jahrs den Einfluß der Waffenruhe auf feinen Populationsstand: im Jahre 1797 überstieg die Anzahl der Gestorbnen die der Gebornen um 362, im Jahr 1796 um 711. Bon den Gebornen wurden 651 in der Katholischen, 347 in der Evangelischen Kirche getaust. Bon den Gestorbnen waren 755 Katholische und 408 Evangelische, und unter ihnen befanden sich 60 Katholische und 18 Evangelische Kremde: getraut wurden 181 neue Chepaare in der Katholischen und 144 in der evangelischen Gemeinde. Mankann hieraus ohngesähr das Verhältniß der Katholischen Einwohner der Reichsstat Augsburg zu den Evangelischen ersehen.

ein Drittheil mehr geboren als gestorben. Ein gluck:
- liches Berhaltnis, dem die Reichlichkeit der Shen ents
- spricht, da gegen 2 & Sterbefalle I Che geschlossen wurde.

Sm vorletten Jahre 1797 stieg dieser lleberschuß von Gebornen auf 300; die Hauptverenlassung dieser vers mehren Sterblichkeit war die verherende Hestigkeit der Blatternepidemie, woran 282 Menschen gestorben waren. Unter den Gebornen waren 459 Knaben und 426 Madchen, unter den Gestorbnen 378 manulichen und 386 weiblichen Geschlechts. Die gegenwartige Bevölkerung der Prapositur Hagenow war, der neuesten Jahlung zusolge, an Erwachsenen und schulsähigen Kindern 17013.

3) In Vergleich mit dem Jahre 1797, 11 weniger geboren, 45 mehr geftorben und 83 Paar weniger getraut. Die Polit. Journ. Febr. 1799.

| In        | Bebor. | Gestorb. | Copul. P. | Mehr gebor.<br>oder gestor. |
|-----------|--------|----------|-----------|-----------------------------|
| Altona t) | 768    | 8241     | 286       | Gest. 56.                   |

Ghen ftanden dießmal auch in keiner fo glucklichen Pro: portion zu ben Gestorbnen ats damale, nemlich i zu 4.

geichnisen waren Gebor. Gestorb. Copul, Paar.

| im Jahr a791 | 554 6 2769 | 181      |
|--------------|------------|----------|
| 1792         | 646 637    | 225      |
| - 1793       | 612 . 551  | 152      |
| 1794         | 580 576    | 195      |
| 1795         | 651 735    | 2 23174. |
| 1796         | 723 731    | 237      |
| 1797         | 649 732    | 207      |

Man fieht bieraus ben Buwachs, ben bie Bevolkerung von Altona in den letten 8 Jahren erhalten bat, und den biese Stadt so wie das benachbarte hamburg gros ftentheils den Auswandrungen aus fremden Landern zu Aber eine mit biefer Zunahme ber verdanken bat. Wolksmenge verknupfte Folge ift eine vermehrte Sterbe lichkeit, die auch im verfloßnen Jahre das Ueberges wicht über ben neuen Unwache ber Gebornen hatre. In ben 3 Evangelischen Gemeinden wurden gusammen 667 geboren, 705 beerbigt und 235 Paare getraut; die übrigen in den 6 anbern fremden Gemeinden. zahlreichste unter ihnen ist die Teursche Judengemeinde, in der 38 geboren, 29 gestorben und 23 Paare copulirt waren; ihr zunachft kommt bie Momisch : Katholische Gemeinde, in welcher man 24 Geborne, 45 Geftorbne und 18 neue Che: Paare zablte. Das mannliche Ge: schlecht hatte eine größere Vermehrung als das weibs liche, aber auch einen beträcktlich größern Verlust. Es wurden 398 Knaben und 359 Madchen geboren, und unter ihnen waren 31 Todigeborne: gegen 100 Mad: then kamen also bepnahe in Anaben zur Welt und das 24ste 3 Kind war ein Todtgebornes. den Gestorbnen waren 436 mannlichen und 368 weib: lichen Geschlechte: gegen 100 Frauenzimmer farbent folglich bennahe 124 Mannspersonen. Ein Alter von noch nicht 10 Jahren erreichten 399, 24 wurden zwis

| 3n         |              | Gebot. | Gestorb. | Copul. P. | Mehr gebor. oder gestor. |
|------------|--------------|--------|----------|-----------|--------------------------|
| Maichin u) | ,,2          | 746    | 445      | 194       | Seb. 301.                |
| Mannheim   | v)           | 718    | 630      | 202       | Geb. 83.                 |
| Nibnis w)  |              | 639    | 371      | 163       | Geb. 268.                |
| Wittenburg | $\mathbf{x}$ | 60I    | 4421     | 132       | Geb. 180.                |
| Grabow y)  |              | 582    | 509      | 146       | Gieb. 73.                |
|            |              |        | 1        |           | In                       |

schen 80 und 90 Jahr, alt, und 8 brachten ihr Leben über 90 Jahr; 7 Menschen, zum Theil Unbekannte, fanden ihren Tod im Waser. Die Shen waren nicht so häufig wie in andern Städten; das Berhaltnik derselben zu den Gestorbnen war etwas gunstiger wie im vorletten Jahre, ohngefahr 1 zu 3.

- Jahre war jedoch der Ceberichus der Geburten 359, und also noch größer. Unter den Gebornen befanden sich diesmal 425 Knaben und 321 Madchen, gegen 100 Madchen kamen also über 132 Knaben. Unter den Gestorbnen waren 241 mannlichen und 204 weiblichen Geschlechts.
- v) Seit dem Jahre 1792 hat Mannheim zum erstenmal wieder ein Uebergewicht von Gebornen gehabt. Eine glückliche Erscheinung nach den durch 5 Kriegsjahre fortdauernd erlittnen Entvölkerungen, welche die Bolckemenge dieser schönen Stadt gegen 2000 Seelen verringert haben. Die Proportion der Shen zu den Todesfällen war mittelmissig, nemlich I zu 3 5.
  - m) Man zählte in ber Prapositur Ribnitz 9868 Erwachsene und 2966 schulfähige Kinder, in allem 12,834 Mene, schen. Bon den Gebornen waren 316 Knaben und 323 Mädchen, von den Gestorbnen 218 mannlichen tind hur 153 weiblichen Geschlechts.
- Diet bestand die Bolfszahl zusammen aus ii,258 Er:
  wachsenen und schulsähigen Kindern. Der Berluft des
  mannlichen Geschlechts überstieg den des weiblichen in
  einem eben so ausgezeichneten Verhältnise als zu Rib:
  nich, da von jenem 224, von diesem nur 197 starben.
- Fe Ursache die Blatternseuche ift, welche allein 101

### 124 II. Mortalitäts=Listen.

| * ** **<br>* %* * |        | }        | 1         | Mehr gebor. |
|-------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| In                | Gebor. | Gestorb. | Copul. P. |             |
| Greviemuhlen z)   | 564    | 295      | 163       | Geb. 269.   |
| Lüßow aa)         | 543    | 292      | 145       | Geb. 251.   |
| Busow bb)         | 462    | 296      | 117       | Geb. 166.   |
| Dargun cc)        | 435    | 239      | 120       | Geb. 196.   |
| Hanau dd)         | 434    | 358      | 117       | Seb. 76.    |
|                   |        |          |           | In          |

Menschen hinwegrafte. Unter ben Gebornen waren 298 Knaben und 284 Madchen. Der Zuwachs bender Geschlechter war sich also bennahe gleich; auch der Vertust war nicht sehr verschieden, es starben 266 Mannepersonen und 243 Frauenzimmer.

- 2) Es wurden in der Prapositur Grevismühlen überhaupt 10,852 Etwachsene und schulfähige Kinder gezählt. Von den Gebornen waren 302 mannlichen und 262 weiblichen Geschlechts; von den Sestorbnen von jenem 148, von diesem 147, also bennahe eine völlige Gleich: heit der Todessalle.
- 122) Unter den Gebornen, von denen 277 Anaben und 266 Dadchen waren, befanden sich 4 Zwillings: Paare, 32 unehliche und 22 todtgeborne Kinder. Das 17te Kind war also außer der Ehe erzeugt, und das 24ste 3 kant todt zur Welt.
- Bon den Gebornen waren 244 Knaben und 218 Madchen; unter ihnen waren 12 Zwillingspaare, das 38ste 2 Wochenberte brachte also schon Zwillinge. Unter ven Gestorbnen waren 151 mannlichen und 145 weiblichen Geschlechts, von denen 36 ein Alter von 70 Jahren und barüber erreichten.
- an zählte hier unter ben Gebornen 8 Zwillingspaare, 27 Unehliche und 15 todtgeborne Kinder: das 16te Kind war also ein unehliches. Unter den Gestorbnen, word 124 annspersonen und 115 Frauenzimmer waren, besanden sich 93 Kinder und 33 Personen von 70 Jahren und darüber.
- dd) Abermals zum zwentenmal ein Ueberschuß von Gebors nen, da Hanau sonst häufig ein starkes Uebergewicht ber Sterblichkeit gehabt hatte.

| 3n                | Gebor. | Gefforb. | Copul. P. | Mehr gebor. oder gestor. |
|-------------------|--------|----------|-----------|--------------------------|
| Schwerin ee)      |        | 282      | 115       | Geb. 145.                |
| Plau ff)          | 425    | 217      | 107       | Seb. 208.                |
| Rehna .           | 415    | 276      | 89        | Geb. 139.                |
| Rostock gg)       | 300    | 402      | 127       | Seft. 12.                |
| Crivity           | 378    | 270      | 94        | Geb. 108.                |
| Doberan hh)       | 362    | 205      | 120       | Geb. 157.                |
| who is a first of | 1:2    |          |           | In                       |

- Das Resultat ber neuesten Zahlung gab die Bevölkes rung der Residenz und Prapositur Schwerin auf 8156. Erwachsene und 3106 schulsähige Kinder, bende zu: sammen auf 11,262 Seelen an. Unter den Gebornen, wovon 219 Knaben und 208 Madchen waren, besaus den sich 4 Zwillings: Paare, 27 unehliche und 29 todts geborne Kinder; das 15te 7 Kind war also dießmal ein unehliches. Unter den Gestorbnen waren 134 mannlichen und 139 weiblichen Geschlechts. Im vorzletten Jahre hatte Schwerin eine überwiegends Morstalität von 26 Individuen gehabt.
- M) Alfo noch einmal so viel mehr geboren als gestorben: ein feltnes Berhaltnis, wodurch die Population sehr schnell machsen muß.
- unter allen Mecklenburgischen Stadten zeigt sich dieße mal allein die Stadt und Academie Rostock von einer der Bevölkerung nachtheiligen Seite, da sie hinz gegen im vorletzen Jahre einen Ueberschuß von 155 Gebornen hatte. Unter den Gebornen, von denen 200 Anaben und 190 Mädchen waren, zählte man 5 Paar Zwillinge, 40Unehliche und 23Todtgeborne; das 9te Kind wurde also außer der She erzeugt, und das 17te war ein todtgebornes. Unter den Gestorbnen waren 194 männtichen und 208 weiblichen Geschlechts: von diesen waren überhaupt 116 Personen durch die Blatz ternepidemie hinweggerast worden. Man zählte in der Stadt Rostock 9127 Erwächsene und 3458 schulfähige Kinder, beyde zusammengerechnet also 12,585 Seelen.
- den, unter den Gestornen waren 190 Knaben und 172 Mabs den, unter den Gestorbnen 101 mannlichen und 104 weiblichen Geschlechts.

ćii

| ration (Cold |                     |          | •                                       | Mehr gebor. |
|--------------|---------------------|----------|-----------------------------------------|-------------|
| In man       |                     | Bestorb. | Copul. P.                               | -           |
| Boizenburg   | 353                 | 201      | 88                                      | Deh. 152.   |
| Parchim ii)  | 341                 | 250      | 97                                      | Geb. 91.    |
| Penglin ()   | 338                 | 176      | 95                                      | Geb. 162.   |
| Mecklenburg  | 329                 | 161.     | 79                                      | Geb. 168.   |
| Gnoien 1     | 326                 | 234      | 76                                      | Web. 92.    |
| Bufow kk)    | 324                 | 166      | 65                                      | Beb. 158.   |
| Lubow        | 256                 | 107      | 52                                      | Geb. 159.   |
| Güstrow II)  | 254                 | 217      | 78                                      | Seb. 137.   |
| Regensburg r | nm) 250             | 256      | 86                                      | Geft. 6.    |
| Tubingen     | 228                 | 146      | 72                                      | Beb. 82.    |
| Sternberg :  | 187                 | 97       | 51                                      | Web. 190.   |
| Thorn nn)    | 179                 | 103      | 39                                      | Geb. 76.    |
| 144          | A Section of Boston | -3       | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Sn          |

- ii) Man zählte unter ben Gebornen, wovon 189 Anaben und 252 Nadchen waren, 7 Paar Zwillinge, 17 uns ehliche und 12 tobtgeborne Kinder.
- kk) Im vorletzten Jahre betrug ber Ueberschuß ber Gebors nen nur 137. Die neueste Zahlung gab die Anzahl der Erwachsenen und schulfähigen Kinder zusammen auf 63 4 Seelen an.
- 11) Unter den Gebornen waren diekmal 131 Knaben und 123 Dadden, unter den Gestordnen 101 Mannsper: sonen und 116 Frauenzimmer. Man zählte in der Stadt Gustrow 5257 Erwachsene und 1991 schulfähige Kinder, zusammen also 7248 Seelen.
- Itats: Listen andrer Jahre entspringt daraus, das sie sich nur auf die Evangelische Semeinde in Regendburg erstrecken, und die ungleich zahlreichern Anhänger der Katholischen Kirche daselbst darin nicht mit inbegtissen sind. Uehrigens war das verflosine Jahr der Bevölke: rung dieser Reichestadt ungleich weniger ungunstig als das vorhergehende Jahr 1797. Er wurden in der Evansgelischen Gemeinde nemlich 45 mehr geboren; 50 weniger beerdigt und 34 Paar mehr getraut als in jenem Jahre.
- ungewöhnlich vortheilhaftes Berhatinis ber Gedurten

Mehr gehor. In Gebor. Gestorb. Copul. P. oder gestorb. Odensee 00) 173 183 68 Sest. 10.

### Lander.

In Oft:Preußen u.

Litthauen a) 32,808 26,826 ,8661 Geb. 5982

zu den Todesfällen ausgezeichnet. Der neue Anwachs frand zu dem Verluste in der Proportion von 1734 zu 100. In obiger Argabe ist das Militair mitgerechnet.

- 20) Wie gewöhnlich seit mehrern Jahren, hatte Obensee auch dießmal wieder einen Ueberschuß von Gestorbnen, der das Uebergewicht der Sterblichkeit im vorhergehen: den Jahre um 6 Individuen überstieg. Bon den Gestornen waren 75 Knaben, und 98 Mabchen, und unter diesen 16 Unehliche; das 10te 13 Kind mar also dieß; mal erst die Frucht der unehlichen Liebe, vorigesmal schon das 8te 17. Von den Gestorbnen waren 83 mannlichen und 100 weibsichen Geschlechts. Das mann: liche hatte also einen beträchtlich geringen Zuwachs, und einen geößern Verlust als das weibliche; gegen 10 Knaben wurden in reducirten Verhältnisen 13 13. Mädchen geboren, und gegen 10 Frauenzimmer star: ben 1220 Mannspersonen.
- wachs der Bevölkerung, desem scheinhare Größe aber in Aucksicht der Volkszahl, und in Vergleich mit andern Jahren, vorzüglich mit dem vorhergehenden schwindet und geringer wird. In Jahr 1797 wurden nemlich in diesen Provinzen 42,360 geboren, 24,409 begraben und 9795 Paar getraut, der Ueberschuß der Gebornen war 17,951. Das Resultat dieser Parallele sällt sehr zum Nachtheil des verslohnen Jahrs aus, in welchem 9552 weniger geboren, 2417 mehr beerdigt, und 1134 Paar weniger geboren, 2417 mehr beerdigt, und

Dehr gebor. In Gebor, Gestorb. Copul. P. odergestor. Preußisch Pom: mern b) 17,717 11,140 4349 Geb. 6577

### Danis

Andet die Ursache dieser Vergrößerung der Mörtalität, und dieser Verminderung der Geburten und Shen, in den Berlinischen Zeitungen, in welchen obige Liste unter Authenticität mitgetheilt ist, nicht angegeben. Der neue Anwachs verhielt sich diesmal zu dem Verzlusse nur ohngefähr wie 10 zu 104, da man im vorzhergehenden Jahre hingegen schon gegen 10 Todeszfälle 173 Geburten rechnen konnte. Die Zahl der geschloßnen Shen gewährte neue Aussichten für die künstige Population von Ospreußen und Litthauen; es kam im Durchschnitte gegen 3 70 Gestorbne z She zu Stande.

b) Ungleich gunftigere Wirkungen batte bas verflogne Jahr auf ben Bevolkerungeftand von Preußisch : Pom: mern, wo ber Ueberschuß von Gebornen großer mar als in jenen ben weitem volfreichern und ausgebehntern Provinzen der Preußischen Monarchie. Gegen io burch ben Tob abgebenbe Menschen, traten bier fast is neue wieder ein, ein in der politischen Arithmetik feltnes und ausgezeichnetes Berhaltnif! Unter ben Geftorbnen waren 5 bunbertiabrige Personen, unb 3 Danner und 4 Weiber hatten ein Alter von 101 bis 105 Jahren erreicht. Wenn man nach einem gewöhnlichen Uns schlage von gangen Landern rechnet, bas von 33 Dens fchen jahrlich einer firbt - fo murbe gegenwartig bie Bolfemenge in Preufifd : Pommern 370, 620 Seelen betragen. Die Reichlichfeit ber Chen, verfprach gable reichen Unwachs neuer Generationen, ba gegen 5 bis 6 Geftorbue fcon a Eben gefchlogen wurben.

### Danische Staaten.\*)

Im Geb. Gest. Copul. P. oder gestor. Stist Sceland c) 8244 6807 — Geb. 1437 Stist Fühnen d) 6295 4766 1988 Geb. 1529

- Die Geburts: Sterbe: und Che: Listen non Norwegen und ben gesammten Staaten des Danischen Scepters werden wir kunftig unsern Lesern in genauer Bollftan: digkeit und mit Unmerkungen begleitet, mittheilen.
- Derhaltnis der Todesfalle zu den Gebornen; das Berhaltnis der Todesfalle zu den Geburten war 10 zu 12½. In dieser Angabe ist die Residenzstadt Ropens hagen nicht mit inbegtiffen. Die nabern Details vom Stifte Seeland, so wie von Aarhuus, Ripen 20. werden nachtens ben der allgemeinen Uebersicht der Mortalität der Danischen Staaten solgen.
- Bierin find bie Infeln gangeland, Alfen, Arroe, gas land und Falfter mit eingeschloßen. Im Jahr 1797 barten biefe Inseln einen etwas größern Ueberschuß, nemlich von 1780 Gebornen; aber bennoch mar dieße mal ber neue Buwachs febr betrachtlich, und verhalt: nismaffig größer als in Seeland. Bon ben Gebornen waren, zufolge einer fichern, burch gutige Ginfendung erhaltnen Lifte, 3250 Knaben und 3045 Mabchen, und unter biefen 41 Paar Zwillinge und 368 Unehliche. Gegen 100 Madchen wurden also 106 & Knaben geboren, und bas ifte Rind murbe außer ber Gbe erzeugt, im vorhergebenden Jahre erft bas 22ste. ter ben Gestorbnen maren 2471 mannlichen und 2295 weiblichen Beschlechts; Die fleinere Salfte berfelben beftand aus Kindern unter 10 Jahren, beren Angahl 2056 betrug, die der Todtgebornen war 325. Das 192 Wochenbette brachte also ein todtes Rind, eine feltne Saufigkeit tobter Geburten. Zwischen 70 und 80 Jahr starben 415; zwischen 80 bis 90, 272; und 48 etreichten ein 90 bis rooisbriges Alter. Ploglich farben 3, und burch Unglucksfalle famen 37 um, von benen 23 ihren Tob im Baffer fanden; Gelbstmorber maren 5, wovon jedoch z durch Wahnsinn bagu verleis

Mehr gebor. Gebor. Geftorb. Copul. P. oder geftor. **Stift** Marhuuse) 4268 3259 1325 Seb. 1009 Stift Riven 3851- 2796 1110 1 Gieb. 1055. Herzogthum and the built his 7622 6302 2238 Schleswig f) Geb. 1320 In der Herrsch. Pinneberg g) 891 681 254 Geb. 210.

tet murben. Die Proportion ber Chen zu den Ster: befällen war sehr vortheilhaft, nemlich 1; 22; im worlezten Jahre nur I; 25.

- E) Gine neue Bermehrung der Bevolferung, bie in reducirten Berhaltnigen, gegen 10. Gestorbne einen neuen reichlichen Ersaß von mehr als 12 Gebornen er: bielt. Unter ben Geburten murden in ben Rirchen: liften 26 Zwillingegeburten und 2 Diggeburgen anges geben. Außer ehelicher Berbinbung murden 281 Rin; der erzeugt, todt kamen in allem 328, nemlich 185 Knaben und 143 Madchen zur Welt; das 27ste Kind war ohngefahr erft ein unehliches, in gubnen schon bas ifte, und bas 23fte Rind mar ein tobtgebornes. Unter den Gestorbnen befand fich eine Frau in Flens: burg, die ioi Jahr alt murbe. Ein Mann in Frorup in der Probsten Hadereleben hatte bis ins boffe Jahr in ber Che gelebt, und 15 eigne Linder und 17 Entel gehabt; er erreichte ein Alter von 85 Jahren. Gegen I Che konnten diesmal so wie im vorletten Jahre 23 Gestorbne gerechnet werden, ein fur bie Bevolkerung gluckliches Berhaltnif.
- g) Im vorhergehenden Jahre war ber Ueberschus ber Ges bornen 307. Unter den Gebornen befanden fich bieß: mal 489 Knaben, und 402 Madchen, unter ben Ges storbnen 350 mannlichen und 331 weiblichen Geschlechts. Die Salfte aller Geftorbnen bestand que Rindern unter 10 Jahren, deren Zahl 347 betrug. Ueber 80 Jahr wurden 20, 2 über 90 Jahr alt, und in Uetersen be: fcbloß ein Mann fein Leben im 104ten Jahre feines Alters.

Im Herzog: Mehr gebor. thum Meck Gebor. Gestorb. Copul.P. oder gestor. lenburg: Schwerinh) 12,669 8196 3283 Geb. 4473.

h) Auch das verflofne Sabr war für bie Population des Herzogthums Mecklenburg : Schwerin von gunftiger Wirkfamkeit; Die Fruchtbarkeit und Sterblichkeit defels ben mar mir ber bes vorbergebenben Sahre faft gleich. In benden kommen auf feben einzelnen Zag im Durche schnitte bernahe 35 Geburten, und die Gestorbnen verhielten fich ju den Gebornen wie 22 3u. 35. Bon ben Gebornen maren, 6546 Anaben und 6123 Madchen; ber Zuwache des manilichen Geschlechts gegen den bes weblichen war im Gangen nicht völlig wie 18 jung. Gegeni 12289 einfache Geburcen zahlte man 190 zwenfache; brepfache biegmal gar nicht. Bon 12479 Muttern batten 689 auf bem Schleichmege ber verbotenen Frucht (eine von etwa 18 -1) ihr Contins gent gur Bermehrung bes Menfchengefdlechte benget tragen. Der neue Unwache überflien also ben Totale Albgang wieder bennabe um ein Drittheil. Unter ben Gestorbnen waren 4180 mannlichen, und 4016 weiblis lechen Geschlechts: Die mannliche Sterblichkeit verhielt sich demnach zu der weiblichen etwa wie 11 = ju 11. Die Blattern maren in bem ben weitem großern Theile bes Landes fo ausgebreitet gefahrlich, bag im Gangen mehr ale ber 7te Theil aller Leichen, von ben geftorb: nen Rindern aber bennabe ein Drittheil, auf ihre Reche nung tommt. Nach bestimmtern Ungaben bes Alters, waren 143 zwischen dem 70: 8often, 105 zwischen dem 301 gosten, 16 zwischen dem 90 rioosten Jahr gestokken; 2 überlebten das roofte, und einer erreichte bas roste Jahr - Dbige genaus vollständige Liffen find aus bem, unfern Lefern bekannten, portreflich abgefaßten Mecklenburg: Schwerinschen Staatskalender auf 1799 entlebnit; wir werden vielleicht funftig noch verschiedne Ratififche Merkwurdigfeiten aus bemfelben mittheilen. AND SECTION

· 中国的一点,一点一点,

III.

Ueber Dels, und begen Fürsten. Ein Schreiben eines Reisenden.

Sie wünschen meine Bemerkungen, wahrend einer Reise nach Rugland', zu erhalten, wozu es mir aber por der Sand wenigstens noch an Zeit und Duge fehlt. Da ich auch nicht bestimmen fann, ob ober wenn ich mein Berfprechen zu erfüllen im Stande fenn werbe, fo will ich Ihnen wenigstens einige Entschädigungen burch Mittheilung verschiebener Dachrichten geben, die ich mahrend meiner Rudreise, die ich wie Gie wifen, durch Schlesien und Sachsen nahm, einzuziehen Beles genheit hatte. Ich hoffe Sie werden Ihnen um so willkommner feyn, da fie einen Berrn betreffen, ben wir bende eben so sehr schäßen als verehren, der durch feine perfonlichen Renntnife, fo wie burch feinen milts tairischen Ruhm, dem aufgeklarten Publico viel zu bes kannt ist, als daß ich noch etwas darüber zu sagen nos thig hatte.

Ich kam auf ber zweyten Poststation in Schlessen, durch Gels, die Residenz des Herzogs friedrich Uusgust von Braunschweig: Dels; ein angenehmes, heie teres Städtchen von etwa 4000 Einwohnern, und konnte mich nicht des Vergnügens enthalten, da einige Tage auszuruhen, die mir auch auf eine hichst anges

nehme Art nur zu geschwind verstrichen.

Sie wißen, dieser Fürst zog sich hieher in sein ers erbtes Land zurück, um auf den Lorbeeren seines Ruhms auszuruhen. Aber nur so eine Ruhe, ist des weisen, des großen Mannes würdig. Sie würden wie ich, ers staunen, wenn Sie mit eignen Augen sehen sollten, was dieser Herr, in den sechs Jahren seines hiesigen Aufents halts, bereits gethan hat. So wie er überall im Kriege, wo er hinkam, das Schrecken seiner Keinde war, so

pers

verbreitet er hier, im Schopse des Friedens, nur Sees gen und Wohlthaten um sich her. Ich wurde mit eis nem Fremden, aus einer andern Schlesischen Stadt, hier bekannt, der geraume Jahre nicht hier gewesen war, und mich versicherte, er kenne den Ort, der vies ten Verschönerungen wegen kaum wieder.

3d glaube es gern, nach dem genauen Detail, bas ich mir baruber geben ließ. Denn mahrend Diefer fechs Sahre, find allein in der Stadt gehn neue Saufer auf ehemaligen Brandstellen erbauet, alle, außer zwenen, gang maßiv. Die Galfte berfelben, find von Bergogl. Dienern erbaut, welche die Baumaterialien, als Zies geln und Solg, und von dem Berzoge noch über ein Drittheil ber Baukosten geschenkt erhalten. bekommen alle Baulustige solcher Stellen, aus einer Brandcaffe, über die der Herzog zu disponiren hat, die ehemals nach bem großen Brande ber Stadt im Jahr 1730 durch auswärtige Collecten zusammengebracht wurden. Außer diesen ift den verfloßenen Commer, noch an die St. Marien; und Georgen; oder wie fie gemeiniglich genannt wird die Probstfirche, ein neuer Thurm erbauet worden, der noch nicht gang fertig war, vollig nach dem Modell ihrer Schwesterfirche in Berlin, und der in der That fur diesen Ort eine eben so schone

Die erste Verschönerung des Orts sieng der Herzog bald nach seiner Herkunft damit an, daß er das Herz zogliche Reithaus, zu einem schönen Comödienhause ums schuf, worinnen des Winters wöchentlich zweymal, des Sommers einmal, abwechselnd Opern und Lustspiele von seiner eignen Hosschauspielergesellschaft gegeben wers den. Das Theater hat einige vorzüglich gute Sängerine nen und Sänger, so wie die Hoscapelle einige Musiker gewiß nicht von gemeinen musicalischen Talenten.

Zierde fenn wird, als jener für Berlin ift.

Der Plat vor diesem Comddienhause, ein längliches Vierca, an deßen Spiße eine steinerne Säule steht, welche welche die Stande des Fürstenthums, dem verftorbenen Berzoge und seiner Gemahlin ben Gelegenheit ihres Chejubilaums zum Undenken errichten ließen, murbe von dem Berjoge in eine Englische Partie, mit Mca: cien Pyramiden : Pappeln, und andern Laubholgarten bepflangt, umgeformt. Zwey breite mit Ries überfahr: ne Bege, bienen jum Muf: und Abfahren der Rutschen, und einige schmalere zur Bequemlichkeit der Fuguanger. Un die gange Lange dieses Plates frieß sonft ein Theil Des breiten und tiefen Waffergrabens, (hier Ball ge: nannt) ber bas Schloß von der Stadt abjondert, und auf der andern Seite diefes Schlofies, einen Teid bil: bet, aber durch die Lange der Zeit, mehr einem Gum: pfe, als Waßer: Canal glich. Diefer murde bis auf einige Bagerspiegel, ganglich ausgefüllt, und ber Rand degelben, auf beyden Seiten dieses Balles, durch ver: schiedene Schrage, mit Pappeln bepflanzte Wege; jur bequemen Promenade gangbar gemacht. Huf der an: bern entgegengesetzen breitern Geite dieses Walles, wurden einige angelegte Inseln, durch viele verschieden: geformte Brucken, wit einem Ruchengarten, und der daran fioßenden Fasanerie, so verbunden, bag dieses alles, nun einen zusammenhangenden Englischen Part bildet, der an der außern Grenze von der Landfeite, blos durch einen breiten Graben von dem fregen Felde abgesondert ift, der diese Bequemlichkeit gewährt, daß die freue weite Aussicht, in die herumliegenden schönen Gegenden nicht beschränckt wird. Che man in die wahre Fasanerie kommt, zeigte man mir ein fleines niedliches moblirtes Sauschen, genannt Cabinet d'Umour, bas der Herzog zur ersten Probe von Pische Erde errichten ließ. Die Promenade ift fur Jedermann jum fregen Gebrauch erofnet. Ich gestrhe aufrichtig, daß mir noch ben feiner Stadt etwas gleiches vorgefommen, wo man fast aus der Mitte derselben, sogleich luftwandeln konn: (Denn die erste Unlage gehet etwa 20 ober 30 Schritte von dem Marktplate an.) Das

Das Herzogliche Schlost selbst, ein hohes steinernes Darré, von Gothischer Bauart, das auf einer kleinen Unhöhe liegt, hat von innen, durch viele Veränderun; gen, und zum Theil prachtvoll möblirte Itmmer, eine fast ganz neue Einrichtung erhalten. Die Herzogliche ziemlich ansehnliche öffentliche Vibliothef ist darinnen in zwey schönen neueingerichteten Salen, und einigen Cabinettern, wovon eins den Winter über zum Gesbrauch der Leser geheißt wird, aufgestellt, und noch stark vermehrt worden.

Mußer diesen neuen Unlagen in Dels selbft, hat der Herzog noch zwen Ihm gehörige Lustschlößer, Wilhels minenort und Sybillenort fast gang von neuem wieder erbauet, und moblirt. Eifteres, in dem die Elite der von dem Bergoge Perdinand von Braunschweig erkauf: ten Rupferstichjammlung aufgestellt ift, habe ich leiber nicht feben konnen, weil es ganz aus meiner Reise: Route lag, und mich wenigstens ein paar Tage langer getoftet haben wurde. Aber Gubillenort, bas nur wei nig außer der Poftfrage und nur zwey fleine Stunden von Dels auf dem halben Wege nach Breslauliegt, habe ich gesehen. Seine vorzüglich schone und frene Lage, macht es jum Lieblings: Aufenthalce des Bergogs, ben Sommer über, daher auch alle Unlagen hier, noch mehr ins Große genn, und in einem vorzüglicheren Grade eben so Beschmack: als Prachtvoll angelegt sind. Das nabere Detail behalte ich mir vor, hier will ich Ihnen blos eine kleine Stigze davon geben. Das Berzogliche Schloß stehet in der Mitte, ein ichones Gebaute auf 3 Etagen, das an der vordern Geite an beyden Ecken einen runden Thurm hat, welche ihm eine schone Zierde geben. Auf benden Geiten ftehn auf dem Schloghofe, in einiger Entfernung vom Sauptgebaude, gwey De bengebaude auf zwen Etagen, davon die untere die Stall : und Wagen : Remisen, und einige Wohnstuben, die zwente aber eine Menge gut moblireer Zimmer enti hali

halten, welche fur Fremde, die der Herzog einladet, und im Commer hieher fommen, bestimmt find. Sin, ter jedem dieser Gebaude stehet wieder in einiger Ents fernung, noch ein zwentes Gebaube. Das auf der rechten Seite, enthalt das Wirthshaus, für alle Fremde jum logiren bestimmt, welche hieher fommen, um fich zu vergnügen, ohne fich dem hoben Eigenthumer des Das andere linker Sand, ift Orts nahern zu wollen. jum Comodienhause bestimmt, worinnen in Butunft, ben dem Sommer Aufenthalte des Berzogs, Borftels fungen gegeben werben follen. Alle biefe Gebaude find von außen mit einem breiten Bagercanal, über ben vers schiebene Brucken führen, umgeben. Der ehemalige Luftgarten hinter bem Schloße ift in Englische Partien umgeformt, und durch eine lange Allee defelben, kommt man auf einen mit hohen Baumen bescharteten Fußsteig, der sich an einem fleinen Bache fortichlängelt, nach dem eine viertel Meile entfernten Domatichiene. Sierift wie: ber ein großer Englischer Park mit vielen ichonen Pars tien. In dem Eingange defelben, fiehet das ehemalige herrschaftliche Wohnhaus von Domatichiene, nun unter den Damen Tivoli zu einem vortrefflich eingerichteten fleinen landlichen Aufenthalte des Berzoge umgeschaffen. Dieß ift nur eine turze Beschreibung, wie thatig dieser Rurft feine Duge zubringt. Bon feinen litterarischen Alrbeiten Dieses Zeitpuncts schweige ich, ba fie Ihnen befannt genug find. Aber etwas, wovon ich Augens zeuge war, fann ich nicht übergeben, ohne ein paar Worte darüber zu fagen. Leider bestätigt es die Erfah: rung nur zu oft, daß große Manner, auch ihre Reider, und mißgunstige Gegner haben, die ihnen, so gern den Reich der Freude, mit Bermuth murgen mochten. Go hatte man auch Diefem vortrefflichen Furften auf verschiedenen Seiten seit einiger Zeit allerhand Unannehm: lichkeiten verursacht. Gine der auffallendsten, und für ihn frankendsten, wurde eben in den Tagen meines ba: figen

sigen Ausenthales, auf eine für ihn völlig befriedigende Urt, höhren Orts entschieden. Ich bemerkte mit Vers gnügen ben lebhaften Antheil, den alle gutgesinnten Ein; wohner an dieser freudigen Begebenheit nahmen.

Die Sache die bazu Veranlassung gab, war fol:

gente : 🐪 🗸 🐃

Bald ben Errichtung des in Schlessen bestehenden landschaftlichen Creditspftems war, mit Einwilligung bes verftorbnen Herzogs, eine gewiße Summe zur jahr: lichen Abzählung der Herzoglichen Lehnschulden hohern Ortes feftgefest worden. Diese Zahlung wurde durch einen Vergleich vom Jahre 1792 zwischen diesem und bem jegigen Bergoge, und durch erfolgte hochfte Besta: tigung, niebergeschlagen. Die erfolgte Beuftimmung bes kunftigen Lehnfolgers hob auch für den jesigen Bers jog biefe Bahlung auf. Erneuerte Berfügungen in Die: fer Sache machten es dem Berzoge norhig, seine Be: schwerden barüber unmittelbar vor den Thron des jungen Monarchen zu bringen, der mit fo edlet Grechtige feiteliebe von dem Unfange feiner Regierung an bemuht war, ben Gurften wie ben geringften feiner Unterthas nen gegen unbillige Bedruckungen gu ichugen. vortreffiche Monarch, der bereits die Liebe seiner Unter: thanen in einem fo hohen Grade besitt, hob auch, ben Bunfchen des Bergogs gemaß, diefe neuern Verfügun: gen burch eine eigne Cabinetsordre an das auswartige Departement auf. Che aber diese hochfte Berfügung bekannt werden konnte, hatte fich die Delsnische Land: fchaft bereits burch vielleicht ju voreilige und unbilligers weise ergrifne Zwangsmittel den gerechten Unwillen ih: res sonft so gutigen Fursten zugezogen, daß Er sich ge: nothigt fah, Ge. Majestat den Konig nochmals um schleunige Spulfe anzustehn, und die zutückemmende Eftaffette brachte eben in ben Tagen meines Aufenthalts daselbst bende Enbiners Berfügungen des Monarchen zur allgemeinen Freude mit.

Polit. Journ. Febr. 1799.

eig:

Eignes Urtheils über diese Sache enthalte ich mich, zeige weder diesen noch jenen an, die man als Urheber dieser Bedrückungen im Berdacht hat. Nur sese ich Meynungen her, die mir am meisten unpartheyisch schienen. Sie bestehen darin:

Nach dem bekannt gewordnen Gange der Justige Verfaßung in den Preußischen Staaten, sind dergleischen Allerhochste Königliche Entscheidungen so etwas seltnes, daß man bey denselben voraussehen muß, schiese und unrichtige Vorstellungen haben höhere Einwilligung zu Zwangsmitteln veranlaßt, die wiederum ausgehoben wurden, als die Königliche Gerechtigkeit nähere und umständliche Kenntniß der wahren Lage der Sache ers hielt. Wie überzeugend und wirksam muß nicht diese Kenntniß bey dem Monarchen gewesen seyn, da sie Ihn veranlaßt hat, die Aushebungs Ordre durch den bes drückten Fürsten selbst insinuiren zu lassen.

Verdacht unter hohen Familien, Mistrauen Unters gebner gegen ihre Obern zu erregen, sind Unternehmuns gen, welche überall Unglück und Verderben hervorbrins gen. Wenn zu wünschen ist, daß sie nirgends gelingen, so sind die Preußischen Staaten vorzüglich glücklich zu preisen, wo solche gefährliche Vorhaben sögleich durch Weisheit und Serechtigkeit vereitelt werden.

### Copie A.

Un den Berrn Bergog zu Braunschweig= Oels.

Von Gottes Snaden Friedrich Wilhelm König von Preußen zc. Unsere zc. Hochwürdiger, Durchl. Fürst zc. Die in der Oelsnischen Lehnschulden: Sache von Unserer Allerhöchsten Person ertheilten Besehle, von denen Ew. Liebd. nächstens detaillirte Kenntniß erhalten werden, erfordern die im Originale und in Abschrift anliegende Ordre an die Oelsnische Fürstenthums; Landschaft. Wirgesinnen Ew. Liebd. die Insinuation dieser Ordre bewirgesinnen Ew. Liebd. die Insinuation dieser Ordre bewirgen

ken zu laßen, und beabsichten durch diese Einleitungs, art, den Zweck, daß diese Insinuation gewiß vor dem, auf den 28sten d. M. von der besagten Landschaft anges sisten, peremtorischen Termine geschehe. Wir verbleis ben ze. Verlin den 22sten Nov. 1798.

> Auf Gr. Königl. Maj. allergnas digsten Special: Befehl.

Finfenstein. Alvensleben. Haugwis.

Copie. B.

Un die Belsnische fürstenthums=Landschaft.

Allerhochste Person in der Sache wegen Tilgung der Delenischen Lehnschulden, solche Befehle ertheilet hat, nach welchen nunmehr diesenige Crecution hinwegfällt, welche Ihr auf eine Ordre der Breslauischen Oberamts: Megterung vom 28sten d. M. mittelst Sequestration der Einkunfte des Herrn Herzogs zu Braunschweig Dels Liebd. wider Sr. Liebd., besonders wegen 16,500 Mthlr. zu vollstrecken im Begriffe seud: So befehlen wir euch von der ganzen besagten Erecution sosort Unstand zu nehmen, haben auch davon der Oberamts: Regierung, wie auch dein Kerrn Herzoge, durch welchen der gegene wärtige Besehl euch zugesandt wird, davon Kenntnis gegeben. Sind ze. Berlin den 22sten Nov. 1798.

A. S. B.

Finkenstein. Alvensleben. Saugwis.

IV.

Bevolkerungs = Zustand des Rußischen Reichs. Authentische Listen. Aeußerst merkwürdige Resultate.

Der gegenivartige Bevolkerungestand, und die neuern Kortschritte der Population des Rußischen Reichs, wels des nadift bem Landerverein der in bren Welttheilen gerftreuten Ottomannischen Macht, unter allen Euros pailchen Staaten die grofte Mage von Bewohnern ente halt, find Gegenstände von Withtigkeit Des statistischen Interege. Sie find es um so mehr, ba in jener faus nensmurdigen Volkemenge die Starke Diefes . geheuern Staatscologes beruht, der in Linem Jahrhunderte ber gefürchtete Schiederichter Europas geworden ift, und begen machtiger Einfluß fich überall verbreitet. maßig eingerichtete Geburte, Sterbe und Cheliften ges ben, nach anerfannten Grunbfaten, ohnstreitig ben fichersten Maafftab der Bevolkerung; fie find, nach dem Ausdrucke eines bekannten Schriftstellers, eine Art von politischem Thermometer, der die Stufen ber Abwei: dungen des Wohlseyns der Wilfer anzeigt. sem Gesichtspuncte, deßen Wichtigkeit die Unvollkom: menheit andrer Dadrichten noch vervielfältigt, verbies nen nachstehende authentische Liften von ben im verfloße nen Jahre im gangen Rußischen Reiche in der herrschens den Griechischen Kirche Gebornen, Bestorbnen und Gie. trauten, die besondre Aufmerksamfeit des Statistifers: Sie find der getrene Musjug, und das summarische Res fultat der beym Synod eingegangnen allgemeinen Un: gaben, wovon allein die Eparchie Braglaw, megen ber mit Einsendung ihrer Mortalitats, Tabelle verknüpften Schwierigkeiten, nicht mit in der Berechnung aufgestellt

| Mamen ber      | Ge       | boren. | Geftorben. |        | Betr.  |
|----------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| Eparchien.     | Mannl.   | Weibl. | Mannl.     | Weibl. | Paar.  |
| 1 Riew         | 25,252   | 23,793 | 16,372     | 16,164 | 10,279 |
| 2 Nowgorod     |          |        |            |        | 1 - 1  |
| und Vicas      |          | 100    |            |        |        |
| riat von Sta   | 15       | `      |            |        |        |
| raja: Rußa     | 9,320    | 8,234  | 4474       | 4,249  | 4,383  |
| 3 Mostwa       |          | 22,235 | 13,238     | 12,131 | 13,151 |
| 4 St. Peters!  | 6. 9,527 | 8,702  | 8,460      | 5.508  | 4,358  |
| 5 Kasan        | 23,391   | 20,286 | 12,889     | 11,486 | 13,263 |
| 6 Ustrachan    |          | 5,074  | -          | 2,337  | 3,044  |
| 7 Tobolst      | 28,206   |        |            | 13,054 | 12,166 |
| 8 Rostow       | 10.854   |        |            | 5,413  | 6,281  |
| 9 Defou        |          | 5.898  |            | 3,412  | 4,100  |
| 10 Diafan      | 17,732   |        |            | 5,148  | 8,509  |
|                | 15,569   |        |            |        |        |
| 12 Meureußen   |          |        | 16,785     | 15,414 |        |
| 13 Tschernigon | 7        |        |            | 20,975 | 17,162 |
| 14 Beibreußer  | 110,094  | 9,209  | 7,589      | 7,281  | 5,537  |
| 15 Minst       | 2,915    | 2,577  | 1,735      | 1,647  | - 20   |
| 16Smolenst     | 31,977   | 20,243 | 13,261     | 13,522 |        |
| 17 Niehegorod  | 20,173   | 16,664 | 10,031     | 9,422  | 9,554  |
| 18 Belgorod    |          |        | 23.523     |        |        |
| 19 Susbal      |          | 10,315 |            |        | 7,284  |
| 20 Wolegba     | ,        |        | 5,912      |        | 4,928  |
| 21 Kolomna     |          | 17,135 |            |        | 9,676  |
| 22 Witka       |          | 25,219 |            | 4 4 4  | 13,407 |
| 23 Ardrangel   | • •      | 6,271  | 4.427      |        | 3.457  |
| 24 Woronesh    |          | 22,901 | 10,406     |        | 12,764 |
| 25 J. futst    |          | 4,650  |            |        |        |
| 26 Kostroma    | 10,112   |        |            | 4,253  |        |
| 27 Tambow      |          | 16,667 |            |        | 11,784 |
| 28 Orel        | 27,373   | 11,835 | 6,445      | 5.799  | 6,900  |
| Vicariate      |          |        |            |        |        |
| 29 Mosdat      | 1,078    |        | 1,231      | 754    |        |
| 30 Feodobia    | 797      |        | 681        | 532    | 515    |
|                |          | :      | R 3        | •      | Mas    |

| Mamen der Geboren. Eparchien. Mannt Beibl.               | Mannt. Weibl.   | Octr.    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 31 Shitomir 12,883 13,327<br>32 Parejaslawl12.191 11,791 | 7.933 7.324     | 6.287    |
| Zusammen 531,015 4601900                                 | 275,582 264,807 | Sill .   |
| In allen Eparch. Geb. 991,915.                           | Geft. 540,390   | 257/513. |
| Alfo mehr Geboren als Gestorber                          | & Beiblid 196   | 0.093.*) |

Das allgemeine Uebergewicht der Geborn. ift 451,525.

Ein folder Ueberschuß von Gebornen ift benfpiellos in ben Unnalen der Staatenbevolkerung, und eine neue charafteriftische Muszeichnung bes Rugischen Reichs. Er ist ein sichrer mathematischer Beweis von dem steigenden innern Flore seiner Bewohner. Wegen to durch ben Tod abgehende Menschen traten - 18 3 neue wieder in die Welt! Wenn dieser ungeheuer große Zuwachs in gleichem Maaße noch zehn Jahre fortdauert, wie man poraussegen fann, jo bat das Rugische Reich nach Bers lauf dieses Zeitraums seine Bolksmenge hierdurch allein um beynahe funf Millionen vermehrt.

Ein andrer auffallender Gegenstand für die Aufmert: samfeit bes Statistifers ift das so auenehmend gunftige Populations , Verhaltnis des mannlichen Gelchlechts vor dem weiblichen. Die Matur scheint gleichsam bas burch selbst den Grund zu der kriegerischen Große bes Rußischen Reichs gelegt zu haben; und hat sich baber gegen das schwächere Geschlecht fliefmutterlich bewiesen. Begen 20 Madden wurden über 23 Knaben geboren: dagegen überftieg der Abgang des mannlichen Geschlechts den des weiblichen nur um ein geringes, indem gegen 100 Frauenzimmer nur ohngefahr 104 Mannspersonen ftarben.

Sier war in der authentischen Lifte ein Rechnungse fehler vorgesallen, moburch eine Different von 10,000 Mehr Gebornen entfignd.

Die außerordentliche Reichlichkeit der geschloßnen Ehen versprach neue vielsätzige Vergrößerungen der Menscheumaße. Man konnte im Durchschnitte fast ans nehmen, daß gegen 2 den Zoll der Sterblichkeit bezahr lende Menschan, 2 andre schan in den Chestand traten, um neue Generationen zu zeugen. Ein Verhältniß, das bisher noch nie gesehen worden ist, und wovon kein andres Land in Europa Benspiele darbietet!

Das wichtigste Resultat dieser Listen ist die daraus mit ziemlich arithmetischer Gewisheit gezogene Größe der Bevölkerung des Rußischen Reichs. Das Maaß der Sterblichkeit, das sich ans der Proportion der Ses storbnen zu den Eckenden ergiebt, sällt nach denselben wich im 58 aus; eine unerhört geringe Mortalität. Deinzusolge wurde also die gegenwärtige Jahl der Rußisschen Unterthanen von der Griechischen Kirche 31 Mils lionen 339,620 betragen. Verringert man dieß auch, so kann man mit Inbegrif der aben nicht mit anges sührten Eparchie Brazlaw, die gesammten Unhänger der herrschenden Griechischen Religion mit Wahrscheinlichs keit auf dreußischen Meligion mit Wahrscheinlichs keit auf dreußigt Millionen rechnen.

Micht aber allein die meisten Sekten des Christlischen Glaubens, sondern auch die Judische, Mohames danische, Lamaische und Schamanische Religion haben in Rufland zahlreiche Bekenner. Man zählt allein in der Residenz St. Petersburg 32,000 Ausländer. \*) Die bevden letzten Besihnehmungen von Polen in den Jahren 1793 und 1795 enthalten 4 Millionen 592,544 Einwohner. Man kann in allen den andern Provinzen gewiß weit über 6 Millionen Menschen rechnen, die nicht zur Griechisch Rußischen Kirche gehören. Vollich steigt die gegenwärtige Volksmenge der von dem Scept

M. Bemerkungen über die Religionsfreyheit der Auss lander im Außischen Reiche ic. von J. C. Grot. Zweyter Band. Bierter Abschnitt. St. Petersburg und Leipzig, ben Opk.

Scepter Pauls I. beherrschien Lander über vierzicht Millionen. Ein andrer rühmlich bekannter Stacipis fer, Herr Ußesser Storch, giebt die Bevölkerung des Ausisschen Reichs nur zu 36 Millionen Menschen an. \*) Er hatte aber diese genauen Populations Listen nicht, die wir hier gegeben haben, und kannte also nicht vollsständig den erstaunlichen Wachsthum der großen Mensschen: Maße des Rußischen Reichs.

#### V.

# Litteratur. Interegante und nügliche Schriften.

Reise nach Guiana und Capenne. Pebst einer Uebersicht der altern dahin gemachten Reissen, und neuern Pachrichten von diesem Lande; dessen Bewohnern, und den dortigen Eustopäischen Colonien, befonders den Französischen. Mit einer Karte, und einem Kupfer, Aus dem Französischen. Hamburg 1799, ben Hoffmann, S. 317 in gr. 8.

Dieß Buch ist mehr, als eine Reisebeschreibung. Es enthält eine historische und geographische Darstellung der Niederlaßung der Europäer in jenen Ländern, und beren physischen und strlichen Werkwurdigkeiten. Den Grund dazu legte eine Reisebeschreibung eines Ungernannten, welcher seit 1789 mehrere Geschästereisen in jenen Gegenden gemacht hatte; und seine Bemerkungen dem, durch mehrere neuere Schriften bekanuten Prüdschen, durch mehrere neuere Schriften bekanuten Prüdschem, burch mehrere neuere Schriften bekanuten Prüdschem,

<sup>2)</sup> S. Desen historische statistisches Gemalde des Rusie schen Reichs am Ende des 18ten Jahrhunderts ze. Erster Theil. Miga 1797.

homme, mittheilte. Diefer fammette aber bagu, aus andern Dadrichten und Reisebeschreibungen, alles, was ju einer allgemeinen Uebersicht ber in jenen Landern gemachten Entdeckungen, und zur Geschichte der dortigen Colonien dienen konnte. Man ersieht daraus die Mugs lichkeit, und den eignen Werth Dieses Werkes. Die ersten Abschnitte enthalten Dadrichten von den Reisen in jenen Landern, worauf die Beschreibungen der Thiere, der Lebensart und Sitten der Einwohner am Oronofo und Amazonenfluße folgen. Bom achten Abschnitte an wird Buiana und Capenne, ausführlich beschrieben. Gehr umftandlich ift die Geschichte der Miederlagungen ber Franzosen, und beren, zum Theil sehr traurigen Schiekfale, erzehlt. Der Anführer ber Colonie, Die im Jahr 1643 von Rouen dahin geschieft murde, Bre tigny, flicht burch seine boshafte Grausamfeit gegen feine eigne Coloniften fehr von bem weit menschlichern Charale ter der sogenannten Wilden ab, welche fo gar bie ges mißhandelten Franzosen gegen den Wutrich in Schut nahmen. In ber Folge war das Schicksal ber Colonis ften immer noch fehr hart, auch die lettern Colonisten, Die der Graf von Choiseuil dahin schickte, unterlagen fast alle bem schrecklichen Ungemache, und vielfaltigen uns Indegen find doch so viele glucklichen Umftanben. Pffanzungen noch vorhanden, daß die jesige franzosische Regierung die Personensteuer für das bte Jahr der Republik auf 14000 Franken angeset hat. Rlima ift freplich für einen Europäer ju beiß, und ungefund, boch nicht fo feucht, und übel, wie in Gue riname.

Die Anpfianzungen ber Gewürznelfen auf Capenne, find wichtig. Gie konnen in einem gewöhnlichen Jahre uber 200,000 Pfund Gewürz: Melfen abwerfen, welche, das Pfund nur ju 6 Livres, den niedrigsten Preis an Ort und Stelle, gerechnet, jahrlich eine Summe von

1 Million 200,000 Livres betragen.

Guiana

Sujana überhaupt, nämlich ber Theil bes süblichen America, zwischen dem Amazonen: Fluße, und dem Oronoko, enthalt über 200 Franzossiche Meilen von Morden, nach Suben, und über 300 Meilen von Often nach Westen. Das Junere ist noch wenig bekannt, und wird von Europäern, wegen seiner Wildnisse, und undurchdringlichen Walder, fast gar nicht besucht. Es ift von zahlreichen Indianischen Mationen bewohnt, die man faum den Mamen nach kennt. Die Europäischen Unffedelungen find an den Ruften, und an den Flugen. Das gange Land scheint vulcanischen Ursprungs zu feyn, ober aus dem Muswurfe mehrerer Bulcane zu bestehen, welche in den altesten Zeiten Diese Wegend so wohl, als Die Cordilleras verheerten. Man findet da keine Riefel, und überhaupt feine Steine, fondern blos Lavastucke, welche ichon anfangen zu verwittern. - Die Beschreit bungen der Sitten, der Gebrauche, und ber Lebensart ber Indianer, haben viel unterhaltendes, und die von den Pros Ducten, und bem Sandel der Europaischen Colonien geben vielfach nublichen Unterricht. Es ift eine forge faltig, und schon gestochne Karte von dem Franzosischem Guiana dem Berte bengefügt, und ein Rupfer ftellt bie Abbildungen der Indianer bar.

De la Rochefaucauld Liancourt Reisen in den Jahren 1795, 1796 und 1797 durch alle an der See belegenen Staaten der Gordamerikanisschen Kepublik; ingleichen durch Ober-Canada und das Land der Frokesen. Nebst zuvers läsigen Nachrichten von Unter-Canada. Aus der französischen Sandschrift übersetzt. Erster Band. S. 629. Zweyter Band. S. 588. in gr. 8. Kamburg, 1799. ben Benj. Gottl. Hoffmann. Auch unter dem Titel: Geuere Geschichte

schichte der Gees und Landreisen. Reunter und Zehnter Band.

Unter ben vielen Beschreibungen von Umerica zeich: net fich diese von einer neuen Seite aus, da fie nicht fowohl allgemeine Darftellungen bes Landes und der Gieten und Gebrauche feiner Bewohner, als vielmehr geographische Beschreibungen einzelner Derter, und indis viduelle Merfivuedigkeiten enthalt. Sie liefert manniche faltige physicalische und oconomische Beobachtungen und befonders auch Schilberungen vieler besondrer, theils hiftorifchwichtiger, theils feltsamer Personen. Der Bers fager hat einen angenehm erzehlenden Stit: nur verfällt er oft in den Tehler so vieler andrer Reisebeschreiber, daß er nut weitlaufiger Umftandlichkeit individuelle Geping. fügigfeit, & B. wie er an einem gewißen Orte gegeßen habe ze. mit anführt. - Geine Urtheile find großene theils unparthenisch, obgleich wir manche berselben nicht unterschreiben mochten. Gein Bert hat übrigens auch ben Reiß eingewebter Unekorten. - Abreise von Philadelphia. Dorristown; Diese Stadt ift ein haufen von to Saufern. Reading, die Hauptstadt der Grafe fchaft Berte, Die etwa 30,000 Einwohner hat; wenige Danufacturen, Lage, Preife, fleinere Angaben. Ephras ta, Dunkers, eine Art von Monchen. Lancafter, Boltss Menge baselbst 6 bis 7000 Seelen. Kurze Rachrichten über Kentucky und die Armee des Generals Wayne. Die Bolksmenge in Rentucky, die im Jahr 1790 auf 200,000 gestiegen war, beläuft sich jest auf 150,000. Mithletown. Sarristown. Uebergang über die Wehurge von Gibles. Rorthumberland; die größte Bahl ber Gins wohner besteht aus Sollandern. "Morthumberland ift der Aufenthalt des bekannten Doctore Drieftley, der in America eines gewißen Ruhms und einer Auszeichnung ju genießen hofte, mit ber man ihm schmeichelte. fer Ruhm ift von keiner langen Dauer gewesen, die Americaner empfinden zu wenig ban Werth feiner Rennts nige.

nife. Die Chrerbietung, die man bem vom Englischen Ministerio versolgten Doctor Prieftlen, der ein tiefer Philosoph, ein großer Schriftsteller und berühmter Ches mift war, erzeigte, hat nicht lange gebauert; alles beschränkte sich auf einige Dablzeiten, die man ihm zu Ehren in Dew: Port, mo er ans land flieg, gab, einige Privatgesellschaften, und auf einige andre Dabigeiten in Philadelphia, wohin er nachher gegangen war. Sohn hatte für ihn Landereyen gekauft, wo fich unter ber Sahne bes Doctors Unitarier und alle Berfolgte aus gang England fammilen follten. Diefe Dieberlagung follte ber Auszeichnung und bes Schupes ber Americante fchen Regierung genießen follte bem Doctor einen Mamen als haupt ber Gecte, und Stifter ber Colonie fichern. Inzwischen find alle biefe hofnungen bald ver: schwunden. Er beschäftigt fich nun mit ber Chemie und fieht niemanden, er lacht haufig über Die Belt, aber auf eine Urt, welche zeigt, daß seine Lippen nur allein Theil baran nehmen., - Beg nach Bermick; nach Biless barre. Alfylum. Weg nach Paintedpoft; biefer Saupte ort ber Ortschaft hat seinen Damen von einer Gaule, die Die Indianer behauen und bemahlt haben. " Gemaima Wilfinson, eine Quaferin aus Rhobeisland geburtig; fie zeigte vielen Gifer in ihrer Religion, und faßte ben Entschluß, Saupt einer Gecte zu werben. Schlassucht, Wiederauferstehung, und gottliche Bestimmung derselben. Sie erlitt Berfolgungen, woburch die Bahl ihrer Anhans ger immer mehr wuchs. Gie errichtete iln der Gegend um Den Gee Geneca und den Gee Croofed eine Diederlagung von reformirten Quakern. Gemaima ift eine Frau von 40 Jahren, gut gewachsen, von frischem Unsehen. Indianische Dorfer. Schilderungen. Reise durch Ober. Canada. Fous Evie. Ankunft in Marphall. Conftis tution des obern Canada, Districte, Gerichtshofe, Lands milig. Deward. Fischeren. Pork. Ankunft in Ringes town. Sandlung, Ackerban. Einwohner von Canada. Delk.

Deizhundel. — Zweyter Band. Ruckreise von Obers Canada nach Boston. Reise in die Landschaft Main und Ruckreise nach Philadelphia. Allgemeine Bemers kungen. Bemerkungen über Connecticut. Reise in die südlichen Staaten. Die Stadt Charlestown und Sitzen daselbst. Neue Constitution. Vermögensumstände in Carolina. Geographische und metorologische Nachtrichten. Abreise nach Georgien. Savannah. Nords Carolina, deßen Constitution und Handel. — Der Mangel an Raum nothigt uns hier abzubrechen, und dieß Werk unsern Lesern zur eignen Lecture anzus empsehlen.

Einleitung in die allgemeine und besondre Europäische Staatskunde entworfen von M. E. Coze. Dierte Auflage. Nach dem Tode, des Verfaßers neu bearbeitet, und mit den nothigen Verbeßerungen und Zusäßen versehen von Val. Aug. Zeinze, Proseßor zu Kiel. Zwenter Band, welcher Dannemark und Schweden, nebst Verbeßerungen und Zusäßen zum ersten Bando enthalt. Schwerin und Wismar, in der Bode nerschen Buchhandlung 1799, in gr. 8. S. 432.

Das Tozische Handbuch hat sich auch, nach so vielen ahnlichen Versuchen, und unter einer so großen Menge von Nebenbuhlern, durch seine Brauchbarkeit und innern Vorzüge den Benfall der Freunde und Kenner der Staat tenkunde zu grhalten gewußt. Es ist daher ein vers dienstliches Unternehmen des Herrn Prosesors Heinze in Riel, daß er daßelbe neubearbeitet, und in einer, den nach dem Tode des Verfaßers bewirkten Erweiterungen und Ausbildungen dieser Wißenschaft, angemeßnen Geistalt dem Publico übergiebt. Dieser Band einstält Vanemark und Schweden; ersteres ungleich aussicher licher behandelt als letzteres, wie auch der Lerausgeber

in ber Zueignungoschrift felbst gefühlt zu haben scheint. Wenn man übrigens dem compendiarischen Rugen feie ner Arbeit einer Seits gern Gerechtigfeit wiederfahren latt, fo fann man body andrer Geire nicht umbin ans auführen, daß man vergebens barin neue statistische Uni gaben und Beobachtungen fuchen wurde. Much fieht man, daß ber Herausgeber mehrere neuere Data und interegante Dadrichten nicht mit gesammelt noch benubt So erweckt z. B. der S. von der Landmacht ber Danischen Monarchie, worin der effective gegenwartige Bestand berselben auf 74,634 Dann angegeben wird, beum Auslander unrichtige Begriffe von der Danischen Rriegeverfaßung. Die Zahl ber geworbenen Truppen bey ber Danischen und Morwegischen Armee beträgt nemtich. nach dem genehmigten Plane vom Jahre 1791, in Friedenszeiten nicht mehr als 13,400 Mann. Polit. Journal. Jahrgang 1794. Januar. G. 17 u. ff.) Go ift ferner ben Bestimmung Der Danischen Gee, macht ein alter gegenwärtig unbrauchbarer Plan von 1781 jum Grunde gelegt, da doch in univer Zeitge: schichte ein neuer reglementirter und zuverläßiger Flots ten : Etat für die Jahre 1796 und 1797 mitgetheilt ift; (S. Jahrg. 1796: April. S. 391. und 1797. April. Wir enthalten uns anderweitiger Anmers 6. 439.) tungen, und halten es für überflußig noch etwas über die Einrichtung biefes Bandbuchs zu fagen, welche fcon aus den erftern Husgaben begelben befannt ift. Die Bergnügen und Erwartung feben wir dem dritten Bant de entgegen, worin der Herausgeber die so reichhaltige Staatskunde von Rugland zu liefern verspricht, und! ber jur Michaelismefe diefes Jahrs beendigt feyn foll.

Mahre; und mit Actenstücken belegte Dar=
stellung der Veranlaßung, auf welche ich,
nach 43 Dienstjahren, aus dem Königt.
Preußi=

Preußischen Militair = Dienste entlaßen worden bin; von W. f. C. Grafen von Schwerin, des Brandenburgschen rothen Aditer und St. Johanniter : Maltheser : Ordensi Ritter, ehmaligen K. Preuß. General Lieutenant, Chef eines Infanterie Regiments, Gouverneurs von Thorn u. s. w. Zweyte Austage. Nebst zwen gestochnen Plans. Leipz. 1799, in der Baumgärtz nerischen Buchhandlung, S. 265. in groß 8.

Die ift eine zur Rechtfertigung bestimmte Schrift mehr aufrichtiget, und leidenschaftloser abgefaßt worden. Gelbft da, wo von andern Berfehen, und Fehler anger fahrt werben, geschieht es mit einer mufterhaften Daftie gung. Dan kennt bie Schicksale bes Grafen von Schwerin. Es wurde wegen gewißer ihn beschuldigten Fehler mahrend seines im Sahre 1794 geführten Come mandos der Armee in Gud : Preugen feiner Dienfte enti lafen. Dier liest man nun die ganze actenmaßige Ges schichte, so mohl von den Berichten über die Vorfalle in jenem Feldzuge, als von der nachherigen, von dem Generale felbst verlangten, Untersuchung seines Betras gene. Dan halt ihn überhaupt, mit Recht, für einen ber besten Schüler Friedrichs des Ilten, ben welchem er, wahrend des gangen fiebenjahrigen Rriege Flugel: Ib. judant gewesen. In der Schlacht ben Zorndorf murbe er verwundet, und gefangen genommen; erhielt aber ju Petereburg die besondre Gnade des bamaligen Großfürs ften, nachherigen Raisers Peters des Dritten, und trug in ber Folge viel zu dem fo ichleunigen Frieden, und ber Allianz ben.

Sein angezeigtes Werk ist auch, wegen darinnen mitgetheilter Rapports, und Brieswechsel über die Vor, sälle, mährend derselben, der Geschichte zur Austlä, rung, und jungen Officieren, zur Abfaßung von Bertichts, Erstattungen, brauchbar, und es wird daher

aud),

auch, unter dem Ticel: Mufter zu militairischen Raps

port für Staabs Officiere; vertauft.

Die Rühlichkeit dieser Schrift wird durch zwen ger stochne Plane vermehrt, welche zur Erläuterung des Ins halts, und zur Uebersicht, und richtiger Beurtheilung der Verhältnise, und der Operationen dem aufmerksarmen Beobachter dienen konnen.

Der Mecklenburgische Landrag auf das Jahr 1798. Für den Freund des Vaterlands. Schwes kin ben W. Barensprung, Herzoglichem Hosbuch, drucker in 4. S. 421

Micht blos für ben Freund bes Baterlands, fonbern auch für jeden, ber sich mit der Geschichte und bem statt: fifchen Buftande der einzelnen Staaten Teutschlands bes Schäftigt, hat gegenwärtige Schrift Bichtigfeit und bope peltes Interefe. Gie gewährt nicht nur eine getreue furze Darstellung der Verhandlungen des Mecklenburgis schen Landtags im verflognen Jahre, sondern sie ift auch ein ichagbarer Original : Bentrag zur Renntnig der in: nern Verfagung und ber Landesangelegenheiten bes Herzogthums Mecklenburg . Schwerin, worüber fie mande gute Aufschluße enthalt. Uebrigens bedarf die wohlthätige Mußbarkeit der Bekanntmachung der Verhandlungen einer Versammlung, die das Wohl des Landes jum Zwecke hat, nicht ins Licht gestellt zu wers Die hauptacte berfelben im Jahre 1798-waren. die dren Landesherrlichen Propositionen, wegen ber gewöhnlichen jährlichen Landes Contribution, der dieß: jahrigen Kreis: Defensions: Koften, und ber ju Ende lausenden Unterstützung der Wollarbeiter; worauf nach vorhergegangnen Berathschlagungen die bewilligende. Antwort der Stande erfolgte. Ferner tamen auf bie Propositionen des Engern Ansschußes die gefaßten Be: foluge zu Stande. Dach verschiednen andern Bor: form

kommenheiten, einzelnen Anträgen und Resolutionen, wurde am sten December der Landtags, Abschied eröff net, worauf noch zu Protocoll erkläre wurde, daß nach der Publication des Landtagsabschiedes ein gültiger Landtagsbeschluß nicht genommen werden könne. Die Antagen zu dieser Schrift sind 1) die Berechnung ver detaillirten Verpslegungskosten sur die Demarcations: Armee im Jahre 1798, deren Lotalsumme wegen Meckslenburg, Schwerin und Sustrow, und wegen des Starsgardischen Kreises, 160,679 Athle. 33 fl. ausmacht; 2) Bemerkungen bey der Specification der Verpslesgungskosten, aus den mitgetheilten Kreis, Ausschreiben und Lieferungs: Contracten genommen.

Einige andre Schriften; Darstellung der Rechte der Neutralität, in besondrer Beziehung auf die Danische Schiffahrt: Der schäßbare Mecklens burgsche Staats Ralender, u. a. sind auf dem blauen Umschlage angezeigt. Aus Mangel des Raums können wir hier auch nur die auf den vorigen blauen Umschlägen angezeigten Schriften in Erinnerung der Empsehlung ans Publicum bringen, besonders die kleis ne Weltgeschichte 2c. 2c. Gotha bey Ettinger, und Nouveau Tableau speculatis de l'Europe par le General Dumourier. Hamburg bey Hossmann; u. s. die andern.

# VI.

Manisest der Belgischen Mißvergnügten. Geschichte des Insurrections-Krieges.

Es wird doch wohl kein vernünftig denkender Mensch, von welcher Parthey er auch sey, der Geschichte das ihr heilig eigne Necht absprechen wollen, die verschiednen Polit. Journ. Febr. 1799. Mennungen, Gründe, und Vorstellungen der Parthepen, die im Streite sind, dem Publico, und der Nachwelt darzustellen. Schreit jett nicht gleich ein Jeder, der durch die obrigkeitliche gerichtliche Versügungen, nach den Sesehen des Landes, ein Urtheil erhält, das ihm nicht behagt, als leidende Menschheit!

Dagegen werden die Thranen, und Rlagen über Die Bedrückungen und Grausamkeiten der jest herrschens

den Secte, allenthalben unterdruckt.

Wenn der ben weitem größte Theil einer Ration, ober vielmehr eine ganze Nation von 2 Millionen Menschen, (mit Ausnahme der wenigen, die auf Rosten der Mationsich bereichern, und herrschen) ihre Stimme gegen die Gewaltthätigkeiten erhebt, wodurch ihr ihre theuer etrschenen Rechte, Geseße, Frenheiten, und Religion entrißen werden, und ihr Eigenthum, und ihre Sohne für ein ihr fremdes Intereße aufgeopfert werden, wenn sie darüber ihre Beichwerden der Welt mittheilt, soll da der redlich unparthenische Geschichtschreiber, durch Untersdrückung der Klagen, und durch Entstellungen der Dinge, zum Vortheile der herrschenden Parthen, sich der Geswaltthätigkeiten theilhaftig machen? Ist es nicht seine heilige Pflicht, die unterdrückte Parthen auch reden zu laßen?

Die Berfaßer des politischen Journals, wollen nicht untersuchen, in wie ferne die drückende, oder ges brückte Parthey in einem oder dem andern Punkte Recht, oder Unrecht habe. Sie können aber Facta, und Acten nicht, wie in partheyischen Tageblättern, verschweigen. Sie halten es für Schuldigkeit, die Facta zu erzehlen, wie sie sind, und die Noten zu geben, wie sie verfaßt werden.

So theilen sie hier nachstehendes Manifest der Bele gischen Nation an das Französische Directorium (Manifeste de la Nation Belge au Directoire François) welches ihnen von zwen Orten, gleichlautend, zur Bes

tannt:

konntmachung zugeschickt worden, in einer getrenen Uer bersehung hier mit, erklaren aber daben, daß sie bloß die Parthey reden laßen, ohne daß sie an allen den Ausdrücken; und Heftigkeiten, die darinnen vorkommen, einen eignen Antheil nehmen.

# Manifest der Belgischen Nation.

Bir legen Euch, Burger Directoren ju Paris, Die Erklarungen, in wenigen Worten hier vor, welche wir im Angesichte der ganzen Welt manifestiren. find gezwungen gewesen, auf einige Beit, bem Gufteme der Bereinigung mit dem despotischen Zustande, den Ihr eine Regterung nennt, nadzugeben. Wir wollen aber nicht gu Eurer sogenannten republicanischen Regie: rung gehören, weil Ihr keine andre als die Tyrannische Gewalt habt, das Ungluck Eurer eignen Dation gu machen, und Berberben und Elend allen Bolfern gu bringen, die Ihr unter Eure Berrichaft ichmiegt, Ihr mogteffe mit ofner Gewalt erobern, oder Berrather unter ihnen gewinnen, die Ench ihre Landesleute vers kaufen. Es war vielleicht nothig, daß wir Eure Unter: thanen, bas beißt, Gure Sclaven geworden maren, um die eifernen Fegeln, mit denen Shr uns belaftet habt, tennen zu lernen, und aufzuhören sie zu ertragen. Es ift gewiß, bag wir in Betref ber Fruchte bes Eigenthums, und in Rucksicht perfonlicher Freyheit, Eure Sclaven werden mußten, um flar einzusehen, daß das, mas die sogenannte Französische Republik ihre Regierung nennt, nichts anders ift, als die Gewalt und Kunft, alle Gelds mittel an fich zu ziehen, um erstlich die funf Mitglieder und porzüglichsten Chefe Diefer großen Rauberbande, Vollziehungs=Gewalt beritelt, ju masten, welche bann fieben hundert und funfzig Rauber Det zweiten Clase, Geschendes = Corps betitelt, sich mit Reteibutionen und Reichthumern anfüllen lagen. Diese siebenhundert und sunfzig Rauber geben Derrete, und machen

machen Gesetze, um auch mehr als vier tausend Des partements Chefs sich masten zu laßen. Go werden die

Finangen verwaltet.

Bir mußten Gure Sclaven werden, um alle bie Greuel zu erfahren, die felbst Euer Dund befennt, indeß Eure Sande fortbauernd mit, der Ausübung der Gewaltthätigkeiten beschäftigt find, die Die Menschheit Wir haben erkannt, baß Ihr feit folcern und entehren. dem ersten Augenblicke, da Ihr zu Eurem Lande von ben Rechten des Menschen spracht, nicht ausgehört habt, ben Menschen durch eine zusammenhängende Folge von Euren Rauberegen und Finanzerpregungen ju peinigen. Ihr send gezwungen stets zahlreiche heere auf ben Beis nen zu haben: und fo empfinden wir die Marter, einet Conscription unterworfen zu seyn, welche Tausende von Individuen fern von ihren friedlichen Wohnungen, und fern von ihren naturlichen und gesellschaftlichen Bes Schäftigungen, wegschleppt, um jene Urmeen zu vergros Bern, die dazu bestimmt find, Die von Euch gemachte Usurpation aufrecht zu erhalten, ober sie auf neue Das tionen auszudehnen, so fremd sie'uns auch seyn mogen, und die wir hier herzugablen weder die Zeit noch ben Willen haben.

Das Weltall ist von Euren Verbrechen angesüllt. Selbst die Weite der Meere hat nicht die Verlänger rung Eurer Habsucht und Eurer Domination gehemmt. Wir stellen Euch bloß vor, daß wenn Eure Conscribirs ken durch Zufall dem Tode entgiengen, der so viele von Euren Landesleuten getroffen hat, sie in ihre Familien alle die Laster mitzurückbringen werden, die sie mit Euch ausgeübt haben werden, und vorzüglich das Scandal der gotteslästerlichen Handlungen, die Euer System, und Eure Urmeen allenthalben zum Hohn aller Religios

nen begeben.

Endlich erklaren wir Euch formlich, daß wir Belgisches Volk, welches diese siebzehn Provinzen, die Ihr ulur: murpirt habt bildet; daß wir weder mit Kuren Gottlosigkeiten, noch mit Kuren Grausamkeiz ten, noch mit Kuren Schulden, verbunden seyn wollen.

Eure Gottlosigkeiten find in dem, was Ihr Gure Gefete neunt, geschrieben. Ihr habt alle Urt von Res ligion vernichtet, unter bem Vorgeben, daß alle diefe Religionen erlaubt waren. Bas ift die Religion ohne anerkannten Gottesbienst, ohne religiose Gitten, und ohne Uebereinstimmung mit ben Borichriften bes beilis gen Evangeliums? Eure sowohl in Decreten proclamite ten, als burch die That verübten Grausamkeiten, haben Die Erde mit ben Leichnamen berjenigen bedeckt, Die 3hr geplundert habt, und die Ihr ermordet, um Gure Raus bereven zu rechtfertigen: Wir wollen weder vor den Aus gen Gottes, noch vor ben Augen der Menschen, Theil an Diefen, mit dem Ramen der Berechtigkeit bedeckten, More den nehmen. Wir wollen und durfen nicht Theil an Euren Schulden nehmen; sie find die schreckliche Folge Eures innern Raubspstems und der Unstrengungen, die Ihr ges macht habt, um die Beißeln der gangen Welt zu werden. Ohngeachtet Shr icon mehrmahls ben Gelbeswerth bes bormaligen Ronigreichs Frankreich consumirt habt indem Ihr, durch Zwang, Taufende von Millionen in Popier, für baares Geld aufdrangt, beren Rullitat Ihr Selbst entschieden habt, ohngeachtet ber gezwungnen Unleihen, und der vielfältigen Einschmelzung, die Ihr durch die Hinrichtung oder Deportation der Erwerber oder Eurer Lieferanten bewirkt und erneuert habt; habt Ihr doch eine Schuldenmaße, die Ihr nicht ertragen könnt, wenn Ihr auch selbst noch mehrere Reiche Eus rer Herrschaft unterwürft.

Bir wollen nicht das schreckliche Gewicht Eurer Zerrüttungen theilen, und wenn noch etwas an der Starke unfrer Betrachtungen fehlte, so wurden wir binzusügen, daß Belgien nicht den Namen Marien Theresiens vergeßen hat, deren Tochter Ihr schändlich aufs Blutgerüste geschleppt und maßacrirt habt. Indem wir uns von Such trennen, waschen wir uns rein von dem Verbrechen der Milchuld an einer solchen Frevelsthat, und wir ermahnen, so viel es in unster Nigcht steht, alle Volker, das Joch abzuschütteln, oder sich sür die hirecte oder indirecte Allianz mit Ungeheuern zu hüsten, die niemals aufhören werden, die gesellschaftliche Ordnung der Welt, auf Unkosten der Verderbung aller Wesen, und des Ruins alles Vermögens, zu desorga; nisten.,—

Die Handlungen der insurgirten Belgier sind dem vorstehenden Maniseste gleich. So vielsach man auch in den Zeitungen liest, daß die Belgischen Insurgenten zerstreut, vernichtet, und, nach den neuern, durch die unleugbaren Umstände eingestößten, Ausdrücken — zur Rube gebracht sind; — so vielsach, wunwiders leglich gewiß ist es, daß sie noch surchtbare Corps aussmachen, und, indeßen sie durch ausgeschickte einzelne Wechschements, die Franzosen, amusiren, und ihre Macht vertheilt halten; in dem Besise des ganzen Ters rains, und aller deiznigen Positionen sind, die wie im vorigen Monatestinke beschrieben haben.

Nur durch Verrätheren salscher Brüder unter ihnen — dem in der Bendée, so wie in unzählig vielen Källen, so stark und entscheidend wirkenden Kunstgriffe — wurden die Inlurgenten verhindert, die schon occupirte Kestung Gertruidenderg zu behaupten. Sie hatten, unter der Anführung des General Lieutenants Keller, am zeen, 4ten und 5ten Januar den dem Dorfe Holendonk, zwie schen Breda, und Gertruidenderg, den Franzosen wurthende Tressen geliefert, und sie, ohnerachtet der aus den benden Festungen zu Hüsse gekommenen Verstärkunz gen, mit vielem Verluste von Menschen, und 14 Kasnonen, und 600 Gesanzuen, geschlagen. Der Insure

genten: Oberfte Soofenbeck eilte Indefen mit einem bei taichirten Corps nach ber Festung Gertruidenberg, und hatte fcon bas Bredaer Thor forciet, und inne, als einer feiner Officiere, Ramens Mermisti, Verwirrung unter Die Truppen brachte, und feine Division jum Rucks mariche befehligte, wodurch ber Streich miglang. Dies fer Mann wurde freylich fogleich arretirt, und erhielt von einem Rriegsgerichte fein Urtheil, aber man vers muthete, bag es unter ben Officieren abnliche Leute gei ben mochte. Man gieng vorsichtiger zu Berfe; fonns to aber boch nicht alle Verratheren unmöglich machen, ba von allen Geiten ber ein großer Bulauf von Dens, fchen ben Infurgenten : Corps guftromte.

Schon bemerete man zwischen ben Officieren und unter den Goldaten felbst einen Sang ju Zwistigkeiten, und eine Elfersucht, die schadlich werden konnte. Die benden commandirende Generale aber, Wallis, und Beller, waren in bester Harmonie, Die hatten auch eine gute Disciplin, und Subordination unter den Truppen eingeführt, und da fie ihre Plane fehr geheirs hielten, so hatten sie, durch geschickte Manoeuvres ste len Erfolg. Reller hatte am 26ften Januar fein haupte quartier zu Dieft, welches ftart befestigt murbe, eben fo wie Derentale, und Enenhout und Dochstraaten. Dals lis machte eine Demonstration bis nach Maestricht bin, und als bie Franzosen fich gegen die Festung-zogen, fchickte er ein Corps über die gefrorne Maas ins Lim: burgiche, wo bald ein Aufstand erfolgte, und viele Un: auftiebne bas Insurgenten : Corps burch ihren Bulauf verstärften. Ein anderes Corps jog nach Grave, und nahm das Hauptquartier im Schloße von Bamel, welches fart befestigt , und ju einer Art- von Citabelle gemacht wurde.

Durch ben häufigen Zulauf von Brabant sowohl, als auch aus Holland, wuchs die Insurgenten : Armee taglich mehr an, und theilte fich in mehrere ansehnliche Corps,

Corps, die sich an beyden Seiten der Maas bis in die

Campine-hin erftreckten.

Schelde hin, und hielt fortdauernd die Forts Lillo, Liefkenshoeck, Doel, und die besten militairischen Posts tionen an der Schelde, auf beyden Seiten, besetzt. Dieses Corps hielt sich in beständiger Communication mit Hochstraaten, und dem Corps im Kempenlande, und die Franzosen wagten es nicht, es anzugreisen.

Go tapfer und muthig auch aber diese gablreiche Ins furgenten : Corps waren, so mußten sie boch, um etwas wichtiges auszuführen, auswärtige Bulfe haben. : Gie erwarteten fie von England, forbald die Witterung eine Landung an ber Ocheibe moglich machen wurde, und fie suchten fie auch, wiewohl mit weniger Sofmung, ben dem Kaiserlichen Hofe in Wien. Ihre basigen Algens ten versicherten, daß die Belgische Insurgenten : Urmee weit über 60,000 Mann stark sep, woben sich eine hinz reichende Reuteren befinde, ra Regimenter fenen in weißer Uniform, auf Prengische Art gekleidet, die übris gen roth, ihr Ober: General Ballis, fen ein Englischer alter Officier, von ber gangen Armee, und auch von den Landes , Einwohnern fehr geschäft; det zwente General, Reller fen auch ein Englander, die übrigen Of ficiere theils Englander, theile Preugen, und Brabans ter. Der Ober : Geneval Wallis habe den Franzonschen Generalen befannt gemacht, daß feine Urmve in Diene ften Englands, als Hulfstruppen, ftebe, und bag er für alle Mishandlungen ober Umbringungen feiner Gols daten, an den Frangofischen Gefangnen Rache zu nehr men entschloßen sen. Dan hat auch wirklich seit einis ger Zeit nicht gebort, daß die gefangnen Insurgenten, wie sonft, tobtgeschoßen wurden. Dafür aber werden von den Franzosen allenthalben die ruhigen Ginwohner, als. Beifeln, arreitrt, und Die meiften ins Innre von Frankreich weggeschleppt; und andere Grausamkeiten begangen. Mach

Dach neuern Nachrichten sollen, ben Insurgentens Generalen gewiße Vorschläge von den Franzosen ger macht worden seyn. Wenn man damit die Nachrichten aus Frankreich vergleicht, nach welchen das Directorium den Plan, den Hoche in der Vendee aussührte; gegen die Belgischen Insurgenten annehmen wollte; so ist zu erwarten, daß man durch friedlich lautende Bethörungen, und falsche Versprechungen, die Brabanter so, wie Hoche die unglücklichen Vendeer, hintergehen, und aufopsern will. Uber die Brabanter scheinen nicht gerneigt, in solche mörderische Fallstricke zu gehen.

# VII.

# Einzelne historische Züge. Bemerkungen.

Es ist einer der vielen seltsamen, und charafteristisschen Züge der Französischen Revolution, daß immer diesenigen, auf beren Sturz es vornehmlich angesehen war, am eifrigsten sur die Revolution gestimmt waren, und daran besonders arbeiten halfen. Sie arbeiteten kindlings, oder betrogen, an dem Abgrunde, in den ste sallen sollten. Sountergruben, wie allgemein beskannt ist, die Parlamenter, der Abel, und die Beistelichkeit in Frankreich die Autorität des Königs, und die Basis der Monarchie, mit der sie selbst hinstürzten. Iehnliche Behspiele geben alle Länder, und alle Zeits puncte unser Revolutions, Periode. Man könnte ganze Bogen davon schreiben.

Folgendes, noch unbekannte Bepspiel, meldet man uns aus Wien. — "Um Tage der heiligen Barbara pflegten die Dogen von Benedig Medalken an die Ptobili auszutheilen, deren Inschrift das Merkwürdigste bezeichnete, was im verstoßnen Jahre, es sen in, ober außer Benedig, sich zugetragen hatte. Es wurde im mer eine Commission ernanut, um Gegenstände der Wedaille vorzuschlagen, und der Doge entschied.

Im Jahre 1789 theilte der Doge Manini eine Medaille aus, auf welcher eine weibliche Figur abges bildet war, darunter kand Libertas. Die Umschrift war Effulsit, Ergo Effulgeat. Auf der Rückseite stand: Ludovici Manini Princ. Munus Anno I,\* 1789.

der Franzossischen Mevolution, und wünschte die Revor lutions : Freyheit verbreitet, die ihn dann auch sechs Jahre darauf wirklich verjagte. War es Imbecillität, Verblendung des neuen Kanatismus, oder — etwas strässicheres, was ihn zu solchen Aeußerungen trieb? Wahrscheinlich war es Verblendung des Kanatismus, der in den ersten Zeiten der Nevolution so viele Köpse in Europa mehr erhiste, als Mahomets Sendung die Köpse in Arabien.

remain that sends me

Es ift im vorigen Monace unsers Journals S. 29 und 30. einer angeblichen Correspondenz erwähnt word den, welche von Reapel nach Turin durch einen gewißen Berrn von Averweckgeführt morden ware, und woraus Das Directorium bemeisen wollte, daß ber Ronig von Gardinien geheime Absichten gehabt hattog gegen Franke reich zu agiren. Wir erklarten sogleich biefe porgebliche Correspondenz für gines der gewohnlichen Mangeuvres der jetigen. Franzosen : Herrschaft. Munmehro hat der Baron pon Apermeck, ber Diefe Briefe geschrieben haben foll, in den offentlichen Blattern erflart, daß 1) fein andrer Baron von Auerweck, als er felbst, eriffire. daß er die unter feinen Damen herausgegebnen Briefe niemals geschrieben, an feiner Zeile Mutheil habe, und fie also platt erhichtet waren. Das Romische baben ift daß der Waron von Aperweck, welcher den letten Brief aus

aus Reapel am sten October geschrieben haben soll; an eben diesem Tage zu Rastadt sich befunden hat. Man hat genug bemorkt, daß es der herrschenden Parthey nie an Fabricanten erdichteter Briefe, und Schristen ger sehlt hat.

In Paris murde ein Ball von der Regierung vers boten, weil auf den Einladungs Billets das Wort Monsieur gestanden hatte. Soll man über solche Kins derenen lachen? oder die Weisheit und Sute der Reigierung rühmen, die so wachsam auf den Sedranch der Worte ist. Wie murden die Schreper in den ordentlich regierten Staaten schrepen, wenn man die Välle, und Concepte wegen gleichgültiger Namen verbieten wollte?

Glaubmürdige Personen, welche fürzlichst aus Paris zurückgekommen sind, erzehlen folgende einzelne Züsge von den Directoren zu Paris: Alle fünf häusen uns geheute Geldsummen jür sich auf. Newbell soll schon mehr als 30 Millionen Livres haben; Lareveillere Lexpaux nur etwan 10 Millionen; die andern 3 alle mehr, obgleich Merlin, und Treilhard nuch nicht lange auf dem sümskuffigen Throne siten. Merlin hat den Gewinn von den Kapereyen. Jeder hat sein eignes Gewinn von den Kapereyen. Jeder hat sein eignes Gewinn und Beuer Departement. Alles wird durch Geldsummen erlangt; ohne Geld nichts. Auch so die Weitsstellen; und alle Plähe, denn alles wird verzestusses.

Den mehrsten Aufwand macht Barras. Fast tage kich geht er fruh auf die Jagd, kommt nach 10 Uhr zur vack, und giebt sobann Privat Audienz bis 12 Uhr, da alsdenn das Directorium zusammen kommt, und zwar in der Pracht des Regenten: Costume. Nach geendigi kem Pentarchen Rach kommt Barras zur Tasel, wo immer 30 Converts sind, giebt aber vorher noch einb gen Personen besondre Audienz. Nach der Tasel unt

terhalt er fich noch mit dem oder jenem einen Hugenblick, welches besondre Gnade anzeigt. Sodann geht er auf feln Zimmer, wo er eine furze Zeit bas etwan nothigste beforgt. Abends kommen die geheimen Freunde zu ihm. und hier folgt ein Bergnugen auf das andre, bis er gu Bette geht, und auch da nicht ohne Vergnügungen ift.

Lareveillere Lepaur liebt nicht den Lurus: seine Tas fet ift mittelmäßig besett, aber er halt unbeschreiblich viet auf schone Pserde. Rein Pferd, wenn es schon ist, ift ihm gu theuer. Co giebt unglaubliche Summen für feinen Darffall aus. Geine hauptbeschäftigung ift feie ne neue Deisten: Gecte. Ohnerachtet das Loos entschele ben foll, welcher von den Directoren jahrlich gotreten foll; so spricht boch schon gang Paris davon, bag Lares veillere der abgehende von den Directoren feyn wird.

I Commence the wind property of Die Entvolkerung des Innern von Frankreich foll, nach den Berfichrungen der Reisenden, fo großesenne baß man in vielen Dertern, auf bem platten Lande, nur Weiber, Grolfe, und Kinder antrift. In einigen See genden haben fogar Beiber helfen mugen, Die Erans; portei fortzubringen-illisik von mierike erreiset ..... A Comment of the Comm

411381

Man kann in der Beitgeschichte bie Unzeige bes hars ten, Schrecklichen Winters, der eben so ohne Bepspiel tft, wie die Begebenheiten unter den Menschen, nicht ganglich unterlagen. Es muß für bie Dadwelt nicht unbemerkt bleiben, daß die Geschichte in vier Jahre bunderten, feit 2399, feinen fo falten, allgemeinen, und anhaltenden Winter fennt, als ben vom December 1798, und den Monaten Januar und Februar 1799. 3m Unfange Decembers fieng der Frost an, und flieg immerfort, und der 26ste December war der faitefte Tag vieler Jahrhunderte, in ganz Europa, Der Stand Des Reaumurschen Thermometers an jenem Tage war in Paris 15 Grad under Mull, in Berlin und Wien 18,

in Franksurt am Mayn 20, ebenfalls in Mannheim, Strafburg, Stuttgarb, 20, in Munchen 21, in Peft, inUngarn, und in hamburg 18, zulemberg in Galizien 22, in Baireuth 23, in Constantinopel 17, u. f. w. Orten fielen die Bogel todt zur Erde; auf den Landstragen erfeoren Menschen. In Italien war eine so fürchterliche Kalte im December und Januar, daß alle Waßer zus froren, alle Pomerangen, und die meiften Weinstocke Bu Grunde gerichtet waren, und hoher Ochnee das Erd, reich bedectte. Einen folden Winter fonnte fich der attefte Menich in Italien nicht gedenken. Bu Toulon flieg Die Raite im Januar bis auf 17 Grad nach Reaus' mur. Die Oliven : Pomerangen : und Maulbeerbaume erfroren fast alle. Die Ralte war allenthalben fo am haltend, bag fie noch bis gegen Ende Februars, mit eis nigen Abwechslungen fortdauerte. Ein wißiger Ropf sagte: Die Matur habe über die Begebenheiten unfrer Zeit ein faltes Schaudern bekommen.

### VIII.

# Briefe.

Berlin, den ibten Februar 1799.

Da ich Gie weber mit weitlauftigen Raisonnements, und Vermuthungen, noch mit den bisherigen Carnavalles Luftbarfeiten, und deren Wegenstanden, unterhalten mag, fo wird mein diegmaliges Ochreiben nur furg feyn.

So ungewiß auch der allgemeine Ausgang der fo verzögerten Unterhandlungen ift, so bleibt boch noch bas friedliche Suftem unsers Hofes bis jest unverandert, und man ist nichts weniger als geneigt, an einer Krieges Allianz gegen Frankreich Theil zu nehmen, wozu auch gewiße Wahrnehnungen besonders viel beytragen sollen.

follen. Dan halt fich überzeugt, bag, im Falle einer zu großen Fortschreitung der Frangofischen Dacht, unfre Armee von 240,000 Mann, wohlgeubter Truppen hinreichend fenn murde, Die Franzosen in ihre gehörige Biengen zu treiben, und die vortreflichen Generale und Officiere, die wir haben, und die nicht zu bezweifelnde Preugische Treue, und Capferfeit giebt uns eine Sicher: beit, ben welcher wir ber Fortfetjung des unfeligen Rries ges, ber fein Ende nehmen will, wenn fle ftatt bat, borerft zusehen tonnen.

Indefen bleiben die Ungelegenheiten bes Teutschen Reichs ein wichtiges Mugenmert fur unfern Sof. Gie werden größentheils zu Raftadt mit lebhafter Activität behandelt. Dit Giepes allhier wird, so viel man ber Unfer Gesandter in meret, nicht viel unterhandelt. Paris, Herr Sandog Rollin, betreibt dafelbit die von hier an ihn geschiebten Muftrage. Bu Raftadt wird mit mehrern teutschen gurften bie Bermittlung bearbeitet, dem teutschen Reiche den Frieden auf dem Fall eines neuen Bruches zwischen Defterreich, und Frantreich, zu

fichern.

Es ift inzwischen ein neuer Englischer Regociateur, Lord Thomas Grenville hier angekommen. Seine Hufe trage find, nach feiner eignen Erflarung, von ber hochsten Wichtigkeit. Ob baburd in dem hiefigen Guftem etwas geandert werden kann, und wird, getraue ich mir nicht vorherzusagen. Man weiß, daß er die Nothwendigkeit einer Berbundung ber großen Monarchien vorstellet, um dem Republicanischen Cologe entgegen zu treten, und ihn nach denjenigen Grenzen zurück zu zwingen, welche Die Gicherheit aller andern Regierungen, und bie Muhe von Europa erfordert. Die Vorschläge, Die er dazu wahrscheinlich schon gemacht hat, find Cabinets Geheimi nife, und was sich auch teicht errathen läßt, kann nicht allemal offentlich gejagt werben.

Die Bachsamkeit unfrer Policen : Inspectoren hat vels

verschiedne Betrügereyen, und feine Diebstäle entdeckt; auch einen geheimen Orden: Orden der Wahrheitz genannt, begen Häupter ein angeblicher Baron von Kraus aus Wien, und ein Kupferstecher, Nämens Scheffner, sind. Sie haben eine Wenge junge Leute in ihr Neh gezogen, und allerhand vorgespiegelt. Doch ist es werkwürdig, daß man ben ihnen die Grade der Freymäureren, dis auf den Iten Grad, gefunden hat. Bende sind arretiet, und werden wohl, nach dem neuen Edicte, auf die Festung wandern müßen.

Vom ersten Junius an, erhält die dienstthuende Mannschaft der Armee, außer ihrer Löhnung von 8 Ggr. alle 5 Tage, noch 6 Pfund Brodt, und muß jede Prosvinz den Geldbedarf dazu ausbringen, wozu neue Austlagen, nach der Localität jeder Provinz, gemacht werden.

Durch die Ernennung des General: Lieutenants Kreyberrn von der Golz zum Kriegsminister, und Chef des Militair: Departements, hat dieses Departement einen großen Gewinn gemacht. Der König hat zum Beweise, daß er die Verdienste rechtschaffner Männer zu schäßen weiß, der Wittwe des Generals von Kanner wurf eine vorläusige Pension ertheilt, die, bey Vacanz, noch vermehrt werden soll.

Frankfurt am Mayn, den 12. Februat 1799.

Viele Bogen könnte ich Ihnen über Krieg und Friesden schweiben, und das historische Resultat von allem wäre doch nichts weiter, als — Ungewisheit. Ein Theil der Mainzer Armee soll den seltzamen Namen Reichsfriedens: Executions: Armee ethalten, und der bekannte Bürger Kudler, der neutichst eine Cousine vom Director Rewbel geheyrathet hat, alsdenst bestimmt seyn, den Säcularisations: Plan zu vollziehen. Sben derselbe machte, ganz zuverläßigen Nachrichten zu solge, kein Geheimnis daraus, daß, im Kalle der Plan nicht anges

angenommen werde, Teutschland unter seiner Leitung eine neue Gestalt erhalten werde, und er den Um= wandlungs=Plan, und so gar die neuen Anstellungen u. s. w. schon in der Tasche habe.

Unterdeßen sind die Erwartungen und Vermuchunzen nie widersprechender gewesen, als eben jeht. Ein Theil versichert die Fortsetzung des Kriegs, und macht selbst für Teutschland besorgt, da es schwer halten würde, daß Preußen die vorgeschlagne Erweiterung der Des marcations: Linie, nach dem südlichen Teutschlande hin, zu Stande bringe: ein andrer Theil versichert einen baldigen Frieden, und sicht sich auf Nachrichten von guter Quelle. Ein Theil der Gesandten zu Rastadt macht Unstalten zur Abreise, verschiedne Gesandten sind schon abgereist, ein andrer Theil giebt die besten Hoftmung der Fortdauer des Congresses, und eines bevorsstehenden Friedens.

Sie ersehen aus allem dem, wozu ich noch sehr vies les hinzusetzen könnte, daß in diesen jetzigen Tagen, selbst die vornehmsten Gesandtschaften nichts sichres wißen, und man durchaus noch einige Zeit abwarten muß. Ich werde nicht verabsäumen, wenn der Ents scheidungs Punct da ist, Ihnen bestimmtere Nachrich:

ten zu geben.

Wenn meine Nachrichten heute nichts eigentlich his storisches enthalten, so dunkt mich doch, daß eben diese, an den besten Quellen, einander entgegen laufende Uns gewißheit, eine bedeutende Geschichte, des Moments der aufs höchste gespannten gegenseitigen Vetreibungen, und zur Zeitgeschichte nicht unbrauchbar ist.

### Wien, den Gren Februar 1799.

Der rathselhafte Zustand, in welchem wir uns seit mehreren Monaten besinden, ist noch immer unverän: dert. Man spricht hier, man spricht in Paris, von

Unterhandlungen, Unterhandlern und hin und her gehenden Courieren, wovon illemand etwas bestimmtes weiß, und fieht in der That von beyden Seiten, nichts als Kriegsanstalten. Dennoch will es nicht zum Bruche kommen, und wir sehen ruhig zu, daß die Konige von Cardinien und von Deapel vernichtet werden. Wer ift Im Stande bas Geheimmis biefer Politit gu burch: Dringen? 3 100 3101

Inzwischen ift bet Erzherzog Palatinus am 21ften W. Di nach Petersburg abgereiset, und macht diese Reise fo eilfertig; daß et ichon am toten Tage, (den 7. Febr.) einereffen foll. Der Gegenstand diefer Reise ift übris gens auch gang unbekannt. Es hieß zwar Unfangs, et werbe um eine Tochter des Raifers; und weil man weiß; daß er als Palatinus fein jureichendes Ctabliffement hat, fo feste man noch die Geichichte von einer Berftellung Polens hingus aber biefe vielleicht abfichtlich alisgestreus ten Geruchte, find feitdem ganglich gefallen. Ergbergog hat zwar viel baares Geld und bielen fostbar ten Geschmuck mit fich genommen; aber defen ungenche ter, glaube man nicht bag er als Brautigam, fondern vielmehr; daß er mit einer militatrifch: politischen Geni dung nach St. Petersburg gehe. Diese fann, wenn Friede werden, bas heißt, wenn unfet Sof England Preis geben , und fein ganzes bisheriges Staatsliftent anbern follte, (welches fart zu bezweifeln ift,) nur darin Bestehen, den Sof von Petersburg zu bewegen, daß er das ben une bereits eingetroffene Spulferorps juruckziehe, und foll es zum Rriege kommen, denfelben git bewegen; baß er noch mehrere Spulfsvolfer nach fende: Schon heißt es, daß ein neues Corps, nicht von 20.000 Mann; wie die Zeitungen sagen, sondern von 60,000 Mann; fich an der Grenze von Siebenburgen zusammenziehe, das durch Siebenburgen und Ungarn nach Erieft und ju unferer Innerosterreichisch Italientschen Armee ftogen soll. Dieses Eorps wurde der Palatinus von Polit. Journ: Febr. 1799. III III

Ungarn übernehmen, und selbst durch Ungarn sühren; indeßen ist doch gewiß, daß bis zu deßen Unkunft viele Zeit verstießen wird, und bis dahin mahrscheinlich die Franzosen schon von ganz Italien Meister seyn werden. Dieses Land mußte dann erst wieder von neuem erobert werden.

So viel ist mohl allein gewiß, daß noch kein allges meiner Plan festgesett ist, und unser Hof so viel moge

lich den Bruch zu permeiden suchen wird.

Unscre Armee in Italien, hat durch ben am 4ten w. M. erfolgten frühzeitigen Tod des Prinzen von Dranien einen, in mehr als einer Hinsicht, empfindlichen Berlust erlitten: denn er war nicht nur ein gebildeter, ben der Armee allgemein beliebter Herr, und ein sehr einsichtsvoller, vielversprechender Kriegsmann, sondern man hofte auch, durch deßen Ausstellung ben dem Commando in Italien, um so sicherer auf den Venstand der Englischen Flotte, und hatte vielleicht auch die Noben absicht, den Preußischen Hoft werbindlich zu machen.

Weil der Freyderr von Thugut nun wieder ganz das Nuder der auswärtigen Geschäfte sihrt, und folge lich nicht, wie er sich vorgenommen hatte, die neuen Italienischen Staaten bereisen kann, die Gegenwart et nes mit Unsehen und Macht bekleideten Mannes in dies sen Landern aber nothwendig ist, so hat der Kaiser hun den Venetianischen Nobile, Pesaro, zum Principals Commisar in den Venetianische Oesterreichischen Staat ten ernaunt, und denselben mit ausgedehnter Vollmacht hahin abgesendet.

#### IX.

# Großbrittannisches Parlament.

(Verhandlungen, v. 19ten December bis 31sten Jan.)

Neben der Hauptmaakregel, der neuen wichtigen Ubgabe von den Einkunften aller Art, welche nach

nachbem fie bas Parlament über einen vollen Monat bes schäftigt, nach dem Billen des Ministers burchgeset worden, murden in diefer Reihe von Sigungen noch verschiedene, die innere Rube und die finanzen bes treffende, Gegenstätide verhandelt, und das wichtige Ges schäft der nähern Vereinigung Irlands mit Groß= Brittannien zur Einleitung gebracht. Die Fortdauer der vorjährigen Einrichtung, nach welcher Englische Mi; tigcorps aud in Irland dienen fonnen, wurde, megen der in Irland noch nicht völlig hergestellten Ruhe, noch auf ein Jahr beschloften. Eben so kam das Unterhaus gleich am Toten December mit Berbegerung einer ans bern vorjährigen Maafregel zu Stande, indem es eine Bill paßirte, um den im vorigen Jahre beichloßenen Verkauf ber Landtare zu erleichtern. Um 20sten Des rember brachte der Minister Pitt eine Bill ins Untere hans, nach welcher die seit einigen Jahren bestehende Suspension der Habeas - Corpus - Acte noch auf eine bes Schränkte Zeit, und zwar bis zum 21ften Dai Dieses Jahrs fortdauern sofle, weil Die Ursachen dieser Suspens fon noch vorhanden maren. Die Opposition machte viele fache hinwendungen bagegen und behauptete, jene ges fahrvollen Umftande, welche die Suspeuston verans laßt hatten, waren nicht mehr vorhanden. versicherte sogar, et halte sich überzeugt, daß niemand in England mit Franzosischen Grundsätzen anger steckt sen, benn das Betragen des Frangosischen Die rectoriums habe solche in allgemeinen Mißcredit gebracht. Die Minister widerlegten die Vorwurfe der Opposition auf das grundlichste, und herr Pitt behaups tere, daß England nur biefer Sufpenfion, und ben ube rigen jur rechten Beit getroffenen nachbrucklichen Sichers heitemaagregeln feine innere Ruhe ju verdanten bas be, er versicherte: daß der allerabscheulichste, die Menschheit erniedrigenoste, und entehrendste Beist des Jacobinismus noch nicht gang orloschen M 2 Seya. sey, daß ihm noch immer unabläßige Beharrlichkeit ents gegen gestellt werden muße, daß er nie ohne den Dolch an seiner Seite zu haben, schlafe, Lie Res gierung folglich ihren Schilo nicht ablegen fonne; daß durch die Suspension der verratherischen Correspondenz der vereinigten Irlander mit dem Frangofischen Directos rium Einhalt gethan worden, daß bas Parlament bie große Kette dieses verra berischen, auch auf England ausgedehnten, Systems noch nicht ganz kenne, daß die Stunde der Untersuchung und Aufklatung aber nicht fern fey. - hierwit zielte er auf eine geheime Unters suchungs, Commitée, welche am, 23sten Januar im Unterhause niedergesest wurde, um ein ganges Packet Abschriften, und Muszuge von Papieten, mit geheimen Rachrichten zu untersuchen, welche die Regierung ets halten, und die sich auf das Betragen verschiedener Personen und Gesellschaften beziehen, die in einer vers tatherischen Verschwörung begriffen find, in Verbindung mit bem auswärtigen Feinde, Irland von Großbrittans nien ju trennen. Fur die fernere Fortdauer der Gufpens fon waren 69 gegen 6 Stimmen, und am 26sten Dets pagitte die besfalfige Bill das Unterhaus.

Ein Borschlag, ben ber Staatssecretair Dundas am 31sten December dem Unterhause porlegte, um die Mitglieder det vielen, seit 12 Monaten in England sormirten, Volonidir Corps von dem Dienste ben der Supplementary Militz zu befrehen, gab ihm Gelegens heit, sich über die setzt so surchibare Militairmacht Engilands ausführlich zu außern, Er sagte: Ben Libbres chung der Myßeler Unterhandlungen, und der tarauferfolgten Französischen Invasionsdruhung, habe die Mistlichten Französischen Invasionsdruhung, habe die Mistlichten Französischen Invasionsdruhung, habe die Mistlichten Pariotismus, und Anstrengungen seh der gegens wärtige Erat aller zur Vertheidigung Bewasneten zu 240,000 Mann gebracht worden, ohngeachtet seit 14

Monaten nach Irland, Indien, und dem Mittellani dischen Merre gegen 35,000 Mann abgeschickt worden.

In vier Sigungen des kinterhauses vom 20sten bis 31ften December fam eine Ungelegenheit jur Sprache, welche dem ersten Anblicke nach, nur einen Theil der Parlamenteglieder perfonlich angieng, aber zu allge: meinen wichtigen Bemerkungen fiffrte. Es ift bekannt, daß nach einem fiehenden festen Befeht beyber Sauser des Parlaments niemand, ber nicht zum Parlament gehört, den Sigungen und Defritten begelben bepwohe nen, auch niemand bie Berhant lungen begelben, weder in Zeitungen, noch durch andere Alt burch ben Druck bekannt machen foll. Diesesist ein feststebendes Dris vilegium, welches das Parlatnent fich felbst ertheilt hat, allein es halt nicht auf die Beobachtung defelben, und es ist notorisch, 'bag nicht nur ben den Parlamentes fitungen Zuhörer, Zuschauer und Dachschreiber, auf ben Gallerien gegenwärtig find, sondern es enthalten auch alle Londoner Zeitungsblatter einen Abrif ber Berhand: lungen. Wilberforce stand am 20sten im Unterhause auf, und flagte nicht über die Berlegung des Priviles giums des Parlaments, fondern über den argerlichen Migbrauch der Ontbung, da die Oppositionsblatter die Reden und Meußerungen ber Minifterialen oft mit Bere brehungen, und Unrichtigkeiteir bekannt machten. Wes nige Tage datauf fand Tiernen auf, und machte ben Ministerialblattern bie nemlichen Bormurfe in Ansehung ber Meußerungen und Reben ber Oppositionsglieder. Man sprach weitlauftig, es blieb aber ben ber gegenseit tigen Beschwerde, und wurde nichts dagegen verfügt. ohngeachter der Kriegssecretair Windham das Unters haus bringend aufforderte, feine beleibigte Burbe gu behaupten, und sich fur Bleichgultigkeit ju haten Er sagte: 5, In dem gegenwartigen Buftanbe fen fehr ju besorgen, daß bie Keinde aller Ordnung, und gesehmäßt: gen Regierung, thre thatige Zerstörufigeanstalten vers Selly M 3 mehry

mehrten, der begere Theil wage also alles, wenn er

daben gleichgultig und unthatig bleibe.,,

Die wichtige Dill wegen der Abgabe von den Eins kunften, über deren Absahung und Motificirung das Unterhaus in vielfachen und lange dauernden Ausschüßen beschäftigt war, kan endlich am zien Januar vollig ju Stande, und murde folglich in das Oberhaus geschieft.

Eine wichtige Modification des Ministers war zu. Bunften berjenigen Sausvater, welche ben einem maßis gen Einkommen zahlreiche Familien und Rinder zu er nabren haben, Derhalb er für jedes Rind eine Bergue tung von der Abgabe vorschlug. Bom zien bis gten-Januar war das Oberhaus mit dieser großen Maagues gel beschäftigt, und am geen erhiclt sie, so wie bie Gus penfion ber Habeas - Corpus - Acte, ben Roniglichen. Agent, und benbe Saufer adjournirten bis zum 22ften

Januar.

Un diesem Tage murde benden Soulern eine Rot. nigliche Bothschafe überreicht, und dadurch die beab. fichtete nabere Bereinigung Irlands mit Großbrittans nien eingeleitet: " Ge. Majeftat batte fich überzeugt, das fortbauernde Bestreben des Bundes, seinen notos riiden Dian, Sriand von Großbrittannion ju trennen, durchzuseten, muße unfehlbar Die besondere Aufmerksame telt des Parlaments, erregen. Se. Majeftat empfehle daber benden Sausern auf die wirksamften Dittel zur Bereitelung foldjes Plans Bedacht ju nehmen; und vertraue, daß eine Uebersicht aller bisher Statt gehabten Umftande Die Parlamente beuder Konigreiche veranlagen. werden, Die Dienlichsten Daagregeln zu treffen, um folch eine Final Einrichtung zu machen, wodurch eine für die Sicherheit bender Reiche mesentliche Verbindung befordert, und auf immer zu Stande gebracht werden. mode... In benden Saufern murden, am 23ften, Die Dankaddregen auf diese Konigliche Bothschaft ohne Stimmensammlen bewilligt. Blos Sheridan erklarte (ld)

sich im Unterhause mit Hestigkeit gegen die Maaßregel, und behauptete sogar, weder das Irlandische noch Große beitrannische Parlament waren zu Tressung einer so wichstigen Maaßregel berechtigt. Der Minister Pitt tadelte mit Nachdruck diese zur Demokratie, und zu Jacobinisschen Grundsähen sührende gefährliche Doctrin, welche die Opposition jest in Neden und Schristen unter das Boll zu verbreiten suchte. Er versprach aber die allers genaueste Bethandlung dieses wichtigen Gegenstandes, von dem, die Wohlsahrt und Sicherheit des Brittischen Meichs, die innre Ruhe Irlands, und selbst das Wohl eines großen Theils andrer Lander abhänge, und von dessen Durchsehung ihn keine Arbeit, und Hindernis abhalten solle. Das Parlement adjournitte auss neue dis zum 31ken Januar.

#### X.

Seltsame Kriegs. Scenen und blutige Fole gen im Reapolitanischen. Die Franzosen werden geschlagen, und nehmen das Land ein. Umstände.

Ein General in einer guten Position, ben einer Festung, schlägt die feindlichen Angriffe ab, gewinnt einen wichtigen Sieg, übergiebt darauf die Festung den Beinden, schließt einen nachtheiligen Waffenstillstand, und nach geschloßnem Waffenstillstande ergiebt er sich mit seinem General: Staabe den Feinden, zu Gesangmen. Seine Armee geht aus einander. Plotisich steht, wie aus der Erde hervorgewachsen, eine neue Armee gegen den Feind da, entwasnet die noch übrigen regus lairen Truppen des Landes, und Bürger und Bauern kämpsen mit aller Krast gegen die Feinde.

201

Das Detail, die Unntande, und die Folgen, dieler seltsamen Kriegs: Scenen im Reapolicanischen wollen wir, aus den besten Quellen, unparthepisch, und wahr erzehlen.

Ohne durch wirksamen, Widerstand im Vorrücken ausgehalten zu sein, drang die Französische Heeresmacht unter dem Obergeneral Championnet, nach den im vorise gen Monate erzehlten Begebenheiten, in das Neapolis tanische Gebiet ein. Das Corps des Centrums, murde vom General Macdonald angeführt, während daß auf beiben Seiten zwei andre Colonnen unter den Generae len Ney und Duhem herbenzogen. General Ney und Duhem herbenzogen. General Ney rückte von Terracina her durch die Passe von Kondi an. Ee pereinigte sich auf dem Marsche mit dem General Reletermann, und näherte sich nun der am Mittelländischen Meere liegenden Stadt Gaeta, wohin er selbst mit 400 Mann und einigen Arrilleriesüscken vorausgieng.

Die bloße Erscheinung Dieses kleinen Detaschements erregte in der Festung, die durch eine, auf ein Jahr lang mit allen Bedürfnißen versehene, Garnison von 4000 Mann befest war, Bestürzung, oder gab vielmehr det Berratheren Gelegenheit. Die 4000, Meapolitaner ers gaben sich unbedingt den 400 Franzosen. Sie wurden sammtlich Kriegsgefangene mit Ausnahme des Com: mandanten, ber burch die llebergabe dieser wichtigen Festung, worin 70 Kanonen, 22 Morset, 20,000 Ges wehre, 100,000 Psnud Pulver 2c. den Franzosen in die Hande fielen, eine soiche Begunstigung allerdings verdient hatte. Auf gleiche Art kam die befestigte Stadt Descara am Adriatischen Meere in die Gewalt der von Ugnila über Sulmona anziehenden zwenten Cos lonne der Generale Duhem und Lemoine. Die 3000 Mahn starte Besatzung überliefere dem General Mons nier diese Festung mit 44 Kanonen, 120,000 Pf. Pub ver, und andern unermeglichen Borrathen aller Urt.

20 zeigte fich in diesem Rriege die Berratheren in

den

den vielfältigften auffallenoften Beyspielen. Die Revo, lutionsfreunde in Meapel, deren Anzahl man auf viele Tausende angiebt, bahnten den Bayonnetten der Frans Josen den Weg, und pergrößerten in Menge die Starte Derselben. Go hatte z. B. ein ehemals als Kaiserlicher Soldgt gedienter Capuciner durch einen ben Frangofen gezeigten Reserveposten gleich ben ber ersten Uffaire gu Terni, ihnen ben Gieg verschaft. Die Folgen ber geheimen Mancuvres waren, daß die Goldaten ber Deas politanischen Urmee muthlos, perführt, durch treulose Chefs irregeleitet, und von allen Seiten verrathen, ims mer zurückwichen.

353

Das Bolf beschämte die Truppen durch feltne Bes weise der ausgezeichnetesten Capferfeit. Eine Romigs liche Proclamation, seuerte ben Patriotismus; der Eine wohner der volfreichen Provinz Abrusso zum Enthus figemus an, fie bamaineten Ad, und, erregten einen Aufstand in Mage. Die glucklichsten Erfolge kronten ihre Unstrengungen. Die griffen die Franzosen mit heraischem Muthe an, schlugen sie mit pereinter Kraft bis hinter Citta Ducate zuruck, eroberten Teramo, Aquila und andre Pasten wieder, nahmen den General Rusca gefangen, brangen unter heftigen Gefechten immer weiter vor, und vertrieben die Franzosischen Truppen, mit großem Verlufte aus diefer ganzen Gegend. Auch hatten, nach neuern Berichten, Die Einwohner von Gaeta durch Uebermaltigung ber geringen Besatzung ben Franzosen ben Besit Diefer Festung wieder entrißen.

Eine ahnliche Insurrection im Romischen Webiete erregte der fuhne Muth und die Entichlogenheit: eines einzigen tapfern Mannes, defen Name in der Geschichte ausbewahrt ju werden verdient. Der Graf Damas, ein Trangofischer Emigrirter, mar (wie icon im vorigen Monatst. S. 51 erzehlt worden ist) mit einem Corps pon 4000 Mann von der Reapolitanischen Urmee abgez ichnitten worden. Er fchlug fich mit dem fleinen Saus

M 5

fera

seiner Zapstern, durch die ihn umringende Französsche Uebermacht durch, drang unter stetem Kämpsen immer weiter im Kirchenstaate vor, organisirte einen allgemeis nen Volksausstand in der Gegend von Civita verchia, welche wichtige Seestadt den Franzosen die Thore versschloß, und sich sie neutral erklärte, und bahnte sich, sters sechtend, den Weg die nach Orbitello. Hier schiste er sich nach diesen Heldenthaten, denen selbst die Franzossen ihre Bewunderung zollten, nach Neapel ein.

Die Erwartung neuer großer Verstärkungen machte eine kurze Pause in dem Kriege. Während derselben, sandte der König von Neapel aus seiner Hauptstädt, sied hin er zurückgekehrt war, eine Deputation an den Kranz zösschen Obergeneral, zur Unterhandlung eines Wässensschilkands. Jezt nahm Championnet aber die Ams

trage nicht an.

Die lieberzeugung von verratherischen Anschlägen bewog den Monarchen die Residenz Reapel zu verr lagen. Man hatte sowohl in der Armee, als vorzäglich in der Geemacht, die gefährlichsten Complotte entoeder. Man hatte Kenntnis von einer Verschwörung, beren Absicht dahin gieng, das Konigliche Schloß in die Kufe au fprengen. Unter folchen Umftanden und Beforgnißen gab endlich ber unglückliche Ferbinand IV den Vorftell lungen feiner Getreuen nach, und die Deputationen, welche dem Ronige bie Bitte ber Burgerschaft und bee Laggaroui, überbrachten, daß er fich nicht entfernen moge, waren fruchtlos. Er vertraute fich den Englandern an, und begab fich , nachdem er bem zum Bicefonig ernanne ten Prinzen Pignatelli Die Regierung übertragenhatte mit der Konigin und seiner ganzen Familie auf bas das Abmiralschiff Relsons, auf welchem er in der Hauper ftast seines zwenten Konigreiche, in Palermo ankam, wo er von ben Sicilianern mit der lebhafteften Theili nahme empfangen wurbe.

Vor und nach der Abreise des Königs ließ der thäl

Dertugiesischen Secadre vereinigie flotte, alle Schiffe der Neapolitanischen Seemacht, die er nicht mit sich nach Sicilien sühren Seemacht, die er nicht mit sich nach Sicilien sühren kounte, vernichten. Mehrere Liniens schiffe, eine beträchtliche Anzahl von Fregatten und Corvetten, und 50 Kanonierschaluppen nehft großen Mas gazinen, wurden, theils von den Engländern, und theils von dem in Neapel zurückgelasinen Portugiesischen Bessehlshaber, versenkt, oder den Flammen Preis gegeben, und die Batterien des Hasens gegen die Seeseire zu vernägelt und unschädlich gemacht. Nur die Gewisseit der schwärzesten Berrätheren konnte diese äußerst harten Maaßregeln veranlaßen, deren scheinbare Strenge durch den Drang der Umstände nöthige Bossicht und Wahle that wurde.

Während daß in Meapel, wo man den bekannten Minister, Marquis de Gallo, mit dem Gefuch um fehleus migste: Unterftugung en den Raiserlichen Sof ju Bien gefandt hatte, Diese und anbre Gicherheitsvorkehrungen getroffen murben, hatte ber General Dad mit feiner Urmee feine Stellung verandert. Er zog fich aus ben festen Derschangungen am Garigliano = gluge, in benen die Franzoien nach ihren Angaben 20 juruckges lagne Ranonen fanden, mit feiner concentrirten Dacht unter bir 9 Stunden von Meapel entfornte Reftung Cas pua. hier nahm er eine fehr vortheithafte Dofition hinter bem Binge Bolturno, vermoge welcher fich fein Centrum zu Capua befand, fein rechter Blugel burch Die Auenninischen Gebirge, und sein linker durch das Mitttels landische Meer gedeckt war. 3m Rucken wurde seine Stellung durch ein ftattverschangtes Lager zu Caferta gesichert: Go erwartete er die anziehende Frangofische Truppenmacht.

Sie erschien unter der Ansührung des Obergenerals Championnet, der selbst mit den bepben Colonnen der Ses nerale Macdonald und Rep am zeen Januar vor Expua

Comp

Capua rudte. Es fam fogleich an blefem Enge, und am 3ten, 4ten, 5ten und bion,wor den Thoren von Capua zu einzelnen Gefechten und fortdaurenden hoftigen Schars müßeln, die die durch den ungewohnten tapfern Wieders gand erbitterten Franzosen immer eineuerten, in denen sie aber stets zurückgeschlagen murden. Ihre Buth vers doppelte fich durch die hinderniße, und nun entstand om 7ten Januar eine haetnackige Schlacht, welche allges mein wurde, und morin ber General Dack, nach blutigem Rampfe, den vollkommenften Sieg etsochte, ... 3

Es wurde eine Berfündigung an der Geschichte feyn, wenn wir diese in den Zeitungen so entstellten und unvolls kommen angeführten Begebenheiten nicht in ihrem biftos rischen Lichte Dauftellten. - Wir haben beniden Giegen der Frangosen oder Deapolitaner foin Intereffe, als das der Wahrhelt; die dem Geschichtschreiber eine heitige Pflicht fenn muß ... Es ift eine durch unbezweifelee Gei wißheit bemahrte Thatsache, daß die Franzosen in dem Treffen ben Capua gefchlagen murben. .. Roch fehlen bie nabern Details Modejenige, mas wir davon wißen, besteht barin, daß man von benden Geiten, lange mit ber Buth ber Verzweiflung freitt, bis die Franzosen, die die Feftung ju erstürmen suchten, durch die Feuerschlunde berselben von der einen und durch den General Mack, von der andern Seite, eine vollige Miederlage erlitten, und zuruch wichen. Gie verloren den großen Theil ihrer Artillerie und Munition, nebft vielen Tobten und Verwundeten, Dren halbbrigaden wurden ganz aufgerieben; vorzüglich hatte Die vom General Championnet angeführte Divis Kom gelitten. 1924 !! 

Su diesem Zustande der Schwäche und der Ermate tung der Franzosischen Urmee .- Schloffen der Bicekonig Pignatelli und der General Dack, nach denerkanspf ton Voreheilen - einen Waffenstillstand mit bem Obergeneral Championnet, der fich jetzt gerne bagu vers fand. Bas aber dieß Ercignig noch feltsamer, unbegreife

Mayer

licher und verdächtiger macht, sind die demuthigenden lästigen Bedingungen dieser Convention. Die Neapos litaner sollten, zusolge derselben, Capua nehst allen Mas gazinen den Franzosen einräumen, und ihnen alles in den vorhergehenden Gefechtenabgenommene und eroberte wieder zurückstellen (!) Wan bestimmte eine Demarcationslinie, wodnech die Franzosen sechs Provinzen des Königreichs Neapel im Besitze behielten, und die Hauptstadt Neapel ringsumher von ihnen einz geschloßen war: überdem sollte der König von Neapel eine Contribution von zehn. Millionen Livres ents richten.

Raum wurde biefer schimpfliche Waffenstillftand in Meapel bekannt, als die Buth des hierüber heftigst ers bitterfen Bolks in die fturmischsten Scenen ausbrach. Es Schrie laut über Berratheren, erkannte die Regies rung des Vicekonigs Prinzen, Belmonte, Pignatelli nicht weitet an, stief den von demfelben geschlognen Baffent stillstand wieder um, und erregte im wilden Enthusias mus eine allgemeine Insurrection. Die Lazzaront vers einigten fich mit den Landleuten der umliegenben Ges genden, entwafneten die regulairen Truppen; bemachi tigten fich der Forts, und schworen den Konig und das Vaterland mit ihrem Blute zu verebeidigen. Solche convulsivische Bewegungen konnten nicht anders als von Zerrüttungen und Unordnungen begleitet fenn ; der ente flammte Eifer gieng in Ausschweifungent gegennbie Um hanger der Franzosen über, und bedrobte felbst die vets dachtigen Mitglieder der Regierung.

Unter diesen Umständen blieb dem Oberbesehlshabet der Reapolitanischen Armee, dem General Mack, tein andrer Ausweg übrig, als sich selbst sreivilligeden Franzellen zu überliesern, um der gereizten Bolkewath zu enigehen, da er den eingegangenen so verhasten Waffent stillstand nicht wieder ausheben konnte. Er ergab sicht nachdem er den noch aus 20,000 Mann bestehenden

3 17:10:

Nest

Mest der Reapolitanischen Truppen zu Capua entläßen und ausgelöst hatte, mit seinem ganzen Generalstäcke deu Franzosen, und wurde als Kriegsgefaugener-unter einer Escorte von Dragonern durch Rom und Mailand nach Frankreich geführt. So beschloß Mack seine milis

tairische Laufbahn.

Es ift hart, einem Manne, ber ungludlich ift, noch Vorwürfe ju machen, bie einen Schatten auf seinen Charafter werfen. Dan liest inden in einem Franges fifchen Blatte folgende Bemerkungen: " Das gange Bes tragen des Generald Mack, seine so gerühmten Pros jecte im letten Feldzuge in Belgien, die Bekanntivers bung derfelben im feindlichen Lager noch vor ihrer Ause führung, fein sonderbares Manifest, womit er ben Rrieg im Damen bes Konige von Deapel eröfnete, bie schnelle Mederlage seiner Truppen, die Aufhebung ber gleichfam vergegnen, ober bem Feinde überiafnen, ifolirten Corps u. f. w.; alles dies ift geeignet, Argwolin gegen ihn zu erregen. Die Zeit kann ohne Zweifel allein durch Entwicklung ber verwirrten Begebenheiten, ober burch bie Enthullung ber Webelmnife, wenns möglich ift, die Meynung über ihn bestimmen.,, -

In Reapel wurde indes der bewasnete Bolksans; stand gegen die Kranzosen immer ausgebreiter und surcht darer: man wählte den jungen Kürsten Moliterni zum Ches deselben. Der Muth wurde durch die Rücktunst des Admirals Relson von Palermo noch mehr belebt. Er erschien wieder mit seiner Flotte und mehretn Karnonierschaluppen, die er im Hasen von Neapel in Schlachtordnung stellen ließ, und hielt einige Zeit, durch energische Drohungen, die Freunde der Franzosen in

Odyranfen.

Der Französische Obergeneral, ber sein Hauptquare tier nach bem Königl. Lustschloße Caserta verlegt hatte, wagte es vorerst noch nicht mit seiner durch vielfältige Berluste geschwächten Urmee gegen die größe Boltsi maße Sienerale Duhem und Lemoine sich mit ihm vereinigt hatten, hielt er es jedoch zu weitern linternehmungen sur nothig, noch zuvor die neuen zahlreichen Verstärskungen an sich zu ziehen, welche in schnellen Marichen aus Ober: Italien und durch Rom herbepeilten. Diese großen Truppenzuge mit Vorräthen von Munition und Artillerie zeigten, daß die Französische Armee in Neuspel sehr gelitten hatte, und daß dieselbe noch weitere Operationen beabsichtigte, indem an der Grenze von Cisalpinien, und da, wo man vorzüglich das Kriegstheater erwartete, Verschauzungen und einige Besestigungsarbeiten den einzigen kriegerischen Anblick ger währten.

Blutige und schreckliche Auftritte erfolgten, neuern Machrichten zusolge, in Meapel. Die vereinigte Maße der Lazzaroni und andern Bolfsclaßen zog 20,000 Mann start mit Wassen und mit einigen aus dem Arsenale genommenen Kanonen, nach vielen verübten Ercesen, geigen Capua. Ohne Distiplin und nothige Ansührung wollten sie Franzosen zurückschlagen und ihnen diesen sesten Plaß entreißen. Sie griffen die Franzosen ant 21sten Januar in ihrer Stellung an, und kämpsten mit einem an Verzweislung grenzenden Heldenmuthe surihr Vaterland. Aber endlich mußte die Tapferkeit der Französischen Uebermacht, und den verheerenden Wirstungen ihrer Artillerie unterliegen.

Sie waren das Bollwerk der Königlichen Regies rung gewesen. Kaum waren sie von Neapel entfernt, als die zahlreichen Anhänger der Franzosen ihre Abweisenheit zum Ausbruche einer neuen demokratischen Kevolution benutten. Sie erregten einen blutigen, Ausstand, überwältigten die Freunde der bisherigen, Versahung, besetzen die Forts San Elmo und Uopo, und bemächtigten sich der ganzen Stadt. Der General Moliterni selbst steekte die Französische Flagge auf das Korr

Fort Sall Elmo. Es gieng eine Deputation an ben Ger weral Championnet ab, mit der Einladung zur Besitzt nahme von Reapel im Ramen ber Französischen Republik. So sank der letzte große monarchischer Staat Italiens in die Französische Nevolutions: Gewalt.

Mach ben neuern officiell bekannt gemachten Ber richten, sind die Franzosen endlich, unter blutigen Kamp pfen, die dren Tage lang dauerten, in Neapel einges drungen. Selbst in der Stadt fanden sie noch heftigen Wieberstand. Man schoß aus den Häusern i man warf große Maßen von den Dächern. Es ersolgte ein neues großes Blutbad; viele Häuser wurden von den Franzos sen in Brand gesteckt, und sodann die neue Neapolitae nische Republik proclamier, und eine provisorische Resigierung angestellt.

lutions Sucht, und Verräthereyen, so wie ganz Itailien, also auch besonders Reapel den Franzosen überliei sert haben: so sehr ist auch manchen Personen Unrecht gerhan worden. Ein Benspieltst der Prinz von Tarent, welcher, wie wir von guter Quelle vorläusig versichern könnten, alles gethan hat, was Chre, Psicht, und Muth erfordert, und hur einem Zusammenhange von unglücklichen Umständen hat erliegen müßen.

XI.

# Frankreichs innrer Zustand.

Der innre Zustand von Frankreich ist bennahe deri seibe geblieben, den wir im vorigen Monate geschilderk haben. Doch ist die Noth aller Urt, besonders die Finanz: Noth, noch höher gestiegen. Das Director kind sah sich endlich genothigt, am zten Februar eine Bothschaft an den Nach der 500 zu schiefen, welche eine eben

Directorium erinnert, hieß es in dieser Bothschaft, daß die Ausgaben der Republik sur dieß Jahr auf 600 Milk lionen bestimmt worden. Nach dem eingegebnen Etat der wirklichen Einkunste, in den ersten drey Monaten des Republicanischen Jahrs (vom 22sten Sept. an) bez trägt alles eingekommene nicht mehr als 99 Millionen, da es doch 143 Millionen betragen sollte. Die Einskunste haben sich in dem Unsange des zweyten Viertelt jahrs nicht verbeßert: Der öffentliche Schaß erhält, wie erwiesen ist, nicht einmal so viel, als zu den dringende sten wöchentlichen Bedürsnißen nothig ist. "So schrieß das Directorium an den Rath der 500, und drang darauf, neue Einnahmen herbenzuschaffen.

Der Nath der 500 sah sich dadurch gezwungen, die so gehäßige Auflage der Salzsteuer zu beschließen, welche eine der wichtigsten Beschwerden über die vorige Regies rung gewesen war. Zwar hatten sich einige Deputirte, besonders Lucian Buonaparte, dagegen erklärt, aber sie mußten gegen die dringenden Besehle der Pentarchie

schweigen.

In der Bothschaft des Directoriums war gesagt, baß, nach den mäßigsten Berechnungen, immer ein Desicit von mehr als 120 Millionen im Jahre seint würde, welches man decken müße, ohne die außerotzbentlichen Ausgaben in Anschlag zu bringen. — Das Desicit, welches die Königliche Regierung zu stürzen, Geilegenheit gab, betrug nur im Jahre 1789 56 Millionen, Und damals waten 300 Millionen Könteit zu bezahlten, die jeht nicht mehr, wie bekannt, bezahlt werden. Und damals kostete die Marine große Summen, die jeht sicht mehr daß, da säst keine Schisse mehr da sind, in dem Marine: Departement an einer neuen Organisation gearbettet wird, die darinnen beisteht, daß über die Hälfte der noch vorhandnen Officiere, und Marine: Beamten abgedankt werden sollen.

Polit. Journ. Febr. 1799.

Det"

Der michtigfte Gegenstand, nachft ben Finangen, ift für die Pentarchie die Leitung der bevorstehenden Wahlen. Sie weiß sehr mohl, daß sich in vielen De partements Partheyen formeren, Die ihr nicht gunftig find. Defto mehr ftrengt fie fich an, burch alle Die Mittel, die fie in ihrer Gewalt bat, die gegenseitigen Parthenen gu unterdrucken, und folche Gubjecte, auf weiche Urt es auch fey, mablen zu lagen, Die untermuri fige Diener von ihr sind. Es ist darüber schon im Ra the der 500 jur Sprache gefommen, aber bep leeren Reden geblieben. Die Deputirten felbst fürchten sich für die Fünfherren, und lagen fie madien. Personen, Die am tiefften ichauen, behaupten, daß unter den Funfs herren selbst einige find, welche eine neue Umwandlung der Dinge wanschen, und betreiben, und daß in ge wifen Kallen die bepben Rathe wenn nicht gan; abger schafft, doch wenigstens in Jahl, und in dem noch übris gen, Reste ihrer Autorität, gar sehr verringert werben wurden.

Ben diesen Hinsichten ist dem Directorium nichts angelegner, als über Krieg und Frieden, noch vor den Wahlen, zu entscheiden. Daher sind die Französischen Gesandten zu Rastadt so dringend. Daher wurde der Italienische Krieg mit so eilfertiger Austrengung bes

schleunigt.

Unterdeßen hat die Pentarchie eine ganz neue Bes sorgniß bekommen. Das schon längst sich äußernde Dissvergnügen in den Armeen, sängt an bedrohend zu werden. Viele Officiere haben ihre Unzufriedenheiten bereits sehr start zu erkennen gegeben, besonders ben der Italienischen Armee. Der Ober: General Joubert hat so aft wiederholt seine Dimission verlangt, daß sie ihm endlich hat gegeben werden müßen. Seinem Benspiele sind nun mehrere Officiere gefolgt. In einem Pariser Journale wird ausdrücklich gesagt, daß die so häusigen combinirten Dimissions: Forderungen der Regierung sehr

sehr miffielen, und Grunde zu haben schienen, Die ber

öffentlichen Mutoritat fehr nachtheilig waren.

Die auswärtigen Berhaltniße werden auch difficiler. Die Triple, Alliang zwischen Rugland, ber Pforte, und England wird nicht ohne Bentritt wenigstens einer großen Macht, vielleicht mehrerer seyn. Das Mitz rellandische Meer, — welches die Französische Giss tonnade im vorigen Sommer icon, bas Frangofifche Meer nannte, ist gang verloren, nachdem auch die Deps ju Algter und Tunis, und der Kaifer von Marocco der Pentarchie den Rrieg erflatt haben, und die Englander jenes Meer gang im Befige haben. Die fudlichen Rue ften Frankreiche find den Teinden offen. Weder Geer macht, noch Schiffahrt, noch Sandel eriftirt mehr. Moch unterhalten Die Pentarchen ihre Unterthanen mit . ben großen Siegen über die Laggaronis in Deapel, und über Truppen, die Ungeübtheit, Furcht, und Berras theren den Franzosen überlieferte. Uber man fiebe, in Frankreich felbst, nicht ohne Besorgniße den Dingen entgegen, die da fommen follen.

### XII.

Neue Verlegenheiten auf dem Congrese zu Rastadt. Unruhiger Stillstand.

Indem man zu Rastadt den Antworten des Raisers, und der Reichs : Versammlung, auf die, im vorigen Monate (S. 62.) angesührte, Note der Franzostichen Gesandten, wegen des Rußischen Truppen Marsches, entgegen sahe, kam eine neue Verlegenheit. Die Franz zösische Gesandtschaft, — nicht zustreden, daß die Reichszeichens : Deputation diese Sache an den Reichstag zu Megensburg gebracht hatte, wohin sie allein gehörte, nicht

nicht zufrieden mit ber Raiserlichen Erflarung, bag bet Rußische Truppen: Marsch mit der Reichen Friedense Deputation nicht die geringften Verbindungen habe, übergab am 31sten Januar, nachdem sie zweh Couriere von Paris erhalten hatte, der Dieiche Deputation eine furze Note, in welcher fie erflarte, daß fie nun feine Mote, oder Untrag weiter eber mittheilen, noch annehr men wurde, bis fie eine fathegorische und befriedigende Antwort wegen bes Rußischen Truppen : Marsches ers halten batte. Bu gleicher Beit übergab fie eine Dote an den Desterreichischen Minister, Grafen von Lehrbach, in welcher fie fagte: "fie habe Orbre, von dem Raifer durch den Grafen von Lehrbach eine positive Versiches rung ju fordern, daß bie Rußischen Truppen das Ges biet Gr. Raiferl. Konigl. Majeftat raumen follten, und dazu die Befehle gegeben waren. Wenn diese Berfiche rung nicht binnen 14 Tagen eingetroffen ware; fo wurt de die Franzosische Regierung den Marsch der Rugen, als offensio, und bas Stillschweigen barüber als eine Feindfeligkeit gegen fich, anschen. "

So trat beym Congrese ein neuer, untuhiger Stills fand ein, der den ganzen Congres in neue bringende

Beunruhigungen verfeste.

Dazu gesellte sich eine ahbre Beunruhigung. Der zu Rastadt von dem Gesandten Roberseot verfaste Sascularisations, Plan von Teutschland hatte den Benfall des Directoriums nicht erhalten; welches henselben noch zu gemäßigt fand, und die Säcularisationen weit allges meiner ausgedehnt haben wollte. So sollte das Schick: sal der Teutschen Fürsten und Stände einer noch härtern despotischen Willeühr der Pentarchte unterworfen were den. Und, offenbar hat die Friedens, Deputation des Reichs nicht einmal das Necht, über Säcularisationen zu unterhandeln, da nicht has geringste davon in dem von der Reichs: Versammlung ihr gegebnen Austrage bestindlich ist.

Uns

Unterdesen war auch die wichtige Festung Ehren: breitstein in Franzosische Bande gekommen. Der außer: Re Mangel hatte, ben der, mitten im Frieden, ftreng fortgesehten Blocade, die Besatzung gezwungen, biese Feste zu verlagen. Man wollte, mitten im Frieden, keine eigentliche Capitulation schließen, und so wählte man das Wort: munbliche liebereinkunft: (arrangement verbal) obgleich alles schriftlich verfaßt war. Die Garnison erhielt fregen Abzug, mit friegerischer Ehre. und mit Waffen, und Bagage. Die Franzosen nab: men von diesem zweyten Schlüßel von Teutschland (fo wie vormals von Mainz) am 28sten Januar Besis. Weit entfernt an die, feperlich stipulirte, Schleifung ber Bestung zu benten, fiengen sie vielmehr an, biefe an fich ichon unaberwindliche Festung, noch durch neue Werfe zu erweitern; und von allen Geiten her mußten Provisionen für die dahin verlegte Befahung geliefert werden.

Ueberhaupt würden immersort, auf dem rechten Pheine User; von ben Franzosen unerschwingliche Constributionen gefordert, worüber die kläglichsten Beschwers den ben der Reichs: Deputation, leider! vergeblich, vorsigetragen wurden. Die Noth wurde so unerträglich, daß der Churmainzische Gesandte selbst in der Sikung der Reichs: Deputation am Isten Februar sich dahin äußerte, soas dieser Mittelzustand zwischen Krieg und Brieden sur die decupirten Länder auf dem rechten Nheinusen zehne sach brückender, als öffenbarer Krieg sep.

Die Aussichten benm Congrese wurden, in aller Husiche mit jedem Tage trüber. Zwar hofte man, sur das Teutsche Weich wenigstens, eine Neutralität zu er halten, im Falle eines neuen Krieges zwischen Oesters reich, und Frankreich; aber auch dieß war ungewiß, und um so unsichrer, da man so viele Bensplele hat, wie die Französische Regierung Tractaten und Neutralität zu halten pflegt. Mehrere Gesandeen verließen den Cons

31 3

greß,

greß, andere, und zwar die meisten, hielten sich zur Abreise bereit. Die politische Situation Teutschlands war nie verwirrter und kritischer gewesen. — Vielleicht können wir noch, am Schluße dieses Monats: Stucks, den Ausgang anzeigen.

### XIII.

# Nachrichten von verschiedenen Ländern.

# Italien.

Mun hat die Flamme ber Revolution gang Stallen ergriffen, und der so lange dauernte Zustand chaptischer Berwirrung bas Biel feiner Entwicklung, ben Umfturg der noch übrigen monarchischen Regierungsformen, er-Bon allen Fürften Staliens bar bie Pentarchie nur noch zwey, zu Parma und zu Toscana, im Bei fipe ihrer Lander geiaßen; aber ihre nur auf auswärtige Beziehungen beruhende Erifteng ift fehr precair. zäglich war der Großherzog von florenz in einer miße lichen Lage. Durch stete Fordrungen und Drohungen beunruhigt, mußte er die Ethaltung auf femem Throne durch neue unaufhörliche Unfopferungen erkäufen, und außer der vor kurzem dem General Gerrutier bezohlten Contribution von 80,000 Ecudi, noch durch Entriche tung einer halben Dillion vorekst die revolutionirende-Sabfucht befriedigen.

Durch alle ahnliche Nachgiehinkeiten und Darbein gungen hatte der König von Sardinien nicht das hatte Schicksal abwenden können, unter begen Gewicht er erlag. Wie ein Verbannter urte der unglückliche Monarch umher; er begab sich mit seiner Familie von Parma über Bologna nach Florenz, seinst in seinem ges genwärtigen Epile wie ein Staatsgesangner der Freyheit

041

beraubt. Ein Französischer Commikair begleitete ihn allenthalben, und drängte sich selbst mit ungestümmer Frechheit zu den Unterredungen des Königs mit dem

Großherzoge von Toeçana hinzu.

In Turin bestand inzwischen nebst einer provisoris schen Regierung eine sehr heterogenzusammengesetzte Mus nicipalität, ein seltsames Gemisch von Advokaten, Schuistern, Eradlichen und andern. Der Anblick, und die Decrete, dieser neuen Gewalthaber waren nicht greige net die Gemüther zu bernhigen, und die dffentlich gwigte Sehnsucht nach der vorigen geliebten Regierung aus denselben zu entwurzeln.

Wahrend daß die Bendung der, in einem eignem Artickel erzehlten, friegerischen Ereignisse in Meapel die Basis der neuen Italienischen Republicken zu consolidisten ichien, wurden sie innerlich durch drohende Sturme

erichürtert.

In Cisalpinien gab eine gegen Sardinien und Meapel erlagene Kriegeerflarung Gelegenheit zur Er. pregung einer neuen Contribution von 10 Millioneu; man veranstaltete auch allgemeine Requisitionen und Mushebungen ber jungen Mannschaft. Dieg brachte aber die langezurückgehaltne Berzweiflung gur Explofion, deren Wirkungen bald nicht mehr partiell blieben. Eine farte Insurrection, der in Belgien gleich an Berans laftung, gleich an Energie, brach mit Befrigfeit in Bos logna aus, erstreckte sich immer weiter, und fachte als lenthalben das glimmende Migvergnügen zur lodernden Flamme an. In furgein fand, allein in der Gegend von Bolegna, ein Corps von 9000 Jusurgenten, wohl bewainet, organisiet und angeführt da; die Macht ber Insurrection schwoil taglich mehr an.

Indes man hier die Schrecknisse eines innerlichen Kriegs sah, bot Rom einen Anblick des Jammers dar, der gewiß zur Zeit der Verwüstungen der Gothen und Bandalen nicht so traurig seyn konnte. Das Elend

N 4

ftieg

a matatasida

stieg, seitdem die constituirten Gewalten wieder in Wirke samkeit waren, und das Consulat, nach Auflösung der Franzosischen Regierunge commision, mit unumschränkter Autorität, allein die Zügel der Regierung übernommen hatte, auf eine in ber Geschichte seltne Stufe. fein baares Geld mehr vorhanden, bas Papiergeld hatte feine Circulation, und der Mangel an Lebensmitteln ents jog den unglüttlichen Ginwohnern die Befriedigung der ersten Bedürsnife. Rom lit felbst an Brod einen fast noch größern Mangel als vormals Paris. Man sah fich genothigt, es in fleinen Portionen gu vertheilen. Physische Uebel vergrößerten noch ben Druck der Urmuth. Es trat eine Ralte ein, gegen beren Sefrigfeit man fich, in Ermanglung aller Brennmaterialien, nur durch Bere brennung der Meubeln und Fenster schüßen konnte. Die Berzweiffung der Moth brach in fturmische Auftritte und Bewegungen aus; aber die Gemalt- ber Baffen unters drückte dieselben bald, und das ungluckliche Bolk fank in eine duftre Diedergeschlagenheit, in einen Zustand von moralifden Sinwelfen.

Aud Genug wurde von allen den Geißeln gefoltert. welche die gewöhnlichen Begleiter ber von den Franzosen neuerschafnen republicantichen Verfagungen find. Parthenhaß hatte fortdauernde vielfaltige Veranderun: gen im Ministerio, und in den andern Stagteautern gut Folge. Um aufrichtigsten und redendsten schilderte das offentliche Geständniß, womit ber Minister bes Innern und ber Finangen feine Stelle nieberlegte, Die innre Lage ber Ligurischen Republik. "Es ist unmöglich, sagte er, etwas Gutes wirken zu konnen. Im Innern reiben fich . 700 leidenschaftvolle Municipalitäten gegen einander, und gewähren das vollkommenste Schauspiel der Gesetlosig: Unfre Finangen gleichen einem Gerippe, oder viels mehr dem unermeflichen Abgrunde ber Zerittung. Co wird die Ligurische Republit nun für Europa der Gegens fand des Sohngelächters, die Beute des enften beften werben,

werben, welcher sie überfallen wird. " Go fprach der Staats, und Finang: Minister.

Unter den vielen Staaten Stallens, welche in den Res polutionsstrudel geriffen wurden, hatte allein ber fleine Freistaat Lucca lange Zeit seine Verfassung und mit ihr Die innre Ruhe erhalten, - ein Gluck, welches nuit Die Vesetzung des Gebiets und niehr auch verschwand. ber Stadt Lucca durch bas Corps des Generals Gerrut rier war sogleich durch grosse Brandschahungen und Rei quifitionen aller Art bezeichnet. Er verlangte eine Cons tribution von 2 Millionen, außer einer augenblicklich ethobenen Summe von 5000 Zechinen. Der Frango siche General versprach beym Einzuge ber bestehenden Regierung Schug und Sicherheit - und wenige Tage darauf gab er das Signal zur Revolution. Eine provis sorische demokratische Regierung trat an die Stelle des Genats, und die Frangosen bemachtigten fich der öffents lichen Cafen, und verwandelten Lucca in einen Baffens plat, desen Nachbarschaft dem Großherzogthume Toss rana, und porzüglich bem Hafen von Livorno nicht anger Die Umwalzungs : Absichten ber nehm feyn fonnte. Pentarchen in Paris giengen auf einen ganzlicher Umsturz bes gegenwartigen Staltens; und auf die Errichtung einer allgemeinen Stallenischen Republik, wogegen aber von Often, und Morden her Gemitter: Wolfen zogen.

# Spanien.

Nach einem schon ins dritte Jahr hinsort dauernden, burch mannichsaltige Verluste und Unsälle bezeichneten Kriege, gegen England, sucht Spanien mit angelegentz lichem Eifer die bisherige, obgleich etwas paßive, Theile nahme an demselben, mit der Rolle eines allgemeinen Friedensvermittlers zu vertauschen. Dieß ist der Ziels punct der Spanischen Politik, dieß der Gegenstand des häusigen Courierwechsels nach Paris und Wien, und der lebhasten Negociationen, die zwischen dem Madridter Cat binette

binette, und bem Raiferlichen Sofe, und felbst mit ber Pforte im Betriebe waren. Die haupturheberin und Triebfeder dieses Systems war die Konigin, die ben diesen Unterhandlungen die Erreichung ihres Lieblingswunsches, dem Berzoglichen Hause von Darma neue Vergrößerun: gen und Vortheile in Stalien zu verschaffen, bezweckte. Sie bediente fich zu diefer Absicht des Staatssecretairs Urquijo, ber, nach der Entfernung bes Don Gaavedra vom Ruder der Geschäfte, die alleinige Leitung der aus: wartigen Angelegenheiten erhalten hatte, und eines auss gezeichneten Unsehns ben hofe genoß. Borzüglich jog aber ein neuer Gunftling des Monarchen und der Konigin, ein Herr von Malo, burch seinen täglich Reigenden Einfluß, die Ausmerksamkeit auf fich. wurde jur Wurde eines Grafen von Gan Bartolomes erhoben, und mit Gnadenbezeigungen überhauft.

Eine neue unerwartete Jucidenz — das Schickfal des mit dem Spanische Sofe durch die engste Blutescrunde schaft verbundnen Konigs von Magel - veranberte aber ploglich die Berhaltnife des Staatsintereffe. Ereigniß hatte auf die Tendenz der Politik ben merkliche ften Einfluß, und es trat eine gewiße Spannung mit der Pentgrchie zu Paris ein, die sich in mehrern Beweisen außerte. Das erneuerte Unjuchen des Directoriums, einer gegen Portugall bestimmten Armee von 80,000 Mann den Durchmarsch durch Spanien zu verstatten, wurde mit einer kathegorischen Berweigerung beantwors tet. Das Frangoffiche Directorium machte ben Autrag, ibm, fatt dem im Allianztractate ftipulirten Bulfscorps, die in Spanischen Diensten ftehenden Schweizer. und Walloner: Regimenter zu überlaßen: auch dies wurde ganglich abgeschlagen.

Man sah zugleich ausgebreitete kriegerische Unstalten und Rustungen, die unter den gegenwärtigen Umskänden zu vielsältigen Muthmaßungen Stof gaben. Alle Propinzial Grenadiere und Milizen, erhielten den Besehl, auf

ate

die erste Auffordrung marschsertig zu senn, und est zogen sich an mehrern Orten, Truppen zusammen. Ein großes Spanisches Corps, brach von Sevilla nach der Kranzost schen Grenze auf, und beseizte Fuente Rabia, und andre seste Posten an den Pyrenaischen Gebirgen, während daß sich ein zweytes Truppencorps, deßen Starke man auf 30. Bataillons angab, in Valencia sammelte, um sich in Carchagena zu einer unbekannten Bestimmung einzuschissen. Auch sollten ben Terragone und in Galizien zwey ausehnliche Lager formirt werden — alles diest unter dem Vorwande nothiger Vercheidigungsanstalten gegen die Engländer.

Beitentfernt zu diefen Beforgnifen Anlag zu geben, begnügten diese sich nur, die auf kurze Zeit unterbrochne Dilotade Des Safens von Cable fortzufegen. Eine freus zende Englische Fregatte, bemachtigte fich hierben eines von Bera Ciur lange erwarteten, reichbeladenen Spanis fchen Edufe, welches nebit vielen koftbaren Erzeugnißen, unter andern 900 Suronen Indigo und 750 Suronen Cochenelle aus jenem Welttheile brachte. Indegen Dauerte mit der Stockung der Schiffahrt auch die Bers ruccing der Finanzen auf eine bennruhigende Art fort, Die Dientifirung der neuerofneten Sulfemittel Des Bers taufs ber Guter zc. entsprach nicht ben gehegten großen Es erfolgten fo viele Reclamationen, Erwartungen. und, es zeigten sich so mannichfaltige Kinderniße, daß eine eigne deshalb niedergesetze Junta, unter dem Borfite des Staaterathe d'Espuig, fich mit bet hinmegraumung bets felben beschäftigen mußte. -

# Großbrittannien.

Des außerst strengen und anhaltenden Winters ohne geachtet, behauptete die Brittische Seemacht, den Electenten troßend, ihre Stationen zur Beobachtung und Sperrung der seindlichen Hafen. Kaum war am 15ten Januar Admiral Gardner mit 9 Lintenschiffen aus dem Ranal

Kanal Hach Portsmouth zurückgekommen, so segelte 260 mital Thompson am 17ten Januar mit 8 Linienschiffen Von dort ab, um vor Brest zu krenzen; wo die Franzsi fische Seemacht fich in fortdauernder Unthatigfeit befant. Bugleich behaupteten fleine Brittifche Fregatten : Escad: tent ihre Stationen vor Havre, Cherbourg, und ben ben Marcou, Inseln. Schon seit Ausgang Decembers Freuzte eine Brittische Escadre unter dem Commobore M'Donall wieder in der Mordsee, und an den Hollans dischen und Belgischen Kusten. Wibrige Winde, ober auch andre politische Alefachen, hatten in der Mitte Der cembers zwar die vor Cadir krenzende Englische Escadre gezwungen, sich von bort auf eine kurze Zeit zu entfers nen, aber ichon am 22ften December hatten die Lords St. Vincent und Reith die Station vor Cabir wieder eingenoimmen, und Momikal Curtis kam zu Ende Ja nuars, von jener Station mit einer zahlreichen Raufe fahrteuflotte aus bem Mittellandischen Meere, Gibral: tar, und Liffabon, zu Portemeuth an. Bloß von ben Warren, welche mit Dieser Flotte ankamen, rechnete man benm Zollamte auf eine halbe Million Pfund Sterr ling an Einfuhr Bollen, indem die Ginfuhr der Bestins dischen Waaren zu Liverpool so stark gewesen war, daß die Einnahme im dasigen Zollhause in einer Woche 120,000 Pfund betrug.

Zu den Rustungen, die im Werke sind, gehört eine neue Truppensendung, welche nach Portugall bestimmt ist, um dieses Neich in seinen Vertheidigungsanstalten gegen einen gedrohten Französischen Angriss zu verstärzen. General Stewart, welcher bisher in Portugall commandirte, hat sich durch die in Zeit von 8 Tagen, vom zien bis 15ten November bewirkte Eroberung der Insel Minorca, woselbst er eine Spanische Garnison von mehr als viertehalbtausend Mann zur Capitulation wang, rühmlich ausgezeichnet. Als Spanien vor 18 Jahren diese Insel angriss, zogen die Rüstungs: Lane

dungs

dungs und Belagerungs Anstalten mehrere Monate die Augen von ganz Europa auf sich. Die dießmalige Eroberung dieser Insel geschahe ohne vorheriges Sies räusch, und man ersuhr Angriffs: Anstalten, Landung

und Eroberung ju gleicher Beit.

Richt so glücklich war ein dreykacher Angriff, den die Spanier, im abgewichenen September, auf die Englische Besitzung in der Honduras: Bay machtenz Ein von dem Generale D'Neil angesührtes Spanisches Armement von 32 Schissen, mit 2000 kand; und 500 Seesoldaren, wurde von der dortigen unbedeutenden Englischen Land: und Seemacht dreymal-zurürkgeschlasgen, und der Angriss ganz vereitelt.

In einer andern entsernten Bestäung, auf dem Vorzgeburge der guten Hosnung, hat der dasige Gouverneur, Lord Macariney, eine Verstärkung von 2000 Mann Landtruppen nach Madtaß und Bengalen geschiekt, wahrscheinlich mehr, um den durch Zeit und Umstände dort stets eintretenden Truppenabgang zu ersetzen, als aus Besorgniß eines Zuges des Generals Buonaparte

über das rothe Meer nach Indien. -

In Westindien herrscht seit der Englischen Räumung von St. Domingo völlige Wassenruhe. Zwischen gestachter Insel und Jamaica war das Kandelsverkehr sehr lebhast. Drey Commisarien des Generals Tousaint L'Ouverture besanden sich mit wichtigen Austrägen bei dem Gouverneur von Jamaica, Lord Balcarras. In Volge des von dem Brittischen Parlamente angenents menen Grundsates, das Schicksal der Neger in Westins dien zu verbessern, wurden daselbst 40.000 Neger im Christenthume unterwiesen, und 10,000 waren schongetaust. Es arbeiteten 22 Missionaire daran, idelche schon 50 Neger zu Predigern und Mitgehülsen gebildet hatten.

Zu den vielen großen und wiehtigen Maahregeln, und Peranderungen, welche das nun funfzehnjährige

Ministerium des heren William Ditt bezeichnen, wird in diesem Jahre mahrscheinlich nun noch bie Berg einigung Großbrittanntens und Irlands fommen. " Das ganze Brittische Cabinet, ber Bicekonig, Lord Corn: wallis, der Großfanzler, Lord Clare, find entscheidend für diese Vereinigung, für die auch, sowohl im Englis fchen als Irlandischen Parlamente die Stimmenmehr heit gesichert zu seyn scheint. Auch alle michtige Sans beleftabte, besondere Cort, Limmerick, und Barerford, haben fich durch Abregen bafur erflatt. Aber bie Gins wohner der Hauptstadt Dublin, deren individuelles In tereffe baben gefährdet icheint, befonders die dafigen Raufs leute, Advocaten, Universitatsprofesoren, und andere Corporationen haben fich mit Beftigfeit bagegen erflart. Gelbst der Oprecher des Itlandischen Unterhauses, Foster, und ber Schaffammerfangler Parnel waren bag wider, und lettrer hatte mit vielen andern Beamten dess Gang Irland war über diese Magfrei halb abgedanft. get in zwey heftige Partheyen der Unitarier und Une tiunitarier getheilt. Lettere fuchten aufrührifche Ber wegungen zu Gulfe zu nehmen. Erftere hatten bagegen auf allen Schus ber gefchmäßigen Autoritat zu rechnen, und sowohl zu Dublin als in andern Stadten machte bas verftarfte Militair fur bie Erhaltung ber Rube und Ordnung.

### Holland.

Wenn der verstoßne Monat auch keine große Vers andrungen und Ereigniße für Holland herbensührte, so hacte er doch die traurige Auszeichnung vielfültiger Uebel und Unfälle, wodurch die unglückliche Lage dieser Res publik verschlimmert, die allgemeine Zerrüttung immer vergrößert wurde. Im Innern dauerte die Uneinigkeit zwischen den Herrschern selbst fort. Die zweyte Rammer suhr häusig sort, die Beschlüße der ersten zu verwersen: werweigerte sie Sanction der Instructionen des Finanzministers, der Departements: Secretaire, und der

Directorialcommigaire.

Meue außere Bedrangnife gefellten fich zu ben innern Beigeln, unter denen das Land feufzte. Die Freunde und Mitten der Batavischen Republit, Die Pentarden au Paris, verlangten, nach jo vielen fortgesetten En prefungen, von derselben, durch den, seiner revolutios' nairen heftigkeit wegen befannten, General Brune, eine neue Contribution von 12 Millionen Gulben, und Die Ueberlagung ihrer gangen Land : und Geemacht. Diese unerwartete Erflarung war von ber Drohung bet gleitet, daß die Frangofische Regierung, im Falle der Michterfüllung ihrer Fordrungen, Holland ale ein ere obertes Land behandeln murbe. Der Möglichkeit Des Widerstandes beraubt', nahm man jum Bitten Buflucht. Der befannte General Daenbels reisere ichleunig nach Paris ab. Um das Bolf zu beruhigen, verbreitete man Zweifel über Frankreichs Forderungen - das jest fo gewöhnliche Kunstmittel - wahre Dinge zu leugnen --wovon noch fürzlich die Schweiz das Benipiel gab, daman bis auf den letten Mugenblick leugnete, bag die Schweiz 18,000 Mann Soldaten ben Pentarchen lies fern mußte.

Ein neuer Vorfall drückte Holland. Der Hollandis sche Gesandte ben der Pforte, bekam plotlich Besehl, die Ottomannischen Staaten zu verlaßen, obgleich noch

feine formliche Kriegs : Erklarung gegeben wurde.

Auch durch physiche Uebel wurde Holland bedrängt. Eine seit Jahrhunderten nicht gesehene ichteckliche Ueberliche seine seit Jahrhunderten nicht gesehene ichteckliche Ueberlichwemmung, durch den Austritt der angeschwollnen Flüße, die Gewalt des aufgethürmten Eises, und den Durchbruch der Deiche veranlaßt, verheerte mit unwidere kehlicher Wuth einen großen Theil des Landes. Die vier Provinzen Geiderland, Utrecht, Oberyßel, und die Grafschaft Züphten, wurden sast ganz unter Waßer ges

solland von der Seeseite mit den größten Gesahren bedroht. Vorzüglich war der ganze District von Cleve bis Nimwegen, und das Land zwischen dem Rhein und der Maal, durch die heftigen Ergießungen dieser Flüße verwüstet; ähnliche Unblicke des Jammers, sah man langs der Pfel. Viele der unglücklichen Einwohner, welche nicht sogleich die Flucht ergrissen, wurden ein Opfer der ungestüm andringenden Fluthen, mehrere noch kamen, bey der durch den wiedereingetretenen Frost unmöglich gemachten Rettung menschlicher Hülse, durch Kälte und Hunger um. Das Elend war unbeschreiblich, die Größe des bis auf mehrere Generationen hin fühlt haren Schadens unersesslich und unberechbar.

# Teutschland.

Nach langer Ungewißheit, führte der versloßne Monat die Krists herbey, deren entscheidendem Ausgange Teutsch, land mit banger Erwartung entgegen sah. Diese Sehns sucht wurde noch durch den unerträglichen Druck seinds licher Bedrängniße und harter Erpreßungen vervielfältigt. Unerschwingliche Forderungen an Gelde, an täglichen Narturallieserungen, an unzähligen Gegenständen, wurden den unglücklichen Bewohnern des rechten Rheinusers von den Franzosen aufgebürdet. Die Gewalt militairis scher Erreusionen schleppte, bey der burch vieizährige Ausssaugungen erschöpften Möglichkeit der Bestiedigung der Kranzösischen Haabsucht, Geißeln hinweg, und vollens dete den Rnin jener zu Grunde gerichteten Länder. Der Berlust der wichtigen Reichssestung Sprenbreitstein ist bereits in einem andern Artikel bemerkt.

Solche Uebel vermehrten die heißen Wünsche nach der Wiederherstellung des Friedens, wozu die Verwen: dung des Königs von Preußen, um deßen Vehtritt mehrere Fürsten und Stände in Verlin ansuchten, einige schwache Hospung gewährte. Der Reichstag zu Regens:

burg

ung beobachtete ben allen diesen Vorgängen eine pasive Inchatigkeit. Die Erklärung des Desterreichischen Dis ectorialgesandten, daß der Kaiser zuvor mit seinen Als ierren Rückspräche nehmen müße, verzögerte die Besathschlagungen wegen des Marsches der Rußischen Teuppen, die nach einem Beschluße der drey Reichss Tollegien erst am 18ten Februar erösnet wurden. Uns terdeßen suhren die Franzosen sort, durch ihre Gewaltsthätigkeiten vorzüglich die mindermächtigern Fürsten in Verlegenheit zu sessen. So wurde der Herzog von Wirteinberg durch die Anmaaßungen des neuängekomms nen Französischen Gesandten Trouvé beunrühigt, der im Namen des Dikertoriums die Beschung der wichtigesten Landessestungen sorderte, indeßen im Lande selbst

vielfache unruhige Aeußerungen sich zeigten.

Much an ben Churfursten von Pfalzbafern brachte jest die Pentarchie erneuerte Unspruche in Unregung. Der in Munchen befindliche Frangofische Gefandte 211s quier verlangte die Erfüllung des im Jahre 1796 mit dem Obergeneral Moreau zu Pfaffenhoven geschlofinen Waffenstillstands Tractats, und bie Entrichtung der darin ftipulirten Summen. Die Antwort Des Stnatse ministers, Grafen von Bieregg, enthielt, "daß die feitdem in den verschiednen, von den Frangofischen Trups pen besetzten, Staaton des Churfurften, erhobenen Contributionen, und Requisitionen, bey weitem bie aus jenem Tractate entspringenden Pracensionen übers fliegen., Indeg wurde bie Organisation ber Baiers ichen Kriegsmacht mit wirksamem verdoppeltem Gifer fortgesett. - Diese Ruftungen erhielten von Desterreichis icher Geite Unterstützungen: ein Umstand, ber, ben ber bestehenden genauen Verbindung zwischen der Res gierung ju Dunchen und bem Raiferlichen Sofe, bas Gerudt veranlagte, daß die Baierschen Truppen fich benm neuen Ausbruche bes Kriegs an die Desterreichte sche Armee anschließen warben. Indefen war, jur Pollt. Journ. Febr. 17994

einzutreten. Die vorherigen Raiserlichen Berfügungen in Rucksicht dieses Ordens hatten einige Irrungen zwis Ichen den Sofen von Perersburg und Milinchen verans laßt, welche die Entfernung ber beuderseitigen Gefandte schaften gur Folge gehabt hatten, beren Beendigung aber in Wien, wohin sich auch die Rußtsche Legation begeben hatte, unter Desterreichischer Bermendung vers mittelt wurde. Dan fah auch mehrere Berandrungen in dem biplomatischen Personale; Die Stelle des zuruckges rufenen Rugischen Bothschafters in Wien, Grafen Ra sumowsky wurde burch den Herrn von Kalitscheff besett, Herr von Bibicof gieng als Belandrer nach Dresben, und der Baron Maltis nach Ligabon, der Baron von Krudener war bereits in Kopenhagen angekommen.

Es war die Absicht des Monarchen, Die zu Constans tinopel nun vollig ratificirte Eriple=Allianz der Pforste, Ruglands und Englands durch anderweitige Bentritte zu verstärken, und an mehrern Solen waren die diplos matischen Unterhandlungen so thatig, als es die Wiche tigkeit der Absichten erforderte, und nicht ohne die Persspective eines etwunschten Erselge. — Wir wollen nicht von den Planen teden, die man den 5 Armeen, und vier Kriege. Flotten bestimmt: wir werden die Mustub rungen berfelben beschreiben. reaction of background areas

### and The Control of th

Der Eintritt des Janes 1799 hat das politische Munder des achtzehnten Jahrhungerts erfüllt. — Der Tripel= Allianz Ruglands, der Otromannischen Pfor te, und Englands gegen die Pentarchie in Frankreich, ift das Siegel diplomatischer Gultigkeit aufgedtuckt toors Unter Festlichkeiten etfolgte am 7ten Januar, in einer fenerlichen Audienz des Rugischen Gesandten Bes nerals Tamara beym! Großvezler, die Auswechslung der Ratificationen des Allianztractats zwischen Rugiand und der Pforte, ju deren Beytritt noch mehrere andere Machte Machte eingelaben wurden. England war ichon benges treten, und die Englische Regierung gab schon der Pforte burch wirksame Unterftubungen neue Beweise der Freunds Ste fandte den berühmten Gir Sionen Smith mit I Linienichiffe und I Fregatte nach Constantinopel, wo er in ben eriten Tagen des Januars ankam. Bestimmung begeiben war leicht gu entrathseln. fer Geeheld, der durch die Direction der Schwedischen Flotte, und durch feine Thaten zu Toulon, und an der Frangofischen Rufte, seinen Muth und feine hohen Tas lente zur Musführung gefährlicher Unternehmungen ges zeigt hatte, follte die Ueberbleibsel der Franzosischen Rriegeschiffe und ber Transport: Flotte gu Alexandrien gerftoren. Man mußte auch bereits in Conftantinopel; daß Sir Sidney in kurzer Zeit mit einer Ungahl Ture kischer Kriegeschiffe und Kanonierschaluppen nach bet Megyptischen Rufte abgehen wurde, um die letten Sofe nungen der Ruckfehr Buonapartes und feiner Armee gu vernichten. "

Dieser sonft so gluckliche General erhielt sich in Mer gypten, nur durch die Bewalt des Ochreckens, welches er, vorzüglich feit ber in Cairo erlitinen Dieberlage, mit graufamer Gereifge ausübte. Wenn einer Geits Die Dadrichten aus Conffantinopel von feiner Lage übers trieben waren, so tragen andrer Seits die praftenben Frangofischen Unfuhrungen offenbar bas Geprage der Falfchheit. Dan liest in Frangofischen Journaten felbft authentifde Briefe aus Megypten an Buonarartes Brus ber und andre Personen, die den mißtichen Buftand der Frangefischen Urmee ichildern. Er wurde, nach neuern Berichten, noch durch die Berherungen ber unter ben Truppen ausgebrochnen Deft, und Die verdoppelte Eners' gie ber Unftrengungen ber Pforte verschlimmert. Sie entfette und erilirte den mehrerer Fehler beschuldigten Pascha von Damascus, und übertrug, anstatt seiner, dem Ghezar = Dascha von Acre den unumschrankten 20 3 Obers

Oberbefehl in Megypten. Ghezar, der zugleich mehrereandre Wurden und aufmunternde Belohnungen erhielt, war einer ber reichsten und machtigsten Assatischen Pas ichas, und vereinigte mit Tapferkeit und Ginfichten den hestigsten haß gegen die Französische Ration. Bu der uhter ihm versammelten Truppenmacht von 150,000. Streitern wurden noch ansehnliche Verstarkungen von

Algier, Tunis und Tripolis erwartet.

Unter solchen friegerischen Beschäftigungen beschloß der Großvezier Juguph, die innerlichen langwierigen Unruhen durch eine kluge Nachgiebigkeit friedlich zu beens digen. Er trat mit Pagwan Dglu, der große Zucus. flungen zu einem neuen Feldzuge machte, in geheime Unterhandlungen, beren Resultat die freywillige Unters werfung des Emporers war. Dagwan Oglu erkannte die Oberherrschaft ber Pforte an, die ihn dagegen für einen jährlichen Tribut im Befige von Widdin und bes behaupteten Districts ließ. Er versprach dagegen sein Heer, begen Starke man auf 46,000 Mann angab, zu verabschieden; und die gewöhnlichen Tribute zu ents richten.

Ein für das Innre der Ottomannischen Staaten wichtiges Ereigniß mar die unvermuthete, durch beganges me Erpregungen veranlaßte Absehung, und Verweisung des bisherigen Griechtichen Patriarchen Gregorius. Die Pforte berief einen feiner Borganger, Namens Meofitos, aus dem Exile wieder zu dieser schon vors

mals verwalteten hohen geistlichen Burde. —

Man wird fich ber, auch in diesem Journale vor: langst erwähnten, wen entstandnen Deistischen Gecte in Arabien, die die Milliadis, ein sehr zahlreicher Stamm. unter einem Anführer, der, nach Mahomeis Weise. and Erobeter fepn mollie, angenommen hatten, ering nern. Diese Gecie dat nich offenbar gegen die Pforte, erklart, und drung bie gegen Bagdad vor. Mach den neuern Berichten, hat der Pascha von Bagdad feinen Riaya

Klana mit so vielem Succest gegen sie agiren laßen, daß sie um eine Ausschnung angesucht haben, und sich wies der dem Befehle des Pascha unterwersen wollen. Die Unterhandlungen scheinen einen guten Ausgang für die Pforte zu versprechen.

Ueberhaupt scheint die Sonne des Glücks sur' die Ottomanische Pforte wieder auszugehn. Nahe am Rande des Untergangs wird sie von ihrem siegerischen Hauptsfeinde, Rusiand, unterstützt, und erhalten.

Solche Dinge kann nur eine Franzossiche Revolus

#### XIV

### Fernere Briefe.

Bopenhagen, den 12ten Februar 1799.

Der sanatische Aufruhregeist, wetcher Europa fo lange her zerrüttet, hat bekanntlich seine Wirkungen nicht auf unfern-Welttheil allein eingeschranft. Infonderheit find die Bestinduchen Inseln oft ein Schauplas traurt: ger Auftritte gewesen. Die unfrigen haben ftets, unter allen Sturmen und Ungewittern, ihre Ruhe aufrecht erhalten, und wurden nicht felten ein Buffuchtsort bedrange ter Einwohner ber andern Colonien. 3mar hatten, vers Schiedenen, der neuesten Dadrichten zufolge, einige übels gefinnte Leute auf St. Eroir den Generalgouverneur det Injet, burch einen anonymen Brief, gegen die Rebliche Beit der farbigten Leute, oder Mulatten, mißtrauisch zu machen gesucht. Das Gouvernement behandelte aber bie ungegrundete Dachricht, mit der verdienten Berach: tung, und gab eine offentliche Erklarung, worin es fich von der Treue fammtlicher Einwohner vollig verfichert au fenn erffarte. Diefe Befanntmachung murbe durch D 4 Harry & eine

eine Dankadreße der Farbigten beantwortet, worin feihre Ergebenheit für die Constitution und ihren Schors

fam gegen die Befege aufs neue betheuerten.

Es wird Ihnen bereits befannt feyn, daß die Stade Kopenhagen, welche in den Jahren 1794 und 1795 durch verwuftende Feuerebrunfte zerftort murde, mit großer Beschwindigkeit wieder aus ihrer Asche aufzuleben anfieng. Durch den großen Brand im Jahre 1795 wurden 960 Häuser ein Raub der Flammen. Die Anzahl der seits dem wieder aufgeführten beträgt, im Jahre 1795, 163: 1796, 172; 1797, 130; 1798, 34; zusammen 499. Es bleiben noch 115 unbebaute Grunde zurück. Bahl ist nicht so groß, als die Anzahl der abgebrannten Häuser: man muß aber in Erwägung ziehen, daß manche der neuesten Sauser den Plat einnehmen, wo vorhin zwey Gebaube ftanden. Die neuen Saufer find zum Theil geräumiger, und schöner als die vorigen, und man kann ficher behaupten, daß die Stadt daburch, sowohl an Schonheit, als Sicherheit für kunfeige Feuersgefahr, nicht wenig gewonnen habe.

Die Aussichten für unsre Schiffahrt, welche während des jetigen Kriegs abwechsclud trube und heiter waren, find aufs neue nicht immer die angenehmsten. Unstalten der Regierung, einer jeden Beeintrachtigung derselben vorzubeugen, sind Sie schon hinlanglich unters richtet : es thut mir daher leid, Ihnen fagen zu mußen, daß eben diese Unftalten durch die Fahrlaßigkeit, ja auch biss weilen durch Eigennuß einiger Untergebenen, ihren 3weck zum Theil verfehlen. Berichte einiger unfrer convoyirene den Officiere melden, bag manche Schiffe Capitaine die Convoy auf dem haiben Wege verlagen. Wenn fie Mic Rheder des Schifs sint, geschieht es, um die Kosten der Convoy, zu ersparen: sind sie es aber nicht, so ist ihre Sorglofiakeit raran Urladie. Eine natürliche Rolge dieser-Unordnung ist aber, daß sie aledgun gewöhnlich von Frangosychen Rapern genommen werden. Gang

Sang ber Gerechtigkeit, ober vielmehr der Ungerechtigi keit, ist noch bey den Richterstühlen berselbe.

Das Verfahren Englands gegen unfre Schiffahrt
ist zwar im Ganzen billiger, als die Behandlung, die wir von Seiten Frankreichs erfahren haben. Man sieht es aber deutlich, daß die dortigen Grundsäße der Vertheidigung des erweiterten Handels nicht gunstig sind.

Zum Gebertstage des Königs, wurde die vont Sacchini componirte Oper: Arvine und Eveline: aufgeführt. Es war ein angenehmer Unblick, wie die ungewöhnlich zahlreiche Menge der Zuschauer die Königs lichen Herrschaften durch ein lautes und anhaltendes Beyfallsrusen bewillkommte. Ich läugne nicht, dieß sind nur kleine Zuge; achtet man aber darauf, daß die Stimme des Publicums — ich rede von dem achtungss würdigen Theile deßelben — nicht leicht trüglich ist, so geben sie einen neuen Beweis, wenn es eines solchen bedürfte, daß man unsrer Regierung diesenige Gerechtigs keit wiedersahren läßt, welches sie so sehr verdient.

Der Winter herrscht hiersethst mit anhaltender Strenge. Je mehr er aber sur die armere Elase der Einwohner drückend ist, desto mehr hat unsre Negies rung mit ihrer gewöhnlichen Milde, Sorge getragen, diese Last zu erleichtern, und verschiedne Einwohner sind diesem rühmlichen Beyspiele gefolgt. Se. Majestät haben den Urmen unter andern eine beträchtliche Quantitat Holz geschenke, und unser theuerster Kronprinz, deßen unermüdete Sorgsalt für das Wohl des Landes keine Grenzen kennt, und uns alle so glücklich macht, hat von seinen eignen Einkunsten, über 5000 Thaler zur Untersstützung der Dürstigen mildthätig verwandt.

Alle Schiffahrt ist ganzlich gehemmt, und der Sund ist so stark mit Eis belegt, daß täglich Schlitten aus Schweden zu uns herüber kommen. Der Lauf der Ogs Posten ist auch durch die in den Belten befindliche Menge aufgethurmtes Treibeis außerordentlich erschwert.

Das hiesige diplomatische Corps ist durch zwen neue Mitglieder vermehrt worden. Der erste ist der König, lich Schwedische Gesandte Baron Orenstierna, welcher vormals in gleicher Eigenschaft ben dem Portugiesischen Gose angestellt gewesen. Er ist ein Mann von Talens ten und Kenntnisen, in seinem Aeußern herrscht eine edle Simplicität: mit einem Worte, er ist ganz der Mann, den wir uns zur Besestigung unsers guten Versnehmens mit Schweden wünschen konnten. Der zweytelist der bereits vormals hier angestellt gewesene Rußisch: Kaisserlicher außerordentliche Gesandte und bevollmächriste Minister, Baron von Krübener, der Ihnen schon bekanne sein wird. Er hat vor kurzem seine Antritts Audienz an eben dem Tage gehabt, da sein Vorgänger, der Herr von Kaschelof seine Absched Audienz nahm.

Stockholm, den Toten Februar 1799.

Unfre gluckliche Ruhe, der ordentliche Gang aller Staatsgeschäfte, und die regelmäßige Führung ber Res gierungsangelegenheiten giebt mir freylich teinen Stof zu Meutgkeiten; aber ich kann Ihnen doch bie anges nehme Machricht nicht vorenthalten, daß wir uns unter der Regierung unsers Konigs sehr glücklich fühlen. hat Berordnungen bekannt gemacht, die den Agioteurs ihr Ziel fegen, und uns hoffentlich bald von ber Laft des hohen Courfes befreyen werden. Inbegen scheint uns kein Reichstag bevorzustehn. Der konnte freylich das Gute bewirken, bag die Bank Capitalien in Umlauf kommen ließe, woran fie keinen Mangel har, aber ber konnte auch zu manden andern Sachen Anlag geben, Die dem Ganzen nicht zuträglich find. — Unfer Ronig ift mit seiner Gemahlin einen Theil ber Woche in der Stadt, und einen Theil derfelben auf dem Luftschloße Kaga. Alle Woche ist un einem Nachmittage Andienz für 7 ( )

ir Jeben, von dem Sochsten bis zu bem Miedrigsten,

er ben dem Monarchen etwas vorzutragen hat.

Dieser Winter war gelinde bey uns, indeß er in Leutschland sehr hestig war. Aber er behauptete seine fechte, und war abt Tage lang so stark, als er in vieren Iahren nicht gewesen ist. Man konnte auf Stellen berg Waßer gehen, worüber in mehr als 20 Jahren eine Paßage gewesen ist. Der König schenkte in dieser kalte 300 Faden Holz an die Armen, und in weniger ils 8 Tagen schoßen gutgesinnte Menschen über 800 Athle. usammen, die den Bedürsnißen jener Unglücklichen ibheisen.

Die hiesige Mahler: und Bildhauer: Academie hat jum öffentlichen Anschauen die Stücke exponirt, welche ihre Zöglinge geliesert haben. Der Herzog Friedrich von Ostgothland, hat dieß Jahr, in der Abwesenheit des

Herzogs Carl, die Preise ausgetheilt. —

(Die diesem Briefe bengefügten speciellen Mortalis tats, und Schiffahrtelisten von Gothenburg werden im kunftigen Monate solgen.) —

Wien, den 13ten Februar 1799.

Die Rußischen Truppen, welche in das Innviertel, bis Scharding hin, beordert waren, haben ben St. Polten Halt machen müßen, und sind bis in die Nähe von Klosterneuburg, abwärts, weiter aus einander die locirt worden. Dieß geschahe jedoch keineswegs aus por litischen Hinsichten, sondern weil im Oesterreichischen ob der Ens, schon zu viele Truppen lagen, welche nun erst den Besehl erhalten haben, zur Armee am Lech; vorzurücken, worauf die Nußischen Truppen ihre Stels len einnehmen werden.

Run sind auch, die Generale Melas und Stans der Luin Commando der Armee in Italien; der Ges pergl Belleggarde zum Commando der Armee in Tyeok; und der wieden in L. K. Dienste getreine General

Dobe

Bobe jum Commandirenden in Graubundten ernannt worden. In Teutschland hat bekanntlich der Krzber=

jog Carl das Ober: Commando.

Mus Florenz und andern Gegenden Staliens hat man Rachrichten, woraus erhellt, bag die Franzosen fo leicht nicht nach Reapel gekommen sind, als sie sich einbildeten. Gie haben am 7ten Januar, bey Capua eine starke Niederlage erlitten, aber das, was, in unsern unglucklichen Tagen, mehr als alle Waffen, und alle Kraft vermag, hat sie boch, endlich, nach Reapel geführt.

Ein aus Lemberg ben bem Soffriegerathe angefome mener Courier hat die Nachricht überbracht, daß neuers dings ein Rusisches Hulfscorps von 40,000 Mann an der Grenze von Oft Galizien angefommen ift, und ben

Durchzug burch das Land verlange.

Die brey Gesandten, von der Pforte, von Ruge land, und England, haben oftere, und lange Unterres Bungen mit bem Minister Baron von Thugut gehabt. Alle Machrichten, und alle Umftande zeigen den Krieg als unvermeldlich an. Das ganze Raiserliche Militair ift auf ben Kriegsfuß geset, und die Truppen marschie ren von allen Setten.

### Ein Schreiben aus Berlin,

welches wir so eben noch erhalten, giebt vorläufige Rache richten von verschiednen wichtigen neuen Umftanden, und bevorftehenden Auftritten und Ereignigen, beren dffentliche. Bekanntmachung aber uns noch ju voreilig scheint; um so mehr, da sich anderweitige Zwischens Borfalle ereignet haben, welche die Aufmertfamfeit bes Berliner Hofes, auf verschiedne Gegenden, und Ges genftande gezogen haben. -

3m Innern der Preugischen Staaten hat man ims mer mehrere Beweise von dem Zuwachse der Handlung und der Schiffahrt enhalten. Auch au Stettin ift, 1 1 1 16

LHA

dusplge der Schiffahrts, Liste, im vorigen Jahre eine beträchtliche Quantitat Waaren mehr, als vordem, jos

wohl eingegangen, als ausgeschift worden.

Schon längst hatten die Preußischen Einwohner, in Verref der in andern Ländern oft so langwierigen, und dem Vermögen so nachtheiligen Processe, ausgezeichnete Vorzüge, durch vortrestiche Sofisverordnungen. Diese sind nun neuerlichst durch noch genauere besondre Ine structionen noch vervollkommnet worden.

Von den, im obigen Briefe aus Berlin erwähnten, neuern Verfügungen zur besern Verpflegung der Soldas ten, giebt ein umständlich abgefaßtes Königliches Edict, welches im Drucke erschienen, aussührliche Nachricht, und die darinnen bemiesene Sorgfalt des Königs sür den, zur Vertheidigung des Staats, der Erhaltung der Muhe, und der Sicherheit des Eigenthums, und der Wahlsahrt des Sanzen, gewidmeten, schäsbaren Mistlitair, Stand, machen der Einsicht und dem Gerzen des Königs große Ehre.

Eben aus diesem Grunde muß auch die Gelchichte den herrlichen Zug der edelmuthigen Wahlthätigkeit des Königs, aufbewahren, daß Er die zu einer großen kosts baren Redoute bestimmte Summe von 4000 Thalern, der Vertheilung unter die Nothdurstigen schenkte. Schon hatte Er vorher 6000 Thaler zur Unterstützung

ber Stadt, Armen austheilen lagen.

### XV.

Alle Welt will Frieden, und alle Welt schwebt in der Ungewischelt zwischen Krieg und Frieden. Esist

Dabey das Unglick unfrer Zeit, daß die Funf Mannet auf dem fünfftuffigen Throne, zu Paris, Die Schickfale Enropas machen. Und unter den Funf: Mannern felbst And zwen Partheyen. Die eine ift zur Freundschaft mit Defterreich gestimmt. Gfe hatte, beum Friedens; Schluße zu Campo Formido, die Majoritat. Aber nur furge Zeit. Die andere, welche nicht mit Desterreich, fondern mit einem andern Hofe Freundschaft will, hatte schon, ben der Erdinung des Rastadter Congreges, bie Majoritat wieder, und hat fie nachher noch verstärkt. Da indegen der Friede mit Defterreich einmal geschloßen war; fo mußten neue Schwierigkeiten in der Bollzies fund des Tractats, und neue, Ocsterreich widrige Internehmungen, jenen Frieden unterminiren. murde bas Pabstliche Gebiet erobert, der Pabst vers fagt, und endlich selbst ber Bater der Raiserin zu einem unglücklichen Kriege, burch unmäßige Forderungen, gezwungen. Doch hielt immer Defterreich fich zuruck, vielleicht in der Hofnung, daß die gegen Gesterreich friedlich gestimte Parthey die Majorität gewinnen moch. te. Daher trat auch Oesterreich noch nicht der Tripeli Allianz wischen Engtand, Rugland, und der Pforte ben Es ließ fedoch Die in alten Tractaten fipulirten Runischen Gulfe Bolfer herben fommen, um dem Die rectorium, mit feinen friedlichen Gestunungen zugleich : auch die mögliche Berstärkung seiner Macht zu zeigen. Es bestand nur immerfort, auf die Erfullung des Tractars von Campo Formico, und auf ein Arranges ment in Italien. Aber die Majoritat des Directos riums weigerte fich, die Italienischen Staaten auf den vorigen Fuß zu arrangiren, und den Vorichlägen des Wiener Kofes Gehor zu geben. — So wurde die Roths wendigkeit der friegerischen Vorfehrungen herbeygeführt, die man in Bayern, "am Lech, an der Donau, in Tyroi, und an der Etsch in Italien sahe, mit deren einzelnen Details alle Zeitungen angefüllt find. - Die Franzosen machten, ihrer Geits, auch die eifrigsten Rriegs . Rriegs: Anstalten. Zugleich brachten sie durch die, im obigen KIL Kapitel angeführten, harten Schritte den Teutschen Friedens . Congres seiner Auflösung nahe.

Schon war alles zum Abzuge bereit, schon machten Fürsten, und Privat Personen Anstalten zur Flucht; schon zogen die Franzosen über den Rhein bey Kehl, und die Oesterreicher, vom Lech her, entgegen, als, wie eine so eben von guter Quelle eintressende Nachricht versichert — der Kaiserliche Hof den Französischen Sessandten zu Rastadt durch einen Courier die Bewilligung der letzten Forderungen, und Vorschläge des Director riums, übersandte. So kamen nun die Friedens Hosnungens von neuem empor, so umwöllt sie auch noch immer waren.

Ber vermag, Die motivirenden Umftande, und Boré falle pie zu neuen friedlichen Ausfichten mit Frankreich führten, bem Publico anzuzeigen? Wir getrauen uns nicht zu behaupten, daß der erfolgte Tod des Churfus fen von Batern, und die Besorgniß, mahrend eines neuen Frangofischen Rrieges; anderweitige neue Berf wicklungen zu bekommen; oder die Hofnung ber Erreis chung der noch nicht ganzlich bekannten flipulirten Vocs theile des Friedens von Campo Formido, eben in bent Augenblicke, da der Krieg beginnen follte - eine neue friedliche Unnaherung erzeugten. Es ift beger, alle Urtheile zurückzuhalten, und den, doch noch immer schwierigen, Bang ber politischen Berhandlungen abzus warten. - Die gegenwärtigen Situationen der Euroi paifchen Staaten find in ben vorstehenden Rapiteln ges treulich dargestellt.

### XVI.

## Bermischte Nachrichten.

Der König von Sardinien ist von Florenz nach Lie vorns abgereiset; hat aber stets die vielvermögende Beriwendung des Preußischen Hofes zum tröstenden Schutze.

Wir haben das Schreiben wohl erhalten, in web

dem wir aufgefordert werden, von der Schrift: L'Ana tidote au Congres de Rastadt: und von dem Berte Memoires, pour servir à l'Histoire du Jacobinisme, par Mr. l'Abbé Barruel. Londres 1798. IV. Volum. eine ausführliche öffentliche Anzeige zu geben. Erftere Schrift ift une nicht zu Sanden gefommen. Das zweys te Werk besigen wir feit geraumer Zeit. Wir haben aber aus pielen bewegenden Grunden bavon keine Ermahe nung thun wollen. Der erfte Theil enthalt viele Ute thelle, und Schlufe, bonen wir nicht beuftimmen kons uen, so viel mahred auch davunter ist. Der britte und vierte Theil enthalt mehrere perfonliche Beschulbigungen, Die wir nicht zu den unfrigen machen mogen, und bie dun Theil sehr geschätte, und verdiente Manner treffen. Von dem zweyten, dem wichtigsten Theile, Konnteni wir Zeugniße solcher Personen benbringen, Die compei tente Richter find, und das meifte darinnen beschriebne bestätigen. . Aber - die Zeit ist noch nicht ba, und wird vielleicht noch lange nicht da sein, daß man gewiße Wahrheiten, mit wahrem Rugen wird fagen fonnen, welche allein den geheimen Bang, und reißenden Forti gang der Franzosischen Revolution aufhellen; über wolcher das Dublicum bis jest nur Raifonnements, und aufges faßte Joeen, und Bruchftucke hat. - Der Nachwelt wird die wahre Geschichte nicht entgehen.

In den Französschen, und den daraus schöpfenden Glättern wird die Insurrection in Belgien, abermals, als niedergedrückt angegeben, ohne daß von irgend einem Vorfalle die Rede ist. Es werden nun auch gefangne Jusssurgenten hingerichtet, aber die meisten sind Bauern, wellche man aus ihren friedlichen Wohnungen weggeschleppt hat, weil sie beschuldigt sind, bey den Insurgenten gewesen zu sehn. Die Franzosen widersprechen auch der Nachricht, daß sich die Inseln im Indischen Ocean für unabhängig erklärt hätten, indem die Engländer versichern, daß sie schon mit den Inseln Handels. Contracte geschloßen haben. So verwirtt wird seht die Geschichte unser Zeit !

Altona, den 26sten Februar 1799.

Wenn wir nicht in eine überflußige Wiederholung du verfallen glaubten, so würden wir nochmais alle die ausgezeichneten Eigenschaften und Borzüge diejes Staats. kalenders ausühren, der durch seine vortrestiche und zwecke maßige Einrichtung ohnstreitig den Preis vor allen an: dern zahlreichen Producten dieser Clase davon trägt. Er ist unter dem Titel und ber außern Form eines Staatskalenders, vielmehr eine furje Statistif, eine lehrreiche Darstellung des gegenwärrigen Zustandes des Herzogthums Meckienburg Schwerin, und daher auch für den Ausländer als ein Beytrag zur Staatenkunde der Lander Teutschlands von brauchbarer Wichtigkeit. Die jährliche Erscheinung dieses nühlichen Werks ist eine Erneuerung der litterarischen Verdienffe, Die fich der ruhmlich bekannte gelehrte Verfaßer um fein Baterland. erworben hat. Es zerfällt in zwey Theile, und schließt sich wie gewöhnlich mit einer kurzen liebersicht der vorjähr tigen Mecklenburgischen Litteratur, und den Mecklenburgis schen Annalen des Jahrs 1798. Wir bemerken hier: aus, daß nach der Uebersiche der einheimischen Wollars beite, im vorigen Jahre, in 23 Städten 218 Meister mit 138 Geseilen, 74 Lehrlingen und 1708 Spinnern (zusammen 2138) sur 56,189 Nithle. 43,375 Stein Wolle eingekauft, und mit 41,653 Mihlr. Untoften zu 97,842 Riblr. verarbeitet hatten.

Entzifferung der drey wichtigsten Vorur= theile unsrer heutigen Welt. Von einem Schles

sischen Edemanne. Balle 1798. 8.

Diese fleine Libhandlung ist der Eneschleverung der drey wichtigsten Vorurtheile unsers Zeitalters, der durch den Sang der Französischen Revolution beher als durch alle speculative Philosophie in ihrem wahren Lichte dars gestellten Wörter — Menschenrechte, Freyheit und Gleichheit gewidmet. Der Versasser mehnt es recht gut, seine Sedanken und Vorstellungen sind richtig, aber es sehlt ihnen die nothige gefällige Einkleidung eines sorge sältig cultivirten Stils. Er hat zur Vestätigung seiner Sass duch die Kritif gegen den Vortrag sagen könnte, so ist doch der Schrift ihr guter Nichen nicht abzusprechen.

III.

eficultudes of misliche E

Bvergnig riegs.

Semertungen 2 4

Branffurt am De VIII

Mament. Berhanth IX. bis grften Januar

nen and blutige Kale de Acanzolen were X. bas Land ein. Un

XI. Asonfreiche innrer Biftanb.

XII. Rene Berlegenheit auf dem Congrege

ffabr. Unruhiger millstand. Dadrichten von wichtebnen Landern. Malten. XIII. Dadrichten von w annien. Holland, Tout Spaniett. Großbit fand. Preugen. Bland. Turten.

XIV. Fernere Briefe. Zus Ropenhagen, Can Berlin. Diren.

XV. Allgemeiner Bericht von ben politischen murdigfeiten.

XVI. Bermifchte Rachrichten.

# Politisches Journal

nebst Anzeige von

## gelehrten und andern Sachen.

Jahrgang 1799. Erster Band.

Drittes Stück. Mart 1799.

Dostamburg auf dem Kaiserlichen Reichs-Obers Postamte, den andern dasigen Postamtern, und in derhossmansschen Buchhandlung daselbst, erscheine diese Journal, welches einen vollständigen Inbegriff aller politischen merkwürdigen Begebenheuten, und zu gleich eine Sammlung von diplomatischen, statistischen und andern historischen Denkwürdigkeiten enthält, und von einer Gesellschaft von Gelehrten, unter ber Direction des Königlich Danischen Etats, Raths, Herrn von Schirach, zu Altona, herausgegeben wird, monaelich, in Hesten von 6 bis 7 Bogen, immier uns sehlbar, am lesten, oder vorlesten Tage jedes Monats.

Det jährliche Preis, in monatlicher Bersendung, mit den ersten Posten in jedem Monate, ist, burch ganz Teutichland posissen, drey Reichsthaler, sechszehn gute Groschen, in Louisd'er, zu sünf Thaler gerechnet; und auf Postpapier 12 Ggr. mehr, haldjährich.

Das Abounement geschiehet auf den Postamtern jedes Ortes, welche die Bestellungen in Famburg besorgen.

Man kann sich zwar zu seber Zeit auf einen ganzen oder halben Jahrgang abonniren, doch so, daß man die zu dem halben Jahrgange gehörigen, schon herausgekommes nen Stücke mituimmt. Einzelne Stücke kosten jedes 9 Gr. Conventionsgeld, oder 14 Schillinge Hamburger Courant.

Briefe und Einsendungen werden mit Erkenntlichkeit, aber nicht anders als portofrey augenommen, und nut, unter gegebner Juverläßigkeit, mitzetheilt. Examen de la Conduite des Puissances de l'Europe, depuis le Commencement de la Révolution Française, et des Suites naturelles qu'elle doit avoir. Par un Membre du Corps Germanique. 1798. in 8. 8. 175.

Unter vielen Schriften dieser Aur zeichnet fich die an: gezeigte durch ihre Frenmuchigkeit und Lebhaftigkeit aus. Der Verfasser ift ein eisriger Freund und Vercheibiger des Syftems einer allgemeinen Coalition aller Machte gegen die Französische Revolutionsgewält, ein Thema, das bereits Dumouriermit vieler Energie ausgeführt hat. Wenn wir manche seiner Urtheile auch nicht unterschreis ben modten, so find jedoch viele feiner Bemerkungen grundlich wahr und jum Theil auch neu. Goift es (G. 129) vollkommen richtig, daß die 1791 311 Dilnitz ge= schloßne Convention zwischen dem Kaiser und dem Konige von Prenfen von Seiten diefer bepben vorzüge lichsten Reichestände blos defensiv war, und nur die Abwehrung der feindlichen Angriffe Frankreiche zum Ges genstande hatte. Uebrigens enthalt biese Abhandlung viel lehrreiches für den jetigen Augenblick unfrer Zeit, periode.

Einen gleichen Zweck des allgemeinen Interefe beabs sichtige eine fürzlich unter dem Titel: Dreufens Bicutralitäts = System, deßen Ursachen und wahrs scheinliche Folgen, Teutschland 1799 in 8. eri schienene, dren Wogen starte Flugschrift. Der unges nannte lirheber derselben schildert dariit kurz und mis politischer Weredsamkeit die gemeinschaftliche Lage der Europäischen Staaten, und die Trennungsursachen der von Frankreich bedrohten Dandte, und fellt bann, nach mehrern Betrachtungen über die hinwegzutäumenden Hinderniße, die Bereinigung mit Defterreich, und die ernstlichste Bereitschaft zum schwersten aber Kriege als Prengens höchste Politik bar. Mit welchen Grunden der Berfaßer diese Menning unterstützt, wie er sie aus: führt, alles dies wollen wir, da wir keinen Plas has ben ausführlicher über den Inhalt und die anziehende Vorstellungsart dieser Abhandlung zu reden, unsern Les sern zur eignen unparthenischen Beurtheilung überlaßen.

Des geheimen Raths von Zofmann abgende thigte Rechtsertigung. Un das Teutsche Pus

# Politisches Journal

nebst Anzeige von

# gelehrten und andern Sachen.

Jahrgang 1799. Erster Band.

Drittes Stuck. Mar; 1799.

L

Bergleichung des jesigen National: Reichsthums von Großbrittannien, mit dem des ehmaligen Frankreichs, zur Zeit eisnes Wohlstandes. Lands Ertrag. Was nufacturen. Einsund Ausführ Staatsschulden. Privat-Neichthumer.

33 ift eines der vielen politisch: statistischen Phands mene, wodurch sich das lette Jahrzehend unsers Jahrhunderts für Die Dachwelt augzeichnet, daß, in: dem das siegreiche Frankreich in eine immer tiefere Zers ruttung des innern Zustandes versinkt - dagegen Enge land, unter den Anstrengungen des ausgebreigeisten Rrie: ges in allen Beltthellen, feinen innern und außern Flor auf eine in der Geschichte der alten und neuen Welt beys spiellose Scufe erhöht. Großbrittannien hat in der Des riode diejes Decenmums seine Handlung, seine Ins duftrie, feinen Rationalteichthum, und alle feine Sulfs, quellen in eben dem fraunenswürdigen rieseinmäßigen Berhaltnife vergrößert, in welchem Frankreich, mitten unter seinen auswärtigen Eroberungen und Erweiterun. gen, feinem ganglichen Ruine entgegen eilt. Welch ein Polit. Journ. Marz 1799.

unglaubliches Resultat bes Contrastes entspringt aus ber gegenwartigen Bergleichung des innern Reichthums zwischen bem glucklichen England, und bem verarmten republicanisitten Frankreich, wenn man nur bie haupts puncte betrachtet. Denn selbst che Frankreich noch die zerstorenden Convulsionen der Revolution erlitt, kam es dem jegigen Wohlstande, dem Staatsvermogen, und dem jahrlichen Ertrage der Einkunfte von Großbrittans nien nicht einmal zur Salfte gleich. Ginen statistischen Beweis hierven giebt folgende interegante Parallele, die mit genauer Sorgfalt nach ben zuverläßigsten Datis ab: gefaßt ift. In Ruckficht der Ungaben von ben Refours cen des alten Frankreichs sind vorzüglich die merkwürdis gen Berechnungen, die der bekannte politische Arithmes tifer Lavoisser, zufolge des Auftrags der Nationalvers sammlung, im Jahre 1790 machte, zu Grunde gelegt.

Die Arealgröße von Großbrittannien ohne Irland beträgt (in runden Zahlen).

70,000 Engl. Q. Meil.\*)

Die von Frankreich

160,000 -

Die jehige Bevolker rung von Großbrittans nien ohne Irland ist

12,000,000 Seelen.

Die von Frankreich war ehedem \*\*)

24,000,000 -

Das

- meilen zum gleichformigen Maafftabe des Areals anges nommen: so mie ebenfalls die Einkunfte nach Englis schem Munzsufe berechnet sind.
- berechbaren Bermindrung der Bolksmenge in Frank: reich ein Urtheil zu fallen, nur folgendes nicht öffentlich bekanntes historisches Datum an. Das Departement der

Das jährliche Einkommen von Großbeittannken beträgt, aufolge der neuesten Bereche nung Pitts, mit Inbegrif der nicht mit in die Tare einges schloßnen Einkunfte unter 60 Pf. Sterl., jährlich

135,000,000 Pf. Sterl.

Das von Frankreich war, nach Herrn Lavoisser, im Jahre 1790, 2,700 Millionen Livres Tournois, oder

112,500,000 ---

Folglich steigt bas Ueberetes wicht des jährlichen Ertrags der Einkunfte für Großbrittans nien auf

22,500,000 Pf. Sterl.

Moch größer erscheint dies Uebergewicht in folgendet

Vergleichung:

Wenn man annimmt, daß die Brittischen Einkunste zwischen ben gesammten Einwohnern von Großbrittannien in gleiche Theis le getheilt werden könnten, so wurde ein jeder jährlich haben

11 Pf. 5 Sh. — P.

Stellte

a support.

der' Ober : Loire, welches seit dem Anfange des Kriegs
23 Bolontair: Bataillons (jedes über 600 Mann stark)
gestellt hatte, hat kürzlich 1822 Conscribirte zu den Armeen gesandt. Wenn man von dem Menschenverlisste dieses irvartements, deßen Revolkerung ohngefahr den gossen Theil von der des alten Frankreichs aus; macht, auf die totale Populationsverringerung des mannlichen Geschlechts dieses Reichs seit dem Kriege schließt, so würde sich dieselbe auf 1 Million 400,000 Menschen belausen. Und hierin sind die Linientruppen, die Seemacht, und die Jundertrausende von Guillotis nirten. Fusillirten und auf andre Art Hingeschlachtes ten und Umgekommnen nicht mit inbegriffen!

Stellte man eine gleiche Theis lung in Frankreich an, so kame auf jedes Individuum nur fährlich 4Pf. 13Sh. 9P.

Wenn man ferner den Nation nalreichthum nach bem Ererage des Landes berechnet, so produs cirte damals in Frankreich jede Quadratmeile jährlich

Die Production einer jeden Quadratmeile in Großbrittane nien beträgt jährlich

1928

So ist also bas gegenwartige Staatsvermb= gen von Großbrittannien fast dreymal größer als der Mationalreichthum des vormaligen Frankreiche, ju den blubenden Zeiten der Monarchie.

Die hauptquellen diefer Odjage von England find, nebst der Handlung, die Industrie und der Gewerbfleiß. Wie sehr sich derselbe in den letzten 8 Jahren erweitert hat, und wie groß die Zunahme der Englischen Manus facturen und des Commerzes überhaupt gewesen ist, zeigt folgende ganz neue sichre, im Brittischen Senate bekannt gemachte, Ungabe von bem Totalbetrage der Ein: fuhr und Mussuhr Großbrittanniens. \*)

| Jahre. | Werth der aus | geführten | Werth der aus | geführten |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|        | Brittischen   | Waaren.   | Fremden 2     | Baaren.   |
| 1790 " | 14,921,084    | P1. Gt.   | 5,199,037     | Pf. St.   |
| 1791   | 16,810,020    |           | 5,921,976     |           |
| 1792   | 18,336,851    | -         | 6,568,348     |           |
| 1793   | 13,892,268    |           | 6,497,911     |           |
|        |               |           |               | Jahs      |

Sie ift die Subftang ber außerst merkwurdigen, außer England bem Publicum in ihrer Wichtigkeit nicht gur Kenntniß gekommnen, Parlaments; Rede des Lords . Aucklandi

| Jahre. | Werth der ausgeführ   | ten Werth der a     | Werth der ausgeführten |  |
|--------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
|        | Brittischen Waar      | en. Fremden         | Baaren.                |  |
| ¥794 * | ) 16,725,402 Pf. (    | ot. 10,023,5        | 64 Pf. St.             |  |
| 1795   | 16,527,213 —          | - 10,785,1          | 25                     |  |
| 1796   | 19,102,220 -          | - 11,416,6          | 93                     |  |
| 1797   | 17,268,807 —          | <b>—</b>   11,948,2 | 34 — —                 |  |
| Jahre. | Totali Betrag ber aus | Berth der Im:       | Weberges               |  |
|        | geführten Brittischen |                     | wicht der              |  |
| · .*   | und Fremben Waaren.   | •                   | Musfuhr.               |  |
|        | Ps. St.               | Pf. St.             | Pf. St.                |  |
| 1790   | 20,120,121            | 19,130,886          | 989,235                |  |
| 1791   | 22,731,996            | 19,669,782          | 13,062,214             |  |
| 1792   | 24,905,200            | 19,659,358          | 5,245,842              |  |
| 1793   | 20,390,179            | 18,696,593          | 1,693,586              |  |
| 1794   | 26,748,966            | 22,288,894          | 4,460,072              |  |
| 1795   | 27,312,327            | 21,859,256          | 5,453,071              |  |
| 1796   | 30,518,913            | 22,749,476          | 7.7.69,437             |  |
| 1797   | 29,217,041            | 21,013,596          | 8,203,445              |  |

Von dem verstoßnen Jahre 1798 läßt sich noch nicht der Totalbetrag bestimmen, da sich die Angaben auf keine spätere Periode, als dis auf den 10ten October erstrecken. Aber man sieht da aus, daß die Aussuhr der Brittischen Manusacturen und fremden Waaren in den dren am 10ten October 1798 zu Ende gehenden Vierteljahren, im Vergleich mit den neun ersten Monas ten des vorhergehenden Jahrs 1797, sich abermals sehr ansehnlich vergrößert hat.

In den neun ersten Monaten des Jahrs 1797 wurde nemlich an Brittischen Manusacturwaaren aus:

geführt

P3 ... Mach

<sup>\*)</sup> Mit Erffaunen nimmt man wahr, wie sehr im zwens ten Jahre des Kriegs gegen Frankreich, besonderswer auswärtige Handel ein Eigenthum der Englander geworden ist, und wie sich derselbe in ihren Handen ime mer vermehrt hat.

| Mach allen Ländern,                                                                                                     |                                              | 6 6 7                     | i                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| außer Indien und Chi:                                                                                                   |                                              | - 016 ONE                 | on               |
| na, für                                                                                                                 | 10,071,02                                    | 19 Pf. 13 Sh              | . 8 5            |
| Nach Offindien und                                                                                                      | I grate a                                    | 0                         | m                |
| China sur :                                                                                                             | 1,963,63                                     | 39 Pf. 3—                 | 11 p.            |
| Busammen fü                                                                                                             | r 1.2,034,6                                  | 68 Pf. 17 Of              | i. 7P.           |
| In der dreyvierte                                                                                                       | liebriden S                                  | Evode des                 | Jahrs            |
| 1798, bis zuni voter                                                                                                    | Detober                                      | wurde bagi                | egen an          |
| Brittischen Manufacter                                                                                                  | aucaginhr                                    | 1                         |                  |
|                                                                                                                         | i dangelade                                  |                           | ,                |
| Mach allen Ländern                                                                                                      |                                              |                           |                  |
| außer Indien und Chi:                                                                                                   |                                              | 28Pf. 14S                 | A -M             |
| na für                                                                                                                  | 12,234,3                                     | 2831. 140                 | 4. 1 2.          |
| Mach Oftindien und                                                                                                      | 10000                                        | mie in @                  | 6 - m            |
| China für                                                                                                               | 1,050,7                                      | 30 Pf. 3 S                | ŋ. 1 p.          |
| Folglich betrug die Zinahme der Ausfuhr vom Manufacturwaaren in die ger Epoche des Jahrs 17 Von diesen wurd verschieft: | noies 1,249 en solgende Gahren bis Oct. 1797 | In den ZIa<br>zum roten O | Artifel hren bis |
| Verabeitetes                                                                                                            | 200 PH 011                                   | 1                         | /                |
| Eisen , 631,0                                                                                                           | 000 -                                        | 678.000                   | -                |
| Leinen 4 493,                                                                                                           |                                              | 880,000                   | -                |
| Wollne                                                                                                                  |                                              | 00-70-0                   |                  |
| 1                                                                                                                       |                                              |                           |                  |

Waaren \*)

4,978,000

Mis

<sup>&</sup>quot;) Borgüglich shatte die Fabrication des Leinens und der wollnen Waaren, im verfloßnen Jahre sehr ansehnliche Fortschritte gemacht.

Der gesammte Betrag der in den drey, den 10ten Oct. 1797 zu Endegehenden, Vierteljahren aus

geführten Fremden Baaren war 8,654,093 Pf.15 66.9P

In eben diesem Zeitraume

bis jum gedachten Tage 1798 9,692,094Pf.12Sh.8P.

Der Zuwachs der Fremden Exporten in dieser Periode des versloßnen Jahrs belief sich also auf

1,038,000Pf. 16Sh. 11P.

In einer allgemeinen Parallele der Jahre 1797 und

1798 war also bas

Totale der In der Periode bis In der Periode bis von England zum 10ten October zum 10ten October ausgeführten 1797. 1798.
Brittischen Manufactur:
Waaren: 12,034,000Pf. St. 13,285,000Pf. St. Fremden
Baaren: 8,654,000 — 9,692,000 —

In allem 20,688,000Pf. St. 22,977,000 Pf. St.

Das Uebergewicht von 1798 stieg demzusolge auf 2 Millionen 289,000 Pfund Sterling.

Man hat in defentlichen Blattern Berechnungen gestesen, wie viel von der Bezahlung der Staatsschule den, und von den jährlichen Staatsausgaben Engelands auf seden Tag, auf sede Stunderc. komme. Diese Calculs sind bloße idealische Spielerezen, deren Ressultate ohne alle Brauchbarkeit sind. Wir liesern hier dagegen folgende ganz neue, mit muhsam sorgfältiger Genauigkeit gemachte Berechnung, die die gesammten Einkunste Englands in reducirten arithmetischen Vershältnißen darstellt, und die mit der Realität des Russens,

Mubens, allgemeines statistisches Interesse verbindet. Die gesammten jahrlichen Ginfunfte aller Ginwohner von Großbrittannien, ohne Irland, oder die Inter regen bes Nationalreichthums, betraden, wie oben anges führt worden ist 135 Millionen Df. Sterl. Von diesem jährlichen Einkommen werden also jeden Tag 360,863 Di. St. - jede Stunde 15,410 Di. St. 19 Sh. 2 P. - jede Minute 256 Pf. 17 Sh. ger wonnen. Könnte man das Capital von diesen auf der Handlung, dem Runftfleiße, und den andern Arten Des Erwerbs beruhenten jahrlichen Einkunften berech: nen, to wurde Baffelbe (nur ju 5 Pro Cent angenommen) auf die ungeheure Summe von - 2700 Millionen Pfund Sterling steigen. (16200 Millionen Reichs: thaler in Louisdor. Die Frangofichen Rational: Intes reffen betrugen nach obiger Berechnung von Lavoiffer, 112,500000 Pf. St., also tas Capital 2250 Mill. Pf. Sterl. 13500 Mill. Thaler in Louishor. - 2010 ift 2700 Millionen Thaler Ueberschuß des Capitals Reichthums Großbrittanniens gegen den von Frankreich in der vorigen Periode des hochften Wohlftandes. )

Ken Privatpersonen in dem reichsten Lande der Welt kennen zu leinen. Wir theilen hier unsern Lesern daher solgende in den öffentsichen Englischen Viattern enthalz tene Liste der Ersten Clase der Eigenthümer in Groß: britrannien mit, die nach der neuen Taxe auf die jähr= lichen Einkunste nunmehr folgendermaaßen den zehnten Theil derselben zu den Staatsbedursnissen

bepiragen :

Jährlich:

Mr. Beckford \*)

11,000 Pf.

Hers

Die Besitzungen bes Mr. Becksord in Jamaica allein trugen in den dren letztern Jahren jährlich 120,000 Ps. St., also weit über eine halbe Million Reichsthas ler

| Jährlich:                 | ,        |
|---------------------------|----------|
| Herzog von Morthumberland | 8000 Pf. |
| Graf von Lonsdale         | 7500 -   |
| Marquis von Donegall      | 6000 -   |
| Herzog von Bedford        | 5000 -   |
| Herzog von Marlborough    | 5000 -   |
| Herzog von Buccleugh      | 5000 -   |
| Herzog von Devonshire     | 4500 -:  |
| Herzog von Norfolk        | 4000 -   |
| Marquis von Buckingham    | 3500 -   |
| Graf Fikwilliam           | 3500 -   |
| Herzog von Portland       | 3000 -   |
| Marquis von Abercorn      | 2800 -   |
| Marquis von Bach          | 2500 -   |
| Graf von Derby :          | 2300 -   |
| Sir William Pultenen      | 2300 -   |
| Marquis von Lansdown      | 2200 -   |
| Graf von Egremont         | 2300 -   |
| Lord Petre                | 2200 -   |
| Herzog von Richmond       | 2000 -   |
| Sir James Tilney Long     | 2000 -   |
|                           |          |

### II,

Erzehlung eines Augenzeugen von den Schicksalen des Königs von Sardinien. Schreiben eines Schweißer Dfficiers.

Die traurigen Schicksale des Königs von Sardinien sind im allgemeinen auch aus unserm Journale, bekannt. P 5

der ein. Wie viele der kleinern Fürsten Teutschlander die einen Hostaat und eine eigne Landebregierung zu unterhalten haben, besitzen nicht die Halfte — ja nicht einmal den dritten Theil dieser Einkunfte.

Ein näheres Detail vieler Umstände enthält das nach: folgende Schreiben eines Schweißer: Officiers, welcher das aufrichtig beschreibt, wovon er selbst Augenzeuge gewesen. Der Werth eines so interepanten historischen Beytrags ist unverkennbar.

Wir wollen dieser Erzehlung aber einen Umstand voraussehen, welcher darinnen nicht erwähnt werden

fonnte, und merkwurdig ift.

Der Konig von Garbinien, ein fehr religiofer herr, hatte fein vorzügliches Vertrauen auf feinen Beichtvater, einem Barnabiter : Monch gefegt. Diefer, von ben Franzosen bestochen, leitete, den Konig, noch als Krons pring, ju feiner Freundschaft gegen die Frangofen, uns ter blendenden Vorspieglungen, von Vermehrung bet Sardinischen Staaten burch einen Theil von Mailand. -Der argliftige Monch wußte auch, bey ben nachherigen widrigen Unfallen, den Konig in feinem Bertrauen fo fehr zu erhalten, daß der unglückliche Pring, als er feine Staaten verlagen mußte, diesem Beichtvater zwey fofts bare Raftchen anvertrauete. In einem befanden fich die herrlichsten Edelsteine, Genuesische Banknoten und andre Schäte; in bem zwenten, pretiose Reliquien. fromme Beichtvater folgte bem Konige nach. Wege von Parma nach Florenz aber verschwand er mit dem Juweelen : Raftchen, und hinterließ nur bas Relie quien , Raftden, 200e Dachforschungen nach dem ente flohnen Beichtvater find vergeblich gemefen.

Das Schreiben des Schweißer, Officiers enthalt

folgendes:

"Da ich eine gute Selegenheit habe, Ihnen durch die Hand eines Freundes einen Brief zukommen zu laßen, so benuße ich dieselbe, um Ihnen einige Details über die Nevolution, oder vielmehr über die Räuberen, von Piemont zu geben; Details, die den Stempel der genauesten Wahrheit tragen, die aber ohne Zweisel in dem übrigen Europa wenig bekannt sind, da die Frank zosen

zosen alle Vorkehrungen treffen, um keine Nachrichten verbreiten zu laßen.

Sie erinnern sich noch, wie sehr der zwischen Frankereich und dem Könige von Sardinien geschloßne, den weitern Fortschritten der Französischen Armee so günstige, Friedenstractat, sur den König erniedrigend war; so daß selbst die Französischen Blätter ihn eine schimpflische Capitulation nannten. Man hätte hossen mußen, daß solch ein Zustand der Abhängigkeit und Unterswürfigkeit den Ansprüchen des Französischen Directoriums Genüge leisten müßte; aber er überlieserte seiner Willführ noch nicht alle die Kinanz: Resourcen des Lanz des, und aus diesem Siesichtspuncte arbeitete man, seit dem Jahre 1797 daran, eine Revolution daselbst zu machen.

Unmittelbar nach dem Staatsumwalzungen von Bes nedig, und Genua, Die, wie jest Jedermann weiß,. nur aus Finanzabsichten vollführt worden maren, wollte man eben diese Operation in Piemont vornehmen. Man. fachte die Ehrsucht der Cisalpiner, und die alte Erbite terung der neuen Ligurier an: Man organisirte eine Ems porung; Cisalpinische, und Diemontesische Banditen .. versammelten fich in der Proving Varese, an den Pies montefischen Grengen. Aber ber Ronig hielt festen Stand; Die Truppen und das gange Land unterftugten ihn; er ließ bie Chefs der Revolte verhaften. mandte fich an Buonaparte, den einzigen damaligen Oberheren Italiens. Der damalige Kampf zwischen ben Rathen, und dem Directorium, defen Ausgang noch ungewiß mar, und die Motion Dumolards, mele de Buonaparte tief gefranct hatte, verhinderten ihn in Diefem Augenblicke, Diefe Emporung gu begunftigen. Er ließ die Zusammenrottirungen von Barese zerstreuen, und man sah damals in allen Journalen jenen famdien Schriftmechfel zwischen diefem Generale, und bem Die nifter Priocca erscheinen, worin der erstere alles zu thun

COMPUTE

versprach, was Sr. Majestät angenehm sein wurde. Demohngeachtet hielt der Französische Minister zu Turin den Rechtsgang der Tribunäle auf, den er eine Maßacre wannte. Er besahl dem Könige eine Um: nestie zu proclamiren, und die Empörer kehrten trium; phirend wieder in ihre Heimathen zurück.

Man erregte in der Folge den Krieg der Ligurier. Der Minister Sottin zu Genua, der diese Operation zu indiscret betrieben hatte, wurde, dem Anscheine nach, abgesetzt, weil man damals die Mächte einschläs fern wollte; aber er blieb nicht weniger darum zu Mais

land, und das Project wurde fortgefest.

Ich habe felbst diesen ganzen Krieg gegen bie Infürgenten, und die Ligurier mitgemacht. Ich fann Ihnen betheuern, daß es unter ben erstern nicht 40 Diemonteser gab. Fast alle waren Banditen, die wes gen Diebstähle, Raubereyen zc. bestraft maren. Reft beständ aus einer gleichen Gattung von Cisalpis nern, Liguriern, und vorzüglich Franzosen. Bar man auf hundert Schritte von einander, fo ftellten fich Frank zofische Pifets dazwischen, um uns am Schiegen zu bind dern. Machte man Gefangne, fo hatten fie Franzos fische Patente, und man war gezwungen fie wieder freps gulagen. Ich habe häufig unfre Truppen fur Buth zu schäumen sehen, wenn sie genothigt waren, Convopen von Munition zu den Emporern und Liguriern vorbeis ziehen zu lagen, weil sie von den Franzosen geführt waren, oder weil man fie für fie bestimmt ausgab.

Da die Franzosen endlich sahen, daß der König, ohngeachtet aller Hinderniße, den Sieg davon tragen, oder daß der verlängerte Krieg ihnen die Resourcen ents ziehen würde, nach denen sie trachteten, so verwandten sie ihre sogenannte Friedensvermittlung, unter Bedingungen, deren Resultat ihnen vortheilhafter war, als der vollkommenste Ersolg der Insurvection es hätte senn können; nämlich daß sie die gegenseitig eroberten

Lander, fo wie die Festungen besetzen, und felbst in bie Citadelle von Turin eine Garnifon legen follten. Dieß war ein großer Schritt, abet er reichte noch nicht hin. Man erpreßte Contributionen und Lieferungen an Rleis dungsftucken, und Rriegsbedurfnißen vom Ronige, ba das Directorium niemals einen Gous baar Geld Schickt; sobald feine Truppen auf fremdem Gebiete, es fey bes Freundesnoder des Feindes, find. Man verlangte, daß er die Anzahl feiner Truppen verringern, und feine getreueften und fahigften Minifter entfernen follte; man hatte felbst die Unverschämtheit, die Uebers lieferung seines Arfenals von ihm zu fordern. Ich weiß von einem der ausgezeichnetsten Manner in der Stalles nifchen Armee, bag fich ber Ronig in diefer Epoche, durch ein, dem Directorium gegebnes, Douceur von 25,000 Louisdor losgekauft bat.

Demohngeachtet wandte Menard alle Mittel an, um eine Revolution zu erzeugen. Als er sah, daß sich alle seine Unstrengungen gegen ihn richteten, und den Abscheu des Volks gegen die Franzosen vermehrten, schried er dem Directorium, daß er keine Alittel weit ter wüßte; und er wurdt für seine Ungeschieflich

feit abgesetzt.

Am been September ließ der Commandant der Cistadelle, Colin, seine Soldaten eine revolutionaire Mass kerade aufführen. Man kleidete einige in das Costume der Senatoren von Turin, die man hinten auf die Kutschen stellte, andre wurden als Bediense verkleidet, und in die Kutschen gesetzt. So sührte man sie unter Schmähungen, und beleidigenden Benennungen für den Konig, deren Wiederholung selbst der Unstand verbietet, durch die Stadt.

Diese Farce erregte den Unwillen des Volks, und der ohngefähr 20,000 Mann starken Nationalgardevon Turin in einem solchen Grade, daß sie sich in Menge nach dem Hause des Generals, und des Französsichen

Um:

Umbagadeurs begaben, und bie Citabelle, es fofte mas es wolle, ersteigen wollten. Der Konig hatte alle mögliche Duhe, sie durch die Truppen daran ju verbindern. Der General beflagte fich nun, bag man Das Volt gegen sie gum Aufrahr reitzte, und Daß er nicht mehr in Sicherheit für fein Leben ware. Der Graf von St. André führte ihn ins Baus des Ambahadeurs, indem er ihm versprach, daß ihm nichts geschehen wurde. Er redete das wuthende Bolk an, welches fich zerftreute, und herr von Saint : Unbré fagte barauf: " Sie feben, mein General, mas es heißt, pon Bolte geliebt zu merden.,

Da endlich im Decembermonate bie dringenden Ber burfniße der in Stalien febr verftartten, und feit vier Monaten nicht bezahlten, Frangofischen Urmee, ber Rrieg mit Meapel, und Die Wahrscheinlichkeit eines Rriege mit Defterreich, es nothig machten, Arfenale, Magazine, Contributionen, und felbst im Falle von Unfallen und Berluften, einen geficherten Ruckzug gu haben; fo mußte man fich, ploglich ohne Widerstand, Ptemonts bemachtigen. Auf folgende Art benahm man fich hierben, wenigstens ju Mlegandrien, wo ich in Gan nison war.

Am zien December ; alfo den Cag vorher, an welchem bas Directorium gu Paris Die Rathe bavon benachrichtigte, daß ber Konig gemeinschaftliche Gaz de mit ihren feinden mache, tamen grangofische Eruppen, in hinlanglich großer Starte, nach Miegans brien, so wie in die andern Grengstädte. Dieg war ih nen sehr leicht, da der Konig feit langer Zeit Befehle gegeben hatte, daß man in harmonie mit ben Frange. fen leben, sie ohne Hinderniße vorbenziehen lagen, und blos jedesmal ben üblichen Beriche barüber abffatten follte. In ber Dacht, versammelten fie fich auf bem Marktplage, indem fie fagten, daß fie abmarschirten. Der madthabende Diemontefifche Officier, Der fich Das selbst

selbst befand, wurde von einem Französischen Officiere ben Seite gezogen, der ihm geheimnisvoll eröfnete, daß er ihm etwas wichtiges anzuvertrauen habe. Er sagte, ihm, daß er selbst empfindlich gerührt über den Austrag sen, den er an ihn auszurichten habe; daß es keinen König mehr gabe, daß die Revolution allenthalben gemacht sen, und daß ihnen nichts beser res zu ihnn übrig bliebe, als sich zu Gefanstnen zu ergeben, und sich an die Franzosen anzusschließen.

Während daß man so parlementirte, mat die Pies montesische Wache ploglich umringt, und gesangen ges nommen. Eben dieser Auftrag wurde, zur selbigen Stunde, und auf eben die Art, an allen Thoren auss gesührt. Die Soldaten wurden nach der Citadelle gesührt; man gab ihnen nichts zu eßen noch zu trinken, die versprachen, mit den Franzosen zu marschiren. Um Morgen des solgenden Täges, ließ man die Ofsischere eintaden, sich zu der und der Stunde, in ein Privathaus zu begeben. Als sie sich daselbst einfanz den, erklärte man ihnen, daß sie sich daselbst einfanz den, erklärte man ihnen, daß sie Gesangne wären, und

behandelte fie wie gemeine Goldaten.

Kierauf machte man bloß eine Proclamation ber kannt, worin gesagt wurde, daß Krankreich dem Könige von Sardinien den Krieg erklärt habe, weil er nicht zur rechten Zeit sein Contingent geliesert hane (welches man N.B. nicht eher von ihm gesordert, und zu dessen Stellung er sogleich Besehle gegeben hatte) und weil man Actenstücke entdeckt hätte, welche bewies sen, daß er gemeinschaftliche Sache mit der neuen Coallition mache; Acrenstücke, die man seitdem nicht sür gut besunden hat zu produciren, und die man, da der Zweck erreicht war, nicht einmal sich die Mühe gegeben hat ordentlich abzusaßen. \*) Nach Verlesung dieser Proz

Die revolutionaire Etbichtung biefer, nachmable erschie, nenen,

Proclamation schrieen die Franzosen: es lebe die große Mation: Aber Micmand schrie mit ihnen. Bey der Pflanzung des Vaums ihrer sogenannten Freyheit, waren sie genothigt, Jungen und Straßen buben zu bezahlen, und zu berauschen, um ihnen bey: zustehen und Lärm zu machen.

3 Dachdem diese Mauberen ber Grengftabte vollsührt worden war, setten die Frangosen am Gten und 7ten ihren Marsch nach Turin fort, und bemächeigten fich der Unboben, die Diese Stadt einschließen. Gie schickten einen Adjudanten an den Konig, der ihm die Capitulas tion porlegte, und ihm befahl fie zu unterzeichnen, um Blutvergießen zu verhindern. Es waren gegen 20000 bemafnete Menschen zu Turin, Die dem Ronige Die Bitte überfandten, fich ins Arfenal zu begeben, wolches eine Art Festung ift, wo fie ihn vertheidigen murden. Aber der Konig war zu schwach, und seine Befehle felbst tahmten den guten Willen: Das Regiment Chrift Bae flaisan, wollte sich indefen nicht entwafgen lagen. Es Jog mit Trommelschlag aus ber Stadt aus, aber es war bemobnegachtet genothigt nachher nachzugeben, als die Helvetischen Deputirten ankamen.

Sie haben gesehen, daß sogleich nach der Unterzeich: nung der Capitulation die Franzosen von nichts anderm weiter vedeten, als von Wasser, Magazinen, Domainen, Schähen zc. die in ihre Gewalt gefallen wären, und von Contributionen, die sie erheben wollten. Selbst die Capitulation wurde nur in den, den Franzosen güns

nenen angeblichen Correspondenz ins licht gestellt. Ein neuer Beweis von der Falschheit derselden ist es, daß in dem, unterm 4ten October angeblich dazitten, Briefe des Meapolitanischen Ministers, Prinzen Pignatelli, der Graf von St. André als Gouverneur von Turin angegeben wird. Und — erst mehrere Mouate nach dem Datum dieses Briefes wurde dieser General zum Gous verneur der Residenzstadt Turin ernannt.

stigen, Artikeln gehalten. Anstatt den König sich frey nach Sardinien begeben zu laßen, sührte man ihn erst nach Parma, wo er unter der Wache von 130 Französ sischen Husaren wie ein Gesanguer gehalten wurde. Er wagte es selbst nicht einmal zu schreiben, noch zu protes stiren. Die Franzosen haben ihn sogar gezwungen, die schwache Proclamation vom 7ten December zu widers rusen, worin er sich nur auf eine surchtsame Urt verstheidigt hat, indem er kaum die Wahrheit berührte. Viele Schweizer: Ossiciere haben sogleich ihre Entlassung genommen, und ich bin unter dieser Zahl."

Der König ist bekanntlich nachher von Parma nach Klovenz, stets von einem Französischen Officier bewacht, und von da nachher nach Livorno gereist, um nach Sarz dinien überzuschissen, und — dort allen Prinzen, und Königen, die mit den Franzosen Frieden und Freundsschaft schließen, zum Bepspiele zu dienen!

### III.

# Benträge zur Geschichte der Industrie in den Königlich4Dänischen Staaten.

(Que Ropenhagen eingefandt.)

Rein Land hat Verhältnismäßig so viele milde Stiftungen und Gaben an das Publicum aufzuweisen, als Dancs mark: und noch finden sich nicht selten neue Beweise dies fer edeln Denkungsart. Sind auch jezt dergleichen Beys spiele vielleicht nicht so häufig als vorhin, so ist es uns leugbar, daß die Mildthätigkeit der Geber mehr auf Gegenstände gerichtet ist, die einen allgemeinen Nußen beabsichtigen, als vorhin, wo bisweilen blinder Relis zione: Eifer, Familien: Verbindungen, und andre dergleis chen Bewegungsgrunde die Gabe bestimmten. Die Polit. Journ. März 1799.

Aufmuntrung ber Mational : Industrie ist eine der wicht tiasten Aufgaben für den Patrioten.

Unter den reichen Privatieuten, welche fur die Bes fordrung derfelben Gorge getragen haben, befindet fich der jest verstorbne Etatsrath Reiersen, vormaliger Afos cié des hiesigen berühmten handelshauses de Conind. Diefer Mann hatte burch den Sandel ein Rapital von ohngefähr 500,000 Rthirn, gesammelt, welches er, da er feine Rinder hatte, jur Hufnahme des Manufacturs wefens in den Danischen Landen ju verwenden beschloß. Die Erecutoren des Testaments haben also ihre Absicht befannt gemacht, verschiedene Zweige der Industrie burch Pramien und ginsenfrene Geldvorschuße zu unterftugen, und dazu die jahrlichen Binfen anzuwenden, ba das Ras pital ftets unangerührt bleiben foll. Die Fabricirung grober Tucher von einlandischer Wulle, der Tabaks. Sanfi, Flache: und Rleebau, bie Berfertigung nute licher Maschinen; dieses find die Hauptgegenstände, auf deren Berarbeitung und Beredlung Die Gorafalt ber Executoren des Testaments gerichtet ift. Much werden fie den Druck nuglicher Schriften, die zur Technologie und zum Landbau gehören, befordern.

Schon spurt man die Früchte dieser vortrestichen Einrichtung. Unter andern ist nicht nur die Anzahl der hiesigen Schulen, worinnen arme Kins der zum Spinnen, Stricken ze. angehalten wers den, beträchtlich vermehrt, sondern es sind auch versschiedne dergleichen Schulen, in den Provinzen ansgelegt. Um den hiesigen Handwerkern Gelegenheit zu geben, sich theoretische Kenntniße zu erwerben, die ihnen zur Verbesterung und Erweiterung ihrer Künste und Gewerbe dienen können, wird eine Uebersehung des bekannten Französischen Werks: Description des arts et metiers, veranstaltet, die von einem sähigen Wanne besorgt wird, und nicht allein auf das Locale angewandt wird, sondern auch die neuern Entdeckungen

und

und Verbesserungen in sich faßt, welche die Künste seit der Erscheinung jenes Werks erhalten haben. Um das Ganze aber noch nühlicher zu machen, haben zwen Sachkundige Manner von gedachten Erccutoren den Auftrag erhalten, eine Reise durch Danemark vorzuntehmen, um mit den Magistraten eines jeden Orts zu überlegen, welche Zweige der Industrie baselbst besons ders eine Ermunterung verdienen mochten. Diese bey, den Manner haben thre Reise durch Seeland beenbigt: und die von ihnen getrosnen Unstalten sind so beschaffen, daß wir mit Gewisheit einem gunstigen Ersolge entges gensehen können.

Unter den ausländischen Manufacturen, welche hierselbst eingeführt worden find, befindet fich besonders das sogenannte rothe Turkische Garn, welches mit Grappe (Karberrothe) gefarbt wird. Die eigentliche Bubereitung bes Garus und ber Karbe, war hierselbst ein Geheimniß. Best hat aber ein hiefiger junger Chemift, ber viele praftische Renntnige mit einem uns ermuderen Rleiße verbiildet, die Runft ei funden, folches Garn fo ju fathen, daß es bem Muslandifchen nichts nachgiebt. Unfre Regierung, die fiets auf die Befotde rung der Industrie ein wachsames Auge richtet, hat auch dem Eifinder dieser Runft eine thatige Unters ftuhung zur Unlegung einer Fabrit versprochen, woburch Der Ration die beträchtliche Summe Gelbes, welche für diesen Artitel jahrlich aus bem Lande geht, eifpart wirb:

Die Pferdezucht ist für Danemark, und sur die Herzeigthümer, von so großer Wichtigkeit, ihrils in Absicht bes vielfältigen Rugens für den Rekerbau, und die Cavallerie, theils wegen des Bortheils, welcher durch deßen Verlauf in die Fremde für die Handels. Bilanz des Staats entsteht, daß unfre Regierung, welche die Vergrößerung und den ansgebreiteten Flor aller Zweige der Industrie zum vorzüglichen Gegen.

Rande ihrer möglichsten Sorgsalt macht, auch diesen nicht aus bem Gesichtskreise verloren hat.

Authentische Nachrichten haben bewiesen, daß Das nemark im Jahre 1797 über 16000 Pferde ausges führt, und dadurch allein wenigstens eine Million Rthlr. in einem Jahre gewonnen hat. Die Aufmerks samkeit auf diesen Artikel wird aber zu einem besons dern Zielpuncte, da Fremde das Land von den besten Pferden enthlößen; und es wird um so nothwendiger, die besten Hengste und die vollkommensten Stuten zur

Fortpflanzung der Zucht zu behalten.

Solche Veranstaltungen sind um so vollkommner, wenn sie ihren Zweck erreichen, ohne einen Privats mann in seinem Eigenthume zu beeinträchtigen. Der König bestimmt daher jährlich 2080 Athlr. an Präsmien sur die zur Stutteren tüchtigen Hengste von ausgezeichneter Güte, welche bey verschiednen dazu ansgestellten Behörden vorgewiesen werden, und läßt Wart & Schill. für jedes Füllen auszahlen, welches von diesen Hengsten erzeugt wird. — Vier Landleute, welche die Pserdezucht mit besonderm Fleise betrieben, haben im vorigen Jahre jeder die große Gold-Medaille von 100 Athlr an Werth erhalten, 14 die größere Silber Medaille von 20 Richt, und 12 die kleinere von 10 Richt am Werthe.

## W.

Historische Notiz von dem Leben des letzte verstorbnen Churfürsten v.Pfalz-Baiern, Carl Theodor.

(Aus der Frangofischen Munchner Zeitung.)

Earl Philipp Theodor, defen Berlust lange Zeit von den Freunden der Religion, der Menschheit, und

und der Wißenschaften beweint werden wird, stammte aus bem Pfalzgräflichen hause von Sulzbach: Er mar am IIten December 1724 geboren, wurde am 31ften December 1742. Churfurft von der Pfalg am Rhein, und folgte am 3often December 1778, als 66fter Hers jog von Baiern, dem Churfürsten Marimilian Joseph nach. Er vermählte sich, in erster Verbindung, mit feiner Unverwandtin, der im Jahre 1794 geftorbnen Pringegin Marie Elifabeth Mugufte von Sulgbach, und in zweyter Heyrath, mit Marie Leopoldine Erzherzogin von Desterreich, geboren den Toten December 1776. Wir unternehmen es nicht das offentliche und Privatles ben dieses Fürften, degen Undenken die jahlreichen Une ftalten der Rachwelt überliefern werden, im Detail bar zustellen. Wir wollen unfern Lesern nur einen furgen Abrif von dem, was er gethan hat, vorlegen.

Dit glücklichen Unlagen geboren, bildete er sie mit Sorgfalt aust. Die Sprachen, die Kunste, und bie Wissenschaften, waren die vorzüglichsten Gegenstände seines Studiums, und er machte darin schnelle Fortsschritte. Er sprach mit einer ausgezeichneten Geläufigskeit Latein, Französisch, Italienisch, Teuesch, und Englisch. Vorzüglich gestel ihm die Französische Litter tatur: Er war mit den meisten in dieser Sprache ges schriebnen Werken vertraut, und sällte darüber ein grunds liches und ausgeklärtes Urtheil.

Als Carl Theodor die Pfalz am Rhein ererbte, mußte er sich dem so anziehenden Umgange der Musen entreißen, um sich den muhlamen Sorgen der Regier rung zu widmen. Dieß war eine wahre Ausopserung für ihn. Aber er wußte, daß ein Fürst, der berusen ist zu regieren, sich ganz seinem Bolke schuldig ist, und er verpflichtete sich das Glück deßelben zu machen. Diese Verpflichtung hat er gehalten. Die Pfalz vers dankt ihm den Wohlstand und das Glück, deßen sie bes ständig, bis zu dem unseligen Kriege, den wir bald beens digt zu sehen wünsehen, genoßen hat.

Durch

Durch tugendhafte und aufgeflarte Danner unters flugt, Die er geschieft zu beurtheilen, und zu gebrauchen mußte, besaß er die Runst, die Last seiner Unterthanen zu erleichtern, und zugleich ben Sof zu Mannheim jum glanzenoften in Teutschland, diese Stadt jum Mittels puncte des guten Geschmacks, ber Wifenschaften, ber Runfte, und der Bergnugungen zu machen. Raum wird die Machwelt es glauben, daß ein Souverain, deffen Ginfunfte und Staaten fo eingeschräncft maren, ohne sein Bolf zu belaften, so große Ausgaben bestreis ten, so viele betrachtliche Unlagen errichten fonnte. Go mahr ift es, daß eine weise Berwaltung eine uners Schopfliche Quellevon Reichthumern ift. 3hm verdanft Mannheim feine prachtige Bibliothet, feine von den Ausiandern heipunderte Gemalder und Rupferftich: Gals lerie; seine herrlichen naturhistorischen, physikalischen, und aftronomischen Cabinette; fein Observatorium, fets nen botanischen Garten; seine Antikensammlung, eine ber kostbarften in Europa; sein Teutsches Schauspiel, welches bas erfte regelmäßige war, bas im Reiche eris flitte, und ben welchem die erften Runftler, und Die berühniteften bramatischen Schriftsteller angestellt waren. Er war es, der um den Geschmack für Runfte und Wißenschaften, ben er gewisermaagen im Lande erschafs fen hatte, fortaupflanzen, ju Mannheim die Theodors Pfaizische Arademie, die Teutiche Pfaizische Gesells Schaft, und eine Academie der Dahleren und Bildhauers funft, ftifeete, und reich dotirte: eine Ackerbau : Gefelle schaft zu Beibelberg; und eine Clage der Finang Bif: fenschaften in der Universitat diefer Stadt errichtete. Diese verschiednen Unstalten haben Die glücklichsten Wir fungen hervorgebracht, und so nühliche als gelehrte Werke find, aus diesen, durch das Genie und die Freye gebigkeit Theobors erichafnen, Werkstatten ber Litteras tur und der Runfte; hervorgegangen.

Aber diese Gegenstände waren nicht diesenigen, die ihn

ihn am meiften beschäftigten. Ungleich mehr belebte fein nach dem Glucke feiner Unterthanen fehnsuchtsvolles Berg bas Verlangen die Uebel ber Menschen zu erleiche tern, dem Lafter durch Berbannung bes Dugiggangs zuvorzufommen, dem Vaterlande gute Burger ju bils den, und feinen Wohlstand durch Belebung des han: bels und Aufmunterung ber Manufacturen zu erhöhen. Um diese mannichfachen Absichten zu erfüllen, errichtete er ju Mannheim, und in der Folge ju Munchen, Enti bindungsschulen, in denen man Bebammen bildet, wels che gegenwartig Taufende von Rindern und Muttern retten, die vordem als Opfer der Unerfahrenheit und einer absurden Routine umfamen. Um seine unglucks lichen Bauern dem morderischen Meger des Charlatas nismus zu entreißen, wurden, in seiner Refidenzstadt, eine Chirurgische Schule, und ein Unatomisches Theas ter errichtet. Einen anderweitigen Vortheil gewährte er ihnen burch die Aufhebung der an den Boben ges fnupften Leibeigenschaft, Die noch in mehrern Dorfern bestand. Um die Bettelen, biefen nagenden Rrebs po: licirter Gesellschaften zu werbannen, stiftete er zu Manne heim ein Arbeitshaus, wo jedee Arme, der fich beschafs tigt, Weld und Brodt findet.

Der mit großen Kosten gegrabene Frankenthaler Carnal, und herrliche Chußen, die von allen Seiten die Pfalz durchschnitten, welche bis dahin gar keine gehabt hatte, wurden bestimmt, den Transport der Waaren bis zum Rhein zu erleichtern, und den reichen Erzeugs nißen der zahlreichen Manufacturen, die seine große muthigen Unterstüßungen erschaffen hatten, und zu Franz kenthal, Düßeldorf und in mehrern andern Orten in Blor brachten, ein bequemes Debouché zu eröfnen. Durch die dem Ackerbau gewährten Ausmunterungen, wurden de Heiden bebaut, durre Sandwusten stucht bar gemacht, gistig hauchende Sümpse in lachende Auen verwandelt, und mehrere hundert Familien, die sonst

24

jedes

Jahr auswanderten, wurden auf dem Boben des Vaterlandes zurückgehalten. Durch seine unermunde liche Sorgfalt wurde kein Theil der Administration vers nachläßigt. Da das Slück der Länder vorzüglich auf der guten Erziehung beruht, die man der Jugend giebt, so unterließ er nichts zu ihrer Vervollkommnung. Es wurden Schulen errichtet, unterrichtete und rechtschafne Lehrer besoldet, und zu Frankenthal erhob sich eine vorstrestliche Pensions: Anstalt sur Frankenthal erhob sich eine vorskeisigion.

Durch eine lebhafte Ueberzeugung seiner Religion ergeben, besaß Theodor nicht jenen bittern und intoles ranten Eiser, gegen den sich die religidsen Fürsten nicht immer in Acht genommen haben. Er widmete allen seinen Unterthanen in gleichem Maaße sein Herz, that allen Gutes, und überließ es Gott, die Irrthumer und Fehler zu richten. Aber diese weise Toleranz orstreckte sich nicht bis zu der monstrucsen Secte jener unsinniz gen Sophisten, deren Grundsäße auf den Ruin aller Neisligionen, den Umsturz aller Thronen, und aller Reigierungen abzwecken. Für diese hatte er bis zu seinem letzten Hauche einen Abschen; und diese wollte er durch die von ihm angewandten Naaßregeln der Strenge vers bannen ihm angewandten Naaßregeln der Strenge vers bannen ihm

Eben den Eifer, womit er das Laster zu verfolgen suchte, gebrauchte er zur Ausmunterung der Tugend. Borzüglich wünschte er sie unter seinem Militair, und unter seinem Adel herrschen zu sehen. Um die krieger rischen Tugenden seiner Officiere zu belohnen, stistete er den Orden des militairischen Verdenstes; und um ben den Adlichen jenen ritterlichen Geist wieder zu erzwecken, der so viele glänzende Thaten hervorgebracht hat, erschuf er den Pfälzischen Löwen; Orden.

Judes er mit so vieler Thatigkeit an allem dem, was zum Wohlstande seiner Staaten bentragen konnte, ars beitete, pergaß er nichts, was geeignet war, sie zu ber

(d) o

fconern, und die neuglerigen Blicke ber Fremben auf Roftbare Bebande erhoben fich, bie sich zu heften. Gallerie, die Archive, die Marställe, das Arsenal, die Bibliothef, die Ranonengiegeren, die Rirche der Jes fuiten wein mahrlich feiner Frommigkeit wurdiger Tems pel, ließen an der Mündung des Meckars die edle Ars chitektur der alten Denkmaler Corinthe und Roms wie deraufleben. Der prachtige Garten gin Schweßingen. unweit wunderbarer als die so gerühmten Garten ber Semiramis, und der erfte Teutschlands, vereinigte uns ter dem bezauberten Muge alle Reichthumer ber Runft, und alle Schönheiten der Ratur. Die Grenzen; Die wir und vorgeschrieben haben, erlauben es uns nicht als les zu erzehlen, was den Ruhm dieses Pringen auss macht. Wir begnugen uns, ju fagen, bag unfre Ens fel, wenn sie die Momumente betrachten, die er erriche tet hat, die vereinigten Werke von gehn machtigen Sous verainen zu feben glauben werden.

Diese wichtigen Gorgen beschäftigten Theodor, ale er durch den Tod des Churfürsten Maximilian Joseph aur Succesion von Baiern berufen wurde. Er erblickte in diesem Zuwachse der Macht nur ein neues Mittel; Das Gluck einer größern Ungahl von Menschen zu mas den, und den Wißenschaften und Runften einen noch ausgedehntern Schutzu gewähren. In dieser Absicht beschloß er alle nugliche Unffalten ber Pfalz seinen neuen Unterthanen gemeinschaftlich zu machen. Zahlreiche, und wohl ausgewählte Bibliothet mit meh: tern Werken und der schätbaren Sammlung von Vatori wermehrt; Diefes weite Depot menschlicher Renntnige in einem schicklichern und geschmackvoll geziertern Locale aufgestellt; ein naturhiftorisches Cabinet, anatomisches Theater, Beterinairschule, und unentgeldlicher Curfus ber Entbindungswißenschaft errichtet; eine militairische Academie, in der 200 junge Leute in allen Rünffen und Wißenschaften unterwiesen werden, wieder hergestellt

und erweitert; ein Arbeitehaus, für die Armen, wo man alle Urten von Tuch, Leinewand, Strickereyen, baumwollnen Stoffen zc. verfertigt, erbaut und prganis firt; Forft: Schulen, die erften die in Europa eriftirt haben, bestimmt zur Erhaltung und Fortpffanzung der in einem kalten Lande so unschätharen, allenthalben so vernachläßigten Forften; eine Gemalde Gallerie mit mehrern Stucken der groften Teutschen, Stalienischen, und Miederlandischen Meister bereichert; prachtige und pollkommen unterhaltne offentliche Wege; Berge gur Erleichterung des Sandels geebnet; unermegliche Dams me um die ungestume Seftigfeit der Stroine juruckzus mit großen Roften gegraben; weite Morafte ausgetrochnet, und bem Ackerbaue wieder geschenkt; reizende Wohnungen; eine neue Gradt (Carlefron), die sich, wie durch Zauberen, aus der Mitte der Gewäßer erhebt; bas herrliche Schloß Schleißheim wieder aus: gebefert; die Rloaken, die es umgaben, in Canale von einem flaren und gesunden Bager umgewandelt; die Wüften, die dazu gehörten, urbar gemacht, und auf Die Stimme Theodors in Wiesen, cultivirte Fluren, und in Pflanzichulen von Fruchtbaumen, an benen Baiern ganglich Mangel litt, umgeschaffen; eine blubens De Megeren, bestimmt bem Baierschen Landbebauer gum Modell zu dienen, und zu beweisen, daß die Runft über Die widerspenftigften Terrains triumphiren fann, Diefem toftbaren Pallaste zur Seite errichtet, ohne Zweifel um Die Fürften zu lehren, daß fich ihre erften Blicke gegen ben Ackerbau richten mugen; die Ginkunfte ber Galis nen durch eine beger eingerichtete Benutung der Minen, und die so einfache als genievolle Construction der ju Reichenhall und Traunstein errichteten neuen Daschinen, verdrenfacht; Edulen in allen Dorfern errichtet, worin man bie Rinder in den ihnen nothigen Renntnifen uns terrichtet, und unentgelolich die mit Gorgfalt abgefaß: ten Elementarmerte über die Religion, Die Maturbiftos

rie, die Geschichte ihres Baterlandes, die Arithmes tik 2c. unter sie vertheilt; endlich besoldete Ausseher, um über die gute Ordnung der Clasen zu wachen, das mit die Kinder eine Erziehung erhalten, die dazu geeige net ist, aus ihnen gute Bürger und wahre Christen zu bilden; — dies ist die Minatur: Zeichnung der nühlichen Anstalten und Einrichtungen, die jedem wahren Baiern das Andenken dieses vortressichen Fürsten, der vielleicht nicht genug gekannt noch geschäht worden ist, theuer machen werden.

Ihm verdankt die Stadt München ihre wonnigste Zierde, den Englischen Garten, wo man mitten in der sengenden Hiße der Hundstage, in zahlreichen Alleen,

Ruhle, Ginsamfeit und Ruhe finden fann. -

Wir haben gesagt, daß die Religion des verstorbe nen Churfürsten so gründlich als aufgeklärt war. Voll Ehrsucht für die Religion, gab er stets das zu wenig nachgeahmte Benspiel einer gewißenhaften Genauigkeit in der Erfüllung ihrer Pflichten, und wenn er irgend eine der Schwachheiten besaß, die sie verdammt, so ist es dem Menschen, selbst dem tugendhastesten, nicht ges

geben, vollkommen zu seyn.

Die våterliche Freystätte, die er einer großen Unzahl von Unglücklichen darbot, welche durch widrige, traurige Umstände aus ihrem Vaterlande verbannt und vertrieben worden sind, gereicht seiner Religion und seis ner Menschlichkeit nicht weniger zur Ehre. — Die ersstere dieser Tugenden ist unzertrennlich von der andern, und daher war die theilnehmende Milde dieses Fürsten so thätig und unermüdet. Brachte irgend eine Geißel einige seiner Unterthanen ind Elend, so bestrebte er sich ihnen zu Hulfe zu kommen, und mit dem Golde seiner Ersparnise die Bunden zu heilen, die unglückliche Zussälle geschlagen hatten. So wurden die Uebel, die ein grausamer Krieg über die Pfalz verhängte, gelindert, So erhoben sich, durch seine edelmüthigen Unterstützungen,

Dorf Meuhaus, die fast ganzlich durch die Flammen werzehrt worden waren, wieder aus ihrer Usche empor, und ihre tief betrübten Bewohner sahen ihre Verluste wieder ersett. Wie viele arme und schaamhaste Famislien fand seine milde Wohlthätigkeit nicht in ihren dustern verborgenen Wohnungen! Wie vielen andern gab er nicht kleine Pensionen, die Wittwen, Greise, Kranke, Kinder an der Vrust, beym Leben erhielten!

Warum verdoppelt die Vorsehung nicht die Sahre ber guten Fürften, die ihr Ebenbild find? Das Maag der Tage unsers tugendhaften Souverains war voll: der Augenblick mar gekommen, da er die Belohnung dafür empfangen sollte. Von einem zerftorenden Schlagfluße, am raten Februar um 9 Uhr des Abends, befale len', erlangte er nur nach Mitternacht das Bewußtfeun wieder; man benugte Diesen Augenblick, um ihm bie Sacramente ju administriren, die er mit einer Fromi migfeit empfieng, wodurch alle Unwesende in Thranen Schreckliche Zuckungen folgten bald auf zerschmolzen. diese trügerische Ruhe; sie erschien nachher wieder, und führte einige Hofnung zuruck. Ach! ffe war von keis ner langen Dauer! Um 16ten um 3 Uhr 20 Minuten Machmittags, war Er nicht mehr .

Portrait des Chursursten von Pfalz=Baiern, Carl Theodor.

Dieser Fürst war von einer vortheilhaften Taille; aber eine zu große Stärfe des Körpers, und eine Schwäcke in der rechten Seite, erschwerten seinen Sang. Seine Sesichtsbildung war edel und ausdrucksvoll. Dicke Augenbraunen umschatteten seine Augen, gaben ihm ein sinstres Ansehen, und machten seinen ersten Anblick zurückschreckend; aber bald zerstreute seine Sute die Furcht,

Rutcht, und flogte Butrauen und Liebe ein. Mit einem naturlich schuchternem Charafter war er verlegen, und fill gegen Derjonen, die er nicht kannte; aber gegen Diejenigen, Die feines vertraucern Umgangs genoßen, war er ungezwungen, mittheutend, und außeuft liebende wurdig. Dann murde feine Unterhaltung belebt, muns ter, anziehend. Die war Jemand von einer mehr auvorkommendern Soflichkeit, und kannte beger die, jest so vernachläßigte, Achtung, die man den Damen schutdig ift. Seine Kenntniße waren mannichfaltig und tief. fein Geschmack ausgesucht, sein Urtheil grundlich. Aber Die Gigenschaften seines Bergens waren es vorzüglich, die ihm die Liebe eines jeden erwarben, der Die Ehre hatte fich ihm zu nabern. Wenige Fürften find mit mehe rerer Zuneigung bedient worden, und haben fchmerge licheres Bedauern zurückgelagen. Die fam aus feinem Munde ein hartes oder-unangenehmes Wort, und nie verließ man ihn, ohne ihn mehr zu lieben. — Die Liebe und die Verehrung für Carl Theodor, lebt ewig in der Geschichte.

V.

Ein Krieg, wie man noch nie sah. Schrecke licher Neapolitanischer Volks - Krieg. Französische Einnahme von Neapel.

Unendlich vielerley neue Begebenheiten sah man in den Kriegen der Jahrhunderte der Welt. Noch nie sah man, was im Neapolitanischen geschah. Eine wohls ausgerüstete Armee, von mehr als 70,000 Mann wird von einer, um die Hälste schwächern, Armee, ohne irgend eine Schlacht, zerstreut, und überläßt Festuns gen, Land, und Wassen dem darüber selbst erstaunten Feinde. Keinde. Das unbewafnete Bolk, unwillig über seine fliehenden Soldaten, ergreist selbst die Wassen, so wie es sie sinden kann, kampst mit der triumphirenden Armee vier Tage lang, niedergestrekt zu Hausen; aber immer unüberwunden, es kampst mit wundervoller Tape serkeit, und sicht den so blutig bald errungnen Sieg durch Berratheren sich entrißen, und stützt unter der schwarz zen Hand des Damons des Verraths; besten Werke in unsern Tagen die meisten der Siege sind.

Bir haben schon im vorigen Monate (S. 175 -185) die Begebenheiten im allgemeinen erzehlt, welche Das Schone Reapel in Frangosische Bande überlieferten. Es find nachher aber noch viel mehrere Umstande, und Ereignise bekannt geworden, die in unfter Ze tgeschichte aufbewahrt werben muffen, und ein neues Rapitel bas von, nothig machen. Unire vorige Erzehlung ift indes fen durch alle nachherige Berichte als vollkommen riche tige Darftelling bestätigt worden. Rur ift zu bemeis fen, daß keine eigentliche so zu nennende Schlacht beb Capua vorgefällen ift, sondern eine Bestürnjung ber Meapolitanischen Berschanzungen, und ber Festung selbst, in welcher die Franzosen allerdings eine sehr große Riederlage erlitten. Auch ift der Admiral Relfon, nicht wahrendem Rampfe des Reapolitanischen Bolks, und der Franzosen, in den Tagen bis jum 23. Januar, in bem hafen von Reapel wieder erfchienen. indegen mit feiner Flotte frembe Sulfe herben.

Ilm ein gründliches Urtheil über die Neapolitanschen Ereigniße zu fällen, muß man wissen, daß es schon seit mehrere Jahre drey Partheyen im Königreiche Neas pet gab, die Königliche, die Französische, und eine dritte, die eine eigne Revolution sür sich machen wollte. Ich übergehe den Ursprung dieser zweh letztern Partheyen, welcher den eingeweihren, oder benen, die von ihnen nähere Kenntniße haben, gar wohl bekannt, und von fünshündertjährigem Daeum ist. Genug, in

tei:

keinem Lande war der Reim der Revolution fruher ausgesäet, als zu Reapel. — —

Der Ausbruch des Frangosischen Kriegs, mar bas Signal jum Musbruche der Revolution. Unterbegen hatte eine fluge Aufmerksamfeit Die Complotte junt Theil erfannt. Die Rucktehr des Ronigs von ber Are mee war selbst eine Folge bavon. Raum mar et in Meapel angefommen, als eine weitere Entdeckung ber gefährlichsten Berschwörung gegen ihn selbst, und gegen fein Saus, ihn zu bem Entschluße bewog, Drapel zu verlagen, und nach Sicilien überzuschiffen. Er fonnte nur burd bie Ueberzeugung von ben dringenoften Wei fahren, ble ihn umgaben, ta man noch mehr Berras ther vermuthen mußte, als man ichon fainte, ju der Abreife bewogen werden. Sie erfolgte erft am zten Jas nuar um Mittag, auf dem Schiffe des Momirals Rels fon. - Unter einem fo entfeglichem Sturme, tag felbft ber erfahrne Seehelb Meljon nach London fcbrieb, et habe in feinem gangen Geeleben dergleichen Grut'n nicht gefehen - fam der Konig mit feinet Familie, wovon noch ein Pring von 16 Jahren; wahrendem Oreane, gestorben mar, in Palermo an.

tigte sich die eine Revolutions Parthey, unter der Prostection des von dem unargwöhnischen Könige selbst zum Vicekönig ernannten Pignatelli, der höchsten Gemalt, und wollte, unter Französischem Schuke, eine Republik errichten. Dazu sollte ein Wassenstillstand suhren. Man errichtete schon zu Redgel in der Stille einen Central: Rlub, welcher eine Deputation an den Frans

abfifchen General Championnet schickte.

Aber ehe die Waffenstillstands Capitulation zu Stande gebracht werden konnte, kam es zu fast täge lichen Gefechten zwischen bem Neapolitanischen Corps, welches in den Verschanzungen vor Capua stand, und den Franzosen. Um 8ten Januar unternahmen die

Kranzosen einen stürmischen Angrif auf die Meapolität nische Batterien, und auf die Stadt Capua selbst. Sie wurden mit einem sehr großen Verluste geschlagen, der daben commandirende General Matthieu gefährlich vers wundet, und die Neapolitäner bekamen nun neuen Muth. — Da wurde schnell der Bassenstillstand geschloßen, und die siegenden Neapolitaner wurden — entlaßen — die ganze Armee aufgelöst. So befahl Pignatelli. So that Mack. — Dieser, der von den über den Wassenstillstand erbitterten Soldaten mit Los desgesahr bedroht wurde, suchte Schuß ben den Franzosen, und ergab sich ihnen, zum Kriegsgesanguen.

In Reapel machte man erst am 13ten Januar den Waffenstillstand befannt. Sogleich kamen Die Lazzaros ni, und der größte Theil der Einwohner der Stadt in Sie ichricen über Verratheren, und fuche Emporung. ten sich selbst zu bewasnen. Die ganze Stadt. - fie hat über 400,000 Einwohner — kam in tumultuarische Bewegung. Um folgenden Tage brach der Sturm aus, da sich einige Franzosische Commikaire, von 10 Goldas ten escortirt, in der Stadt seben ließen. Die Insurgenten, theils Lazzaroni, theils viele andre Einwohner, eine Schaar von inehr als 40,000 Mann, zusammen, entwafnete die Wachen, eroberte das Arsenal, und vers fah fich mit Baffen, und einigen wenigen Kanonen. Pignatelli entfloh. Ein gewißer Oberfter, Pring Des literni, wußte sich bas Butrauen bes emporten Saufens au erwerben, und wurde jum Chef ernannt: Gein nachheriges Betragen bewies, daß er bas Butrauen nicht verdiente, und die Insurrection nur zum Bortheil der Frangosen lenkte. Vorerft spielte er eine verstellte Rolle. Die Infurgenten erklarten Diejenigen fur Teinbe Des Ronigs, die den Waffenstillstand geschloßen hatten, und begiengen nun große Husschweifungen, mehrere Sage hinter einander fort. Sie bemächtigten fich der festen Schlößer von Meapel, brachten die in denselben, wes

gen frangofischer, und democratischer Revolutions : Ger finnungen Berhafteten, alle um, und suchten auch in Der Stadt diejenigen auf, Die fie fur Unbanger der Frans zosen hielten, und mißhandelten, und todteten fie. Gin Theil dieser Parthey rettete sich nach dem Colestiner : Rlos fter, und vertheibigte fich daselbst, wie in einem Fort. Die Lazzaroni fturinten aber das Kloster mit unaufhalts barer Buth, und machten alle nieder, die in ihre Sande fielen. Ein Theil des emporten haufens eilte nach dem hafen, wo einige Genuesische Schiffe mit Baffen für Die Frangofisch : Gefinnten angefommen waren. 200es was auf diefen Schiffen war, wurde weggenommen, und die Genueser, die nicht entflieben konnten, murden umgebracht. Man erfuhr, daß Pignatelli feine Effecten, und viel Gelb auf ein Schiff hatte bringen lagen. Bolt bemachtigte fich dieses Schiffs, und erbeutete die Ladung, worunter wirklich brittehalb Millionen Ducas ten gewesen fenn follen. Die Menge der wider die Franzosen Bewasneren, vergrößerte sich so sehr, daß fie die Französischen Berichte bis zu 100,000 Mann ans geben.

Die sturmischen Scenen dauerten bis auf den 18ten Januar fort, da es anfieng etwas ruhig zu werden, und man ernsthafte Unstalten machte, fich gegen die Franzos fen ju vertheidigen. Diefen Hugenblick benußte ber Pring Molicerni, und begab fich in der Stille jum Frans zofischen Generale Championnet, in Caserta, wo er mit demselben die Einnahme von Reapel verabredete. begab fich barauf, in der Racht, indem man das Bolk mit einer Procesion des heiligen Januarius amusirte, mit der Französisch , gesinnten Parthey auf das Schloß Um 19ten erfuhr man, daß die Frangosen St. Elmo. fich ber Stadt naherten. Das dadurch aufgebrachte Bolk begieng nun, den ganzen Tag hindurch, grausame Ausschweifungen. Biele Personen, die man für Frans sofisch gesinnt hielt, unter andern der Bergog de la Tor: Polit, Journ, Marg 1799.

re, und fein Bruder, murden umgebracht. Gegen Abend berebete man den größten Theilder Laggaroni, die Frans Josen felbst anzugreifen, und Capua zu bestürmen. Die unglucklich Betrognen wagten wirklich den tollen Streich. verließen Meapel am 20sten Januar, und kamen bis an Die Schanzen vor Capua, die fie mit Buth fturmen wollten, aber durch das schreckliche Artillerie: Feuer, ju gangen haufen niedergestreckt murben. Mitten unter diefer Miederlage erfuhren fie, daß Championnet schon nahe ben Deapel ftande, und ihre baselbst zuruckgelaffer nen Bruder schon angegriffen wurden. Gie eilten nun juruck, aber wenige konnten bis nach Deapel kommen; da die Wege schon von den Franzosen beseht waren. Diese zogen über Capo di Chino, und Capo di Monte (abgeredter maagen mit Moliterni) auf Reapel los. hier erfolgte zwijchen bem aus der Stadt herausgezoge nen gabireichen Bolfshaufen, und den anmarichirenden Franzosen, am 21sten Januar, eine unbeschreiblich wus thende Schlacht. Die Meapolitaner fochten, mit ber Wuth der Berzweiflung, den ganzen Tag durch. Um Mittagezeit ließ Moliterni, auf dem Schloße St. Elmo, die Republicanische fahne aufpflanzen, und unter bas Bolt feuern. Gegen Abend famen Die Deas politaner nach der Stadt guruck, welche durchgehends erleuchtet werden mußte. Alles blieb unter Gewehr. Mit Anbruch des Tages, anv 22sten, gieng das blute pollste Gesecht mit den andringenden Franzosen wieder Das Bemegel, der Widerstand, und das Andrins gen; bauerte ben ganzen Tag fort. Doch waren am Abend die Frangosen außerhalb der Stadt. Die Reas politaner aber sahen die Unmöglichkeit, sie ganzlich zus ruckzuschlagen. Gie suchten nun die Stragen zu veri rammeln, und warfen Stuble, Banke, Tische, Ger schiere, unzählige Blumen Topfe von den Balcons, und was fie finden konnten, auf die Straßen, um die Franzosen abzuhalten, und fich zu vertheidigen.

Allein

Mein nun bekamen bie Revolutions Manner in ber Stadt, Muth, und fielen über die Lazzaroni, und Die neben ihnen tochten, her. Go entftand in ber Stadt, unter den Reapolitanern felbft, ein fcbrecklich blutiges GemeBel: Biele entflohen in die Saufer. terdeßen ließ Moliterni die Französische fahne auf dem Schloße Sr. Elmo aufsterken; und die Frangosens Freunde bemachtigten fich ber andern Schloffer, die Meas vel beherrschen. Die Lazzaroni aber, und ein Theil des Bolks, welches ihnen noch benftand, fochten in den Straffen mit ben in drey Colonnen einziehenden Frangos Des Abends zogen fich die Lazzaront in die Haus fer juruck. Die Frangosen wagten es nicht, weiter eins Sie hatten noch einen harten Rampf mit aubringen. demjenigen Saufen, ber fich ins Carmeliter, Ochloß ges fluchtet hatte, wo er fich, wie in einem Fort vertheidigte. Es mußte mit Sturm erobert werden, und alle, bie nicht ichen umgefommen waren, wurden im Schloße niedergemacht. Die Nacht war ichrecklich. Man horte bon Zeit zu Beit Ranonen : und Flintenschuße. Franzosen setten fich in den Strafen des Quartiers Forta fest. Am 23sten Januar, mit Anbruch des Cas ges, gieng bas muthenbe Wefecht von neuem an. Im blutigsten war es ben der Magdalenen Brucke. Bis neun Uhr des Morgens widerstanden die Meapolitanet, bann mußten fie weichen; eine große Denge Menschen wurde niedergemeßelt. Um 10 Uhr zogen 400 Frans jofen von ben Sugeln des St. Pastal heran, und feuer ten auf die noch in Saufen versammelten Reapolitaner, indeffen die Franzosen: Freunde verratherischer Weise die Lazzaroni von hinten zu angriffen. Dachmittags kamen durch die Straße von Toledo 600 Franzosische Grenas Diere mit Artillerie, in die Stadt, und wurden von der ihnen zugethanenen Parthey, mit Freudengeschreip ems pfangen. Darauf erlaubte Championnet, der noch vor ben Thoten war, den Koniglichen Pallast drey Stunden lang

lang zu plunbern. Doch Berlauf biefer Bett, nach 5 Uhr bes Abends, jog Championnet felbft, von Genes ralen begleitet, mit 4000 Mann Infanterle und Cavals lerie, unter friegriicher Feldmufit in Die Stadt. Es folgten mehrere Truppen nach, und die Ruhe der Ers mattung herrschte nun über bie ungluckliche, mit Leichens haufen bedeckte, und mit Blut überschwemmte Stadt, Meapel. Championet speifte ju Abend mit Mollterni auf dem Schloße Uovo. Die Franzosen geben den Bers luft der Lazzaroni, und der ihnen beuftehenden Reapolis taner auf 10000 Mann, den ihrigen, wie gewöhnlich, Das sie viel Bolk verloven, bewrist gar nicht an. schon die hartnäckige Wehre der Neapolitaner in einem fortdauernden Kampfe von dren Tagen, und die lange samen Schritte, mit benen ste fich, erft nach 60 blutis gen, Campsvollen Stunden, ber Stadt bemachtigen fonnten.

Ein Augenzeugeschrieb: "Die Lazzaroni von Carcun, von Molos Piccolo, und St. Lucie, widerfesten fich. und fampften von allen Geiten mit einem Duthe, und einer Ruhnheit, die man von diesen, sonft tragen, Leus ten gar nicht erwartete. Aber die Bravour der Frans gofen war auch erftaunlich. Sie waren genothigt, rechts und links fich zu ichlagen, und ohne einen Schritt zu: ruckzuweichen, drangen fie, unter fterem Gefechte, von Strafe ju Strafe vormarts, bis an das Thor ber vier Schlößer, das neue Schloß, das Schloß St. Elmo, das Schloß Uovo, und das Carmeliter, Schloß. Bas ren die drey erften Schloger nicht von den Frangofen. Freunden, durch Berratheren eingenommen, und Die Artillerie bavon gegen bas Bolf fetbft, gebraucht wors den, zur Unterftugung der eindringenden Frangofen, und hatte nicht die Frangofische Parthey in der Stadt felbst die Lazzaroni hinterlistig angegriffen, und den Franz zofischen Truppen den Eingarig erleichtert, oder mare nur der kuhnste und größte Theil der Lazzaroni nicht, arger

arger weise, beredt worden, gegen Capun zu ziehen, wie oben erzehlt worden ! so wurde die Stadt Reapel, ohne alles regulaire Militair, sich selbst der Franzosen entledigt, und einen completten Sieg über fie erhalten, haben." Die Franzosen selbst gestanden ein, daß der Sieg ihnen, mehr als einmal, schon entrißen zu seyn gez schienen hatte; und daß es leichter gewesen sey, die Meapolitaner zu Boden zu strecken, als zum Weichen zu bringenenie

Die Einwohner biefer herrlichen Stadt waren aber gleich vom Anfange an verrathen. Gie machten dem Vice 7 Könige, oder General's Vicar; (welches sein eigentlicher ihm vom Könige gegebner Titel war,) Pige natelli, gleich nach der Abreise des Königs vielfältige, oft wiederholte Vorstellungen, zur Vertheidigung der Stadt, und zur Formfrung von Compagnien, zur Erricht tung von Batterien, und Schanzen, zur Unschaffung von Munition aus dem Arsenale, u. s. w. alles vergebe tichte Pignatelli horte alles mit einer fast spottischen Gleichgaltigkeit an, und that nichts. Er wollte fich nachher, mit: semen Schafen, ju Schiffe retten; aber Schiff und Ladung wurde von dem aufgebrachten Bolfe, wie oben erzehlt, weggenommen. Pignatellt entfloh, und entfam in der Nacht auf einem anbern Schiffe. Er fegelte, mit vieler Dreistigkeit, nach Palermo, wo er aber nicht ans Land kommen durfte, fondern auf Königlichen Befehl sogleich in strengen Arrest kam.

Bu Meapet erfolyte am ersten Tage der Frangosenheurs schaft, am 24 Januar, eine Proclamation, in gewöhne lichen Phrasen von hertlicher Frenheit auf dem umges fintzten Throne bes lezten Konigs. Der herr Ergbis schof ließ auch, zur Feyer des Einzugs der Franzosen, mitten unter Blutstromen, und Leichenhaufen, ein Bert Gott bich loben wir, fingen, und ladete bazu in einem Programme ein, in welchein er die Unverschämtheit hatte, ju sagen, "ber heilige Januarins, ber Schutze

Dt 3

patron

parinn Reapels, habe zu dem zwas vorgefallen, seinen Benfall gegeben. Sein Blutissey, auf eine wunders volle Weise, sogleich am Abende bed Einzugs der Frankzosen, flüßig geworden.

Im eben bem Lage ba bas Te Deum gesungen wurde, am 25ften Januar, kamidie Revolution gur Balls ftandigkeit. Es wurde eine Meapolitanische Repus blik angeordnet; vorent eine Provisorische Regierung, an deren Spige neun, bisher verhaftete Revolutionaire, sich befanden Much Akoliterine wurde einer der Res gierungsmanner, und ein Bifchof, ber aber wegen Revolutionssucht auch gefangen geseßen hatte, und viele Advocaten, auch der berüchtigte Franzofe Bagal, auch ein Spanier in allem 25 Personen Moliterni wurde bald hernach jum Generaligimus ber neuen Res publik ernanne. Daß auch Central: und andre Come mitteen errichtet murden, versteht fich von felbst, fo wie auch Geldzahlungen an die Freyheitebringer. Borerft wurden gleich 10 Millionen bezahlt. Aber Championnet wollte noch viere mehr haben, welches die neue Revolus tions , Regierung doch felbst etwas zu hart fand.

Moch nirgends war der Widerstand gegen bie ueue Ordnung der Dinge so ftarct, so heftig, so hartnackig anhaltend, fo blutig gewesen, als in ben Ebenen por, und in ben Strafen von, Reapel. Ein Franzofficher Commigair felbst bey der Armee giebt davon, und von den Ursachen, der fast allgemeinen Etbitterung gegen die Franzosen, folgende Data and "Ich will die Wahrheit fagen, ich ein Zeuge, und fast ein Opfer ber Buth und der Rache, der Bolfer in biefen Gegenden. Man fann es nicht beschreiben, wie furchtbar fie find, wenn fie die Plunderung ihres Gigenthums, die Schane dung ihrer Frauen, und Tochter, die Ermordungen ber Miten, die Sohnung ihrer religidfen Mennungen, rachen wollen! Funfgehn taufend Dann Frangofen, das ift wahr, haben eine Armee von beynahe 100,000 Mann ดนซึ่ง

auseinander gejagt; aber in wenigen Tagen darauf, ift mehr als der zehnte Mann, von diefen Truppen, durch die Bolks , Jusurrection getobtet worden. Die Insubs ordination der Truppen, außer den Gefechten, schandlichste, durch das Benspiel des Chefs autorisitte, Plunderung, Die zügellosen Frechheiten aller Urt, haben solche Folgen verursacht, welche Die tapfern Franzosen, zu verlornen Schlachtopfern machen; und werden, gang unfehlbar, die Vernichtung der Frangofischen Urs mee in Stallen, jur letten Folge haben, wenn das Dis rectorium nicht bald den Muth hat, andre strengere Wir haben dieß alles Maagregeln ju ergreifen. " mortlich, aus einem in Paris selbst erscheinendem polis tischen Blatte, weldjes unter ben Mugen des Directos riums erscheint, bloß übersett, und laffen, aus Mangel des Raums, noch das weiter folgende weg, welches eine traurige Befchreibung der Plunderung und der Bers wustungen bes Roniglichen Naturalien : Cabinets, und der Seiden , und andrer , Manufacturen in Reapel enthalt.

Die vorhergesagten Ereignise in diesem Schreiben, find, nach den neuern Berichten, auch schon im Neapos

litanischen, und im Romischen, im Anfange.

Zwar ist keine regulirte Armee mehr im Kampse gegen die Franzosen, aber ganze bewasnete Visterschaft ten. Kein Franzose ist seines Lebens sicher. Chams pionnet wagte es nicht, ohne eine Bedeckung von 300 Mann aus seinem Quartiere in Neapel zu gehn, ob er gleich, ben Todesstrase die Auslieserung aller Wassen besohlen hatte. Die Armee leidet großen Mangel. Zu Wasser kann sie nichts erhalten, da Saeta und Neapel von Englischen Schiffen blockirt sind, und an allen Küssten seindliche Kaper herumschwärmen. Zu Lande hems men die attroupirten Bauern alle Communication und Zusuhre. Sanz Calabrien wurde von dem Cardinale Russes.

Waffen versehenen, Einwohner hatten sich bereits mit einem Corps wieder gesammelter regulirter Truppen, die ihnen der General Colli zusührte, vereinigt. Die ganze Provinz Abruzzo war in allgemeiner Insurrection; indeßen der Ausstand im Nomischen Gebiete sich täglich mehr ausbreitete; und sast kein Courier mehr aus dem Römischen und Neapolitanischen nach Paris kommen konnte.

Einen Beweis von der neuen Art der Gefahr der Franzosen, bey der neuen Art der bisherigen Französisschen Siege, geben die so häufigen Ermordungen eins zelner Soldaten, und die Feinde unter allen Klaßen, die jeht mitsechten. Der Französische General Ney wurde von einer Frau, mit einem Stilette, ermordet; und als le Nächte fand man todte Franzosen auf den Straßen in Neapet.

Neuere Nachrichten melden einen neuen Ausstand in Neapel, und eine gänzliche Niederlage der Franzosen in dieser Stadt. Auch versichern sie die Landung eines Corps von Engländern, und Rußen, und Türken, im Neapolitanischen. Wir werden das Geschichtsmäßige davon, noch weiter unten erzehlen, wenn gewißere und bestimmtere Nachrichten eintressen.

#### VI.

### Briefe.

Frankfurt am Mayn, den 12ten Marz 1799.

Es scheint, daß unsere Meßzeit bestimmt ist, Epace den für Teutschland zu machen. Die jestige Ostermeße hat schon wieder die unglückliche Merkwürdigkeit der abermaligen Erdsnung des Kriegs, Schauplaßes. So gute Versicherungen wir auch haben, daß Handel, und Transe

Transport fren, und geschutzt senn follen; fo ift boch gewiß, daß unfre Dege nicht anders als febr folecht fenn fann.

Raum hat man in unferm, und in den benachbarten Kreisen, die Ueberschwemmungen, welche durch gang Teutschland so vielen Schaden angerichtet haben, übers ftanden, so folgt nun die Kriegenoth, der Bagerenoth auf dem Juge nach. Gie werden von dem Borrucken der Frangofen übet ben Rhein, und von dem Entgegeni Marsche der Desterreicher, unter dem Erzherzoge Carl, bereits hinlanglich unterrichtet feyn. In der Proclas mation des Pringen, ift die Entdeckung des Frangofischen Plans merkwurdig - Teutschland bis anden Lech. und die Donau, in eine mit der Schweiß verbundne, von dem Directorio in Paris abhängige, Republik umzuschaffen. Damit stimmten auch bie Meußerungen der Frangofischen Gesandten zu Raftadt überein, welche, vor kurzem, ganz laut von neuen Revolutionirungs: Projecten in Teutschland sprachen, und fich daben vers lauten ließen: "Sie faben wohl, daß man mit Monarchien keinen guten frieden schließen konne, man mußte ihn also mit Republiken Schließen.

Die ben Frangofischen Truppen zunächst ausgesetzen Fürsten Teutschlands seben sich genothigt, gang nach dem Willen des Directoriums zu handeln. Go haben die von Baben, und Wirtemberg die Ginmohner em mahnt, den Franzosen alles Verlangte unweigerlich zu Wefern, und wenn fie auch fein Geld erhielten, mit Pas pier: Scheinen zufrieden zu fenn. Auch haben biefe bens ben Fürsten sowohl, als andre, durch den Drang furchts same, benm Reichstage ju Regensburg und felbst an dem Kaisetlichen Hofe zu Wien, Vorstellungen zur Sins berung bes Rugifden Truppen, Mariches, machen lagen. Und Baden war der erste Reichsstand, der schon vor eis nigen

nigen Jahren die Raiserlich: Rupische Hulfe für Teutsche land reclamirte.

Wie viel ihnen die Französische Freundschaft nüßen wird, beweisen unzählige Benspiele. Das neueste stellt Mannheim dar. Die Capitulation ist nicht gehalten worden: Die Franzosen behandeln Mannheim, wie ein nie eroberte seindliche Festung, und haben sich aller Staats Raßen, und alles Chursurstlichen Eigenthums bemähtigt.

Die Frankliche Kreis, Versammlung wird sich, wahr, scheinlich, ben dem Unmarsche der Franzosen, trennen. In Bamberg und Wirjburg istzwar noch nichts gestüchster, jedoch sind die Kirchen Schäke in Sicherheit ges bracht worden. In die Festung Wirzburg sind bereits vor einiger Zeit, einige Compagnien von dem im Obers Pfälzischen liegenden Kaiserlichen Corps, einzerückt.

Der Graf von Lehrbach hat vorgestern Rastadt vers sogen, aber zur Berwunderung, sein Quartier sich vorbehals ten. Soust sind noch keine Gesandten von Mastadt abges reist. Aber man hält die baldige Austissung des Congresses für höchst wahrscheinlich, obgleich die Französischen Gesandsten sortschren zu versichern, daß das Directorium zum Frieden mit dem Teutschen Reiche geneigt sew, wenn nur nicht die bosen Rußen durchs Teutsche Reich koms men. Für die Rußen scheinen die Republicaner gar große Furcht zu haben.

Der Graf von Morawisky, den der neue Chursurft von Baiern zum Staats Minister ernannt hat, ist einner der edelsten, und ausgeklärtesten Männer Baierns. Der Chursurst hat ihm das geistliche und Schul-Der partement übertragen. Dem Pabstlichen Muntius ist erösnet worden, daß der disherige Chursurstliche Gehalt von 25,000 Gulden nicht ferner bezahlt werde.

Der Preußische Hof soll den Durchzug von 60000 Mann Rußen, jedoch mit Verwahrung in Ubsicht der Neutralität, zugestanden haben.

Je:

Bebermann erwartet die Entscheidung ber Dinge von Regensburg der. Der Franzosische, baselbst noch nicht formlich anerkannte, Gesandte, Burger Bacher, halt fich ruhig, hat aber alle feine Effecten ichon einges paett. Der neue daselbst angekommene Rugische Di nifter, Baron von Buhler, hat auch noch feine Erklat rung gegeben, und wartet auf das Conclusum des Reiches tiges, welches, allen Grunden, und Umftanden nach, ben gerechten Erwartungen des Rußischen Sofes, der Telbstemehr wie einmal von Teutschen Reichsständen um Sulfe angesucht worden ist; entsprechen wird. G. Harbid

#### Wien, ben 5ten Marg 1799.

Die große Frage zwischen Krieg und Frieden ift nun auf dem Puncte der Entscheidung, oder vielmehr ichon entschieden. Dag die Entscheidung Rrieg feyn merde, ift auch nicht mehr zweiselhaft. Unser Hof scheint lange fcon überzeugt, daß es nur diefes Mittel noch gebe, nachdem alle friedlichen Berfuche und Borftellungen fruchtlos waren; dem alles verschlingenden, verherens ben, demokratischen Despotismus der Frangbfischen Die gierung Einhalt zu thun; aber weil derfelbe leider! schon febr machtig gewordenift, fo muß auch, um ihm Schran: fen gu feten, eine imposante Macht zusammen gebracht, und ein gemeinschaftlicher Operations : Plan zum Brum be gelegt werden. Go lange unfer Sof diese Mussichten nicht vor fich hatte, vermied er burch Unterhandlungen und friedliche Demonstrationen aller Art, einen Streit anzusangen, in welchem er, allein, ober nicht gehörig unterstüßt , ju erliegen beforgen mußte. Sieruber scheint es, bag man mit England nicht einverstanden war, bas une nur immer loebrechen machen wollte. Daher konnten wir auch an dem Kriege mit Meapel feinen Untheil nehmen, mit bem bep uns eingetretenen Rußischen Hulfscorps, welches effective kaum mehr als 17,000 Streiter gablt, nichts wagen, und mußten abs -----

warren, bag ber Rußische Gof seine Zusagen realistre. Daran zu arbeiten, war gewiß einervon den Endewecken der Reffe, die der Erzherzog Palacinus nach Petersburg gemacht hat; obschon die Bermahlung mit ber Größfürs ftin daben zum Grunde tag. Min weiß man, daß ber Raifer von Rugland, feine ganze Land, und Seemacht in Bewegung fest, und der Großfürft, mit einem Hulfscorps von 80,000: Mann qui uns kommen sollt Seitdem hat ben uns auch alles ein friegerisches Um feben gewonnen; und ba bie Frangoffiche Regierung uns wegen der im Lande stehenden Rugen, so hart zusett; so soll auch unfre ertheilte Antwort ziemlich kathegorisch feyn, obschon wir, vor Eröffnung des Feldzugs, noch gang gerne ein paar Donate hatten gewinnen mogen, bis nemlich die Rußen eingetroffen, noch einige andere Minen angelegt, noch einige Ochwierigkeiten beseitigt maren.

Indesen sind schon die in Bohmen, und Mahren stehenden Truppen zum Vorrücken zu der Armee am Lech beordert, ein General Adjudant des Erzherzogs Carl, der einige Zeit über hier war, ist mit dem sestgesetzen Operationsplane, an denselben abgesendet worden: sin Graubündten ist der General Fotze, sur Tyrol, der General Bellegarde, sür Italien, der General Melas, zu Commandirenden ernannt, und alle sind vorige Woche an ihre Posten abgegangen. Auch wers den zur Armee, mit großer Thatigkeit, Artislerie, Ponstons und andere Bedürsnisse abgesührt, die eine nahe Erössnung des Feldzugs vermuthen laßen. Auch heißt es, daß eben die Ungarische Insurection neuerdings ans geordnet worden sey.

Da indeßen, wegen der gegenwärtigen Verhältnisse von Teutschland, das Kriegstheater hauptsächlich in Tystol, der Schweiß, und in Italien seyn dürfte, so glaubt man, daß der Erzherzog Carl bald selbst dahin kommen, und daselbst das Commando übernehmen dürfte,

durfte, wenn daßelbe nicht dem Erzherzog Palatinus oder dem Rußischen Großfürsten bestimmt ift.

Alles fragt sich nun: Was wird der Preußliche Hof, in diesem großen Streite, der die Sache aller Thronen ist, sur eine Rolle übernehmen? Man weiß; daß alle interesirten Mächte diesem Hose starck antiegen, aber noch weiß man nicht bestimmt, wozu er sich entschieden habe. Täglich ändern sich hier darüber die Gerüchte. Man sagt, daß Rußland um den Durchmarsch sur 40,000 Mann angesucht habe; aber es ist nicht glaublich, daß im Falle einer Weigerung, der Rußische Hof Gewalt brauchen werde; denn Preußen ist eine respectable Mache, und mit derselben einen Krieg ansangen, hieße den Hauptzweck der Allianz ben Seite seßen.

Das Absterben des Chursursten von der Pfalz ist wohl auch zur ungelegenen Zeit erfolgt. Der Vertschene war sur ungelegenen Zeit erfolgt. Der Vertschene war sur ungelegenen Zeit erfolgt. Der Vertschene war sur Oesterreich sehr freundschaftlich gesins net, der neue Chursurst aber, scheint in ganz anderen Systemen und Verbindungen zu seyn. Schon hat er, wie verlautet, das vorige Ministerium geandert, den Französischen Gesandten anerkannt, und andere nicht unzweydeutige Schritte gemacht.

Der Baron Degelmann, den alle Zeitungen mit dem Generale Bellegarde nach Paris reisen ließen, hat eine viel weitere Reise unternommen: Er ist vor einis gen Tagen an der Schwindsucht verstorben; der Genes ral Bellegarde aber befindet sich ganz zuverläßig in Innsbruck.

Der Rußische Bothschafter, Graf Rasoumowski, ist zwar von hier abgerusen, und Herr von Kalitschew, ist an deßen Stelle ernannt worden, aber man glaubt, ersterer werde, auf Einschreiten unseres Hoses, noch fortan hier verbleiben.

Der General Lwow von dem Rußischen Hulfscorps, der sich ganz außerordentlich ungebührlich betragen hat, ist, auf eine von hier aus geschehene Beschwerde, cal: sirt

firtiund nach Rugland zurückgeschieft worden, wo noch ein schlimmeres Schieffal auf ihn wartet.

Moch immer in Riederdsterreich, in den Gegenden von St. Polten gelegen. Es war der Untrag, dieselben, zur leichteren Verpstegung, an die Grenzen von Ungarn zu ziehen, und dort dis zum entscheidenden Zeitpuncte warten zu laßen; weil aber dieser nun schon vorhanden ist, so heißt es, daß auch diese Truppen unverzüglich an die Grenzen des Reichs vorrücken werden.

Der Marquis de Gallo ist seit dem 15ten v. M. allhier. Er kam als Neapolitanischer Bothschafter, sebt aber nun blos als Privatmann. Der Kaiser hat ihm ansehnliche Güter im Vannate geschenkt.

Man erwartet auch den Königlichen Neapolitanischen Hof allhier. Uebrigens hat man aus Neapel und Sicis

lien wenig bestimmte Rachrichten.

Ropenhagen, den 23sten Februar 1799.

Machrichten aus St. Thomas, welche hieselbst fo eben eingegangen find, zufolge, ift auf diefer Infel ein ungewöhnlich, ftarfer Regen gefallen, welcher dutch die Sonnenhite in schadliche, durch ben baufig webenden Sudwind noch mehr concentrirte, Dunfte ausgebrochen ift. Daß dieß alles auf den Gesundheitszustand der dors tigen Einwohner einen fehr nachtheiligen Einfluß gehabt habe, lagt fich leicht erachten. Die Anzahl ber Tobes falle soll daher so groß gewesen seyn, daß die altesten dortigen Einwohner sich eines so häufigen und plotlichen Sterbens nicht erinnern konnen. Doch ist das Ungluck dadurch vermehrt worden, daß verschiedne Nordameri: caner, aus Furcht für die in ihrem Vaterlande unter dem Namen des gelben Fiebers graßirende, todtliche Seuche, sich nach unsern Inseln begeben, und vielleicht ben Gaamen Diefer schrecklichen Rrantheit mit fich ges. bracht haben. Berschiedne Leute, die von diesem Fieber

angesteckt waren, sind auf der Strafe todt gefunden. worden, und die Garnison hat kaum Soldaten genug, um die Wachen zu besehen.

Wir hoffen auf tröstlichere Nachrichten, und wüns Ichen, daß die Besorgniße, worin die Bewohner dieser Insel schweben, bald verschwinden mögen. Die Nastur scheint indeh alle ihre Schreckniße gegen dieselben aufgeboten zu haben. In der Nacht vom 20sten auf den 21sten November spürte man auf St. Thomas ein so hestiges Erdbeben, daß verschiedne Häuser den Eins-

fturg brohten.

Mit derselben Gelegenheit sind wir benachrichtigt worden, daß die Königliche Fregatte, welche sich zur Beschüßung unsers Handels in den Westindischen Ses wäßern aufhält, zwey Englische Kaper, welche die Schiffahrt sehr unsicher machten, und sich ost dicht an die Kusten unser dortigen Besitzungen wagten, wegges nommen habe. Man hoft, daß dieß Beyspiel einen sur uns günstigen Eindruck auf die daselbst besindlichen Kaper dieser Nation machen werde, die unser Territos rium täglich verleßen, und nur zu ost von ungerechten Richtern in ihren Plünderungen unterstüßt werden.

Da hier gleich nach der Ankunft des neuen Rußisschen Ministers, Baron von Krüdener, ein Paar außers ordentliche Conferenzen des Staatsraths gehalten wurs den, so gab dieß unsern Politikern sogleich Stof zu der daraus gezogenen Kolge, daß dieser Gesandte Vorschläge an unsern Hof mitgebracht habe, welche auf die Verslaßung unsers bisherigen Systems zielten. Ohne über den Grund oder Uugrund dieses Schlußes zu entscheis den, füge ich nur hinzu, daß das bisherige Verfahren und die Weisheit unser Regierung uns hinlänglich für das Beste des Landes, in jeder Hinsicht, Bürge ist.

# Großbritannisches Parlament.

Verhandlungen vom 31. Januar bis 25. Februar.
Irlands Geschichte.

Der Zustand, und die Verhältnise des Königteichs Irland zu Großbritannien, deren Erwägung, und kunftige Einrichtung, den Hauptgegenstand dieser Situngen ausmachen, hatten, schon mitten in dem Americanischen Kriege, da die Brittische Regierung, außer jenen Colos nien, das vereinigte Frankreich, Spänien und Holland zu besechten hatte, sehr zur Unzeit, einen langen und geräuschvollen Stof innrer Bewegungen, und Verhande lungen dargeboten, welcher die so nothige Ausmerklams keit und Anstrengung der Regierung in Führung des auswärtigen Krieges, wenigstens sehr storte.

In dem gegenwärtigen, noch wichtigern, Franzosischen Kriege, wurde Irland, Theils durch die dortige tiefangelegte Verschwörung, darauf gefolgte offenbare Mebellion, und durch die wiederholten Französischen Invasionsversuche ein noch beschwerlicherer Störungsspunct. Dieser Zustand muß als ein hinreichender Grund gelten, warum die Brittische Regierung, grade setzt, da ein so weitumfaßendes ausländisches Intereße sie beschäftigt, ohne Zeitverlust, mit einem Plane zur Finalbestimmung jener Verhältnisse hervortrat.

Seitdem Feinrich 2. Irland crobert hatte, war dieses Meich und sein Parlament stets von England abhängig. Unter Feinrich 7, und deßen nach Irland geschickten Gouverneur Poyning, wurde diese Uhhans gigkeit viel bestimmter. Alle Englische Parlamentsacten verbänden auch Irland, wenn es darin besonders, oder mit allgemeinen Ausdrücken angesührt war. Dem Irständischen Parlamente, blieb bloß noch das Necht, solche Acten zu verwersen. Es konnte selbst keine neue Gesesse

pers

vorschlagen; ober alte abandern. Im sechsten Regies rungsjahre Georg I. ward durch eine besondere Acte bes Brittischen Parlaments bestimmt: "baß grland ber Krone Größbritannien untergeordnet, und von dersetben abhängig fen; und daß ber Konig mit Zustimmung bes Parlamente von Großbritannien bie Dacht habe, für geland verbindliche Gefete gu machen ,. . Bugleich wurde dem Irlandischen Oberhause jede Gerichtsbarkeit genommen. Dieser, nach des Miniftere Pitt eigenem Geständniße, für Irland harter und drückender Bus fand bauerte, bis in dem Americanischen Reiege, auf Anstiften ber damais zahlreichen Oppositionsparthen in England, in gang Griand jene gabireichen unb bes wafneten Afociationen entstanden, welche laut und bringent eine Abanderung verlangten, auch endlich bewirkten, daß 1782 bas Brittifche Parlament jene Acte aus dem sechsten Regierungsjahre Georgs 1. widers rief, und dann, burch eine formliche Arce festiebtes "bas das durch das Dolk von Irband geforderte Recht, in allen Sallen blog burch Gefete nebunden zu feun, welche burch Ronig und Parlament von Brland erlaffen worden, und gle Procese und Rechtsfachen bloß von ben Irlandischen Berichtshofen, ohne weitere Upe pellation; abgemacht zu sehen, auf immer festgeseize und zugesichert werde, und niemals solle streis tig gemacht werden konnen. "

Eine ihichtige Ersahrung hat das Unvollkommene dieser Acte von 1782 genugsam gezeigt. Besonders war 1789, während der damaligen unglücklichen Krank, heit des Königs der Fall, daß das Brittische und Iriständische Parlament über die einzurichtende Regentischaft ganz verschiedene Grundsähe äußerten, welches von den traurigsten Folgen hätte senn können. Man hat jene unvollkommene Einrichtung; nach welchen unter einer erecutiven Regierung, zwei besondere gesetzehende Corps bestehen sollten, selbst im Dubliner Unterhause, Polit. Journ. März 1799.

ein Ungeheuer mit zwer Köpfen genannt, besen Hals aber nur für einen Ropf Maum habe, und dieser eine Kopf muße Großbritannien sehn, weil Gleichheit hier die Unterordnung zerstoren ohne welche feine Rei gierung bestehen tonne. Der Plan des Ministers que nabern Bereinigung benber Konigreiche, unb beren Wesetgebungen, muß also dem Unberangenen ein vorrteft licher Mittelweg zwischen benden Extremen, namlich ber Mete bes fechsten Regierungsjahrs Georgs I. und ber Acte von 1789 scheinen. Allein in Irland felbst brachte das besondere Interese der Hauptstadt Dublin, sast alter Corporationen betfelben, und fo vieler befondern Inbis viduen, weiche ben einem Widerstande gegen ben Plan thren Bortheil hoften, eine zahlreiche Berbindung dages gen zu Stande, welche besonders durch den Bentritt des Sprechers des Irlandischen Unterhauses, herrn Foster, großes Bewicht erhielt. Die hier folgenden Berhand: lungen werden das Mahere darüber zeigen:

Mus der Rede, welche ber Birefonig, Lord Corne wallis, am 22sten Januar, zu Dubling zur Erdfnung des Irlandischen Parlaments hielt, führen wir nur fole gende auf den Bereinigungsplan fich beziehende Stellen an: "Mit vieler Befummernig fante et, muß ich 36: nen melden, daß ein Geist der Unzufriedenheit in vers schiedenen Thellen dieses Konigkeichs noch herrschend ift; und daß die geheimen Agenten bes Feindes thatig find, eine Erwartung auf frischen Benftand aus Frankreich zu beleben. Zwar zweiste ich nicht, bag ber Eifer und Muth der Land: und Geemacht, jeden Bersuch des Feine des vereiteln wird. Je mehr ich aber über die Lage und Umstände dieses Königreichs nächgebacht, und einer Ceits Großbritanniens Starte, und Festigfeit, anderer Seits Friands Spaltungen, die es bis auf den Grund erschütterten, erwogen habe, defto angstlicher bin ich für eine dauernde Einrichtung, welche die Bortheile, in deren Wenuß sich Großbritannien sich befindet, auf jeden Theil

Grlands ausdehnen mochte. Die raftlose Beharrlichfeit unferer Teinde in ihrem erklarten Borhaben, Irland von Großbrittannien zu trennen, muß Ihre besondere Aufe merkfamkeit erregt haben, und ich bin befehligt, Ihnen des Konins augstliche Sofnung zu erflaren, daß dieie Erwagung, vereinigt mit bem Gefühl gegenseitiger Zuneigung, und gemeinschaftlichen Interefes, das Par: lament in benben Rontgreichen geneigt machen moge, die wirksamsten Daagregeln zu verfügen ; eine für ihre gemeinschaftliche Steherheit wejentliche Berbinbung zu erhalten, und zu verbeffern, und die Starke, Macht und Bulfsquellen des Brittischen Reiche, so viel möglich, in ein festes und dauerndes Gebaude

in consolidiren »:

Das Itlandische Dberhaus ficherte biefes Berlangen aur naheren Vereinigung, durch Dewilligung der gewöhns lichen Dankadreße gleich am 22sten. Im Unter: hause zeigten sich die Gegner oder Untümionisten sehr Bahlreich. Ponfonby, einer ber vornehmften, fchlug gu den Worten, "in ein festes und dauerndes Gebaude zu konsolidiren ", den Zusatz vor, uitd die Einrichtung don 1782 dabey unverletzt zu erhalten. Rusak wurde mit 106 gegen 105 Stimmen verworfen, und darauf die Adresse mit 107 gegen 105 Stims Dieses geringe Uebergewicht men bewilligt. des Ministers von 2 Sitmmen in einer so wichtigen Angelegenheit tonte aber nicht entscheidend feyn: Antiuntonisten, welche die Sauptstadt Dublin durch ihren Unfang in drobendet, larmender Bewegung bie's ten, auch auf den Galletien des Unterhauses durch bezahlte Larm: Macher herrschten, bradicen am 24sten Januar die Abrefe im Irlandischen Unterhause aufs neue in Anregung, und schlugen finn vor, Die gange Stelle berfelben; welche die Confolidirung in ein festes und dauerndes Gebaude versprechen follte; gang auszus lagen: und diefet Borfchlag wurde nach einer hestigen Machte

Nachtdebatte am 25sten, sruh 6 Uhr, mit 109 gegen 104 Stimmen genehmigt, folglich badurch der Bereit nigungsplan schon im voraus durch das Irlandische Uns terhaus abgewiesen. Die Wortführen der Antiunionts ften erflarten hierben: Gie maren übrigens bereit, bie Regierung gegen alle aus; und einlandische Feinde aufs möglichfte zu unterstüßen. Lord Caftlereagh, einer ber vornehmsten Ministerialen, erklarte aber dagegen: Er halte den Vereinigungsplan für bas einzige Mittel, Irs lands Rube zu fichern und herzustellen. Diejenigen, welche ihn jest verworfen hatten, mochten die Folgen bavon verantworten. Er hoffe, der Tag werde bald kommen, da das Irlandische Parlament um diese Bereis nigung felbst bitten werbe. - Unter den heftigften Rebe nern gegen ben Bereinigungsplan zeichnete fich ein ges wißer Moor D'Donnel aus, welcher laut schrie: Er wollte sich selbst mit dem Teufel verbinden, um gegen die Vereinigung ju ftreiten.

Unter so ungunstigen Umftanden brachte ber Minis fter Pitt am 31ften Januar seinen Bereinigungsplan ine Brittische Unterhaus. Die glanzende und meiftere hafte Rede, die er voranschickte, und der durch einen Auszug keine Gerechtigkeit geleiftet werden faun, ift 20,000 mal gedruckt, und in Irland zur begern Belehe rung vertheilt worden. Er fieng mit dem lebhaften Bes bauern desjenigen an, was im Irlandischen Unterhause am 24sten Januar vorgefallen, und welches ihm, da er fich vor den Beichlugen defelben beuge, die Hofnung benehme, für jest die Maagregel durchzuseigen. um so mehr febe er sich genorhigt, den hauptinhalt des Plans vorzulegen, und die großen und dauernden Bortheile zu zeigen welche das Irlandische Unterhaus, ohne einmal das Detail bavon zu wißen, vielleicht aus einer Art von Nationalstolz, Mißdeutung, und unriche tiger Vorstellung, schon im voraus verworfen habe. Der Plan biete dem Britrischen Reiche überhaupt, und Ire

land befondere, fo viele Bortheile und Seegnungen bar, und gewähre die Aussicht, auf immer alle politische Spaltungen und religiose Borurtheile zu beendigen, daß er noch immer hoffe, er werde, wenn ihn erft bas Brittische Parlament genehmigt habe, auch, nach falter unleidenschaftlicher Ueberlegung, in Irland Eingang fine ben. Das Arrangement von 1782 sey hochst mangels haft, und dem großen daben beabsichteten 3mede gar nicht entsprechend, habe nicht die erforderlichen festen und bauerhaften, sondern nur murbe und schlaffe Banbe gewährt. Die damaligen Minister felbst waren mit ihe rem eigenen Werke unzufrieben gewesen, hatten bie Mangel begelben eingesehen, auch beschloßen, solchen in ber Bufunft abzuhelfen, aber es fen feitbem nichts ges schehen. Die sey die Beranlagung zu einer engern Vereis nigung dringender gewesen, als gegenwartig, da Große brittannien für Ordnu g, regelmäßige Regierung, Mos ral, Religion, Tugend, gesellschaftliches Gluck, und Eigenthum den Krieg suhre, gegen Verwirrung und Anarchie, granzenlose Ausgelagenheit, Gottlofigkeit, Berletung aller gesellschaftlichen Pflichten und Raubs fucht. Die blutenben Bunden des vermufteten Europa zeigten genugsam, bag biefes nicht leere Borte waren. -Er berechnete hierauf die erstaunlichen Bortheile, welche Großbrittannien dem Konigreiche Irland, burch Zollbes gunstigungen auf degen Ginfuhr Producte, besonders Leinwand, und andere Handelsfrepheiten schon ertheilt habe, und die burch den Bereinigungsplan noch beträchts Ucher werden wurden. Er hofte, das Englische Boll werbe über diese große Begunftigungen feine Unruhe gele gen, sondern seine Bruder in Irland gern an allen ftols gen Vortheilen Theil nehmen lagen, welche das Brits tische Volk vor allen andern Nationen genieße. gleiche Theilnahme an allen Seegnungen bes Briti tischen Reichs sey das eintzige Joch, das er den Irs landern aufzulegen denke, und nichts in der Welt solle ihn

ihn abschrecken, auch das äußerste zu versuchen, um dies ses wesentliche Glück bepder Reiche zu bewirken. Es sep ein irriger Nationalstolz, den man den Irländern vorspiegle, wenn man sie mit der Furcht täusche, daß sie durch die nähere Vereinigung ihre Unabhängigkeit auß geben würden. Er walle ihnen mit Virgil zurusen:

Non ego nec Teucris Italos parere jubebo Nec mihi regna peto: paribus le legibus ambae Invictae gentes aeterna in foedera mittant.

Die hauptlinien des Vereinigungs : Plans, den er nun vorlegte, waren: "Dag bende Konigreiche, Große brittannien und Irland, in ein Konigreich unter dem Mamen, vereinigtes Großbrittannien und 3r= land, vereinigt werden follten, defien Thronfolge fo bes fehrankt, und festgeset fortbauern folle, ale bie Throns folge besagter Ronigreiche Großbrittannien und Irland, nach den bestehenden Gesetzen, und den Verfügungen ber Union zwischen England und Schottland, gegehwars tig beschränkt und festgesett ift; daß befagtes vereinigtes Königreich in einem und dem nämlichen Parlamente, unter dem Mamen, Darlament des vereinigten Königreichs Großbrittannien und Irland, rei prafentirt werden solle, daß die Bahl der zu diesem Parslamente zu fenbenden Lords und Glieber des Unterhaus fes durch Acten der respectiven Darlamente bestimmt werden folle; daß die Rirchliche Verfaßung Englands und Irlands so bestehen bleiben solle, wie sie jest durch das Gefet bestimmt ift; daß die Unterthanen in Irland in Betreff der handlung und Schiffahrt in allen, Groß: brittannten zugehörigen, Safen und Platen, und in allen Källen, worüber ber Ranig mit fremten Miniftern Eractaten schließt, gleiche Privilegien und Rechte mit den Unterthanen in Großbrittannien haben follten. Einfuhr und Musführ zwischen benden Banden follen feis ne neue Abgaben gelegt, und die schon bestehenden mit der Zeit vermindert werden; jedes Land solle die Zinsen feis.

feiner Nationalschuld besonders aufbringen. Der funf: tige Roften, Etat des vereinigten Ronigreichs ju Friedenss und Kriegszeiten folle von bepben Reichen gemeinschaft: lich, nach einem vor der Vereinigung von beyden res spectiven Parlamenten festzusegenden Berhaltniße, auf gebracht werden; alle zur Zeit der Bereinigung bestehens de Gesete und Gerichtshofe in ben respectiven Ronigs reichen sollen bestehen bleiben, jedoch das Parlament des pereinigten Ronigreichs die bienlich icheinenben Berans herungen von Zeit zu Zeit machen konnen. Alle biefe Puncte follten bem Ronige mittelft einer Abreffe, und mit der Bitte vorgelegt werden, daß er fie dem Parla: mente von Irland mittheilen wolle, mit welchem das Parlament von Großbrittannien fich einverstehen werbe, um mit demielben gemeinschaftlich folche Einrichtungen zu verabreden, modurch bende Konigreiche ju ihrem wer fentlichen Glücke ungertrennlich verbunden werden tonnen.

Bom 7ten bis 14 Februar mar das Unterhaus, in langen Gigungen, in Berathichlagung und Debatten über diese Puncte, welche endich am 14ten vollig ges nehmigt wurden. Eine aus ben angesehenften Gliedern beyder Saufer, worunter die Minifter Pitt und Duns bas, der Ronigl. Generaladvocat und Gollicitor, die Lords Chatam, Spencer fich befanden, beftebende Bus sammenkunft, und Conferenz, erfoigte darauf am 18ten Februar, und die Deputirten des Unterhauses überreichten denen des Oberhauses die vom Unterhause genehmigten Vereinigungspuncte. Das Oberhaus fette den 25sten Februar fest, um die Berathschlagungen barüber anzufangen. Gobald fie auch dort, genehmigt find, werden fie dem Ronige, mit einer Aldrege beuder Häuser überreicht werden, um fie dem Irlandischen Par: lamente mitzutheilen.

. .

### VIII.

Frankreichs Zustand. Innerliche, und auswärtige kritische Situationen, und Ereignise,

Alle Briese, Berichte, und Erzehlungen von Perssonen, welche kürzlich in Frankreich gewesen sind, schille dern die gegenwärtige Situation der Pentarchie zu Pasris, als höchstmißlich, und behaupten, daß große Aufs

tritte, und Borfalle bevorfteben.

Unter den drangvollen Umständen find bie Finanzen Bir haben schon im vorigen Monate (S. 185 u. f.) davon geredet. Gie find, wie leicht zu erachs ten, noch mehr verschlimmert worden. Bey den, durch Die Rriegskoften vervielfachten, Ausgaben, gieng eine Einnahme verloren, auf die das Directorium fo ficher gerechnet hatte, daß es ichon den Ertrag in den Bei rechnungs Etat diefes Jahrs hatte bringen lagen. Galzsteuer, die der Rath der 500, nach vielen Debats ten, formlich becretirt hatte, murbe, am 22sten Febr. von dem Rathe der Alten, nach einer Discusion, die acht Sigungen beschäftigte, durch to4 Stimmen gegen 84, ganzlich verworfen. Das Directorium hatte, in seiner Bothschaft, vergeblich gesagt, wenn diese Auflage nicht fatt fande, so wolle und tonne es fur die unbes rechbaren Folgen nicht stehen. Die Verwerfung dieser großen Finanz: Quelle machte auch in ganz Paris eine lebhafte Senfation. Es gab Personen, welche darins nen einen offenbaren Widerstand gegen bas Directorium bemerken wollten, und eine formliche Absicht, die Fie ngng: Plane der Regierung zu contrecarriren. ten bleses Mittel für das einzige, das taglich vergrößers te Deficit ju fullen. Sie glaubten, Die Majoritat bes Rathe ber Alten wolle das Directorium zwingen, für jeden Preis Frieden ju ichließen.

Da

Da diese Austage nicht statt haben sollte, so mußten andre Hulfsquellen schleunigst erösnet werden. Es wurs de daher schon am 24sten Februar, in dem Rathe der 500, eine Verdopplung der Austage auf Fenster, Thür ren, Kamine, und Schornsteine, und zugleich die Sins ziehung und Verkaufung aller Güter der Protestantis schen Geistlichkeit vorgeschlagen. Der letztere Vorschlag kam bald zur Annahme. Um 27sten Februar decretirte der Rath der 500, daß die Güter der Protestantischen Geistlichkeit National Güter sen, und also verkauft werden sollten. Man berechnete den Vetrag dieser Güster, wahrscheinlich viel zu hoch, auf 60 Millionen Livres, und, ben dem Mangel des baaren Geldes, waren auch die Verkause schwer zu bewerkstelligen.

Matur: Uebel vermehrten die Ausgaben. Die Uebers schwemmungen, welche dieß Jahr in so vielen Landern in Enropa Schreckliche Bermuftungen angerichtet haben, find besonders auch fur Frankreich so verheerend gewesen, daß eine Bothichaft barüber von dem Directorium an den Rath der 500 ergieng, in welcher angezeigt wurde, daß der durch die Oreane und Wagerfluthen verursachte Schade alle Departements betroffen habe, und bag von allen Seiten ber um Sulfe, und Unterftubung angehale ten werde. Huch bazu sollte eine neue Huflage ausfins Mußer ben Sturmen, und ber big gemacht werden. Bagerenoth hatten an verschiednen Orten auch Erbbeben vieles zerftort. Die heftigfte Erd , Erschütterung war zu Avignon, von welcher ein Augenzeuge fcrieb: "Auf den erften Stoß verließ ich mein haus, und faum mar ich über die Schwelle, so erfolgte ein zwepter so heftiger Stof, daß er mich felbft auf die Erde niederwarf. Welch gräßliches Schauspiel. Ein Theil ber Brucke über die Rhone fiel zusammen, mit bem baneben ftebendem Sau Fast alle Fenster in ber Stadt sprangen entzwen. Biele Saufer, die nicht fehr solid gebaut waren, fturgten ein; andere borften an mehrern Stellen. Gehr viele Men.

Menschen kamen um, ober wurden verwundet. Es schien, als wenn die Natur in ihren letzten Convulsio: nen wäre. Man sieht nichts als Ruinen, und Elend.,

Eine besondre lebhafte Besorgniß giebt die bevorftes Bende Zeit ber Bahlen der neuen Deputirten zu den beyden Rathen, der feligen Regierung. Mußer bem constitutionellem Drittheile von 250 Mitgliedern, wels ches zu erneuern ift, find noch 65 ledige Stellen zu ber fegen, so daß in allem 315 neue Mitglieder gewählt werden mußen. Man hat im Mathe der 500 verschieds ne Entwürfe vorgeschlagen, Die, mahrscheinlich wiederum fehr unruhigen, Boles : Versammlungen zu leiten, und in Schranken zu halten. Man hat es an Proclamas tions, Ermahnungen auch nicht fehlen laffen. bem officiellen Zeitungs : Blatte des Directoriums felbst wurde geflagt, " daß die Royalisten, und Unarchisten alle erdenkliche Mittel anwendeten, um Ginfluß auf die nachften Wahlen zu haben, daß man die heftigften Schrife ten; und die verfanglichsten Berleumbungen, gegen bas Directorium, in ben Departements ausstreue, und dafels be verhaft mache, und ihm entgegen arbeite.,, In ans bern Journalen ju Paris fuhrte man, aus erhaltnen Briefen von vielen Orten ber, an, daß erstaunliche Bes weaungen allenthalben bemerkt wurden, welche neue In: furrectionen anzudeuten ichienen. Das Directorium ergrif baben eine starke, aber gefährliche Maasregel. Es sehte sehr viele von den Moministrations: Beamten in allen Departements ab, und an deren Stellen die rectorialgefinnte Manner. Bornehmlich murben neue. ergebne, Central Commigarien anftatt der bisherigen, benen man nicht traute, gesetzt, und die Hemter übers haupt mit Subjecten verfeben, welche Unbanger ber ge: genwärtigen Directorial : Berfagung waren.

Aber die Gahrungen und Unruhen verhreiteten sich fast allenthalben. In den Departements der Sarthe, und der Loire sahe man die sogenannten Chouans wieder

bie Baffen erereifen. Eben bieß gefchahe von neuem in der Bendee, und in den westlichen, und nordlichen Provingen. Per Mormandie, und in Bretagne fabe man bemafnere Schaaren von 150 bis 200 Man., unb hielt fie allgemein für den Stamm weit gablreicherer Ins surrectionen, wenn der Zeitpunct dazu kommen murde. Huch recrutirren fie wirklich für ihre Parthen, mit wes niger Zurückhaltung. Der Beift ber Unruhe in ben norblichen Provingen ichien mit bem in ben füblichen au wetteifern, wo ebenfalls gange sogenannte Banden herums ftreiften, die man zwar Stragenrauber nannte, die aber-Miemanden, als die eifrigen Unhanger ber Directorials Berfagung, beunru biten, und von deren Starcte man aus bem Umftande ichließen kann, daß fie, nach ber eignen Angabe der Directorial , Parthen, verschiedne gange Gemeinden entwafnet hatten. Mehrere dergleis den Schaaren von Migvergnügten maren ichon mit Artislerie verseben. Sie zogen auf dem platten Lande herum, und bekamen viele junge Mannschaft zu Unhans gern, die meiftens in ihren Wohnungen blieben, aber fich verpflichteten, wenn fie aufgefordert wurden, fich an ben bestimmten O ten einzufinden, - Diefe Infurs rections. Vorbereitungen waren nicht von der bisher ges wohnlichen Art, und zeigten einen tief angelegren Plan, und weitquegedehnte Ramificationen an. Alle bisheris gen Mageregeln, so gar die außerst strenge, daß die Gemeinden für alle bergleichen Manoeuvres der Dige vergnügten, und Insurrections Berfuche, verantwortlich erklart wurden, halfen nichts. Der Rath ber 500 ers nannte am 4ten Darg eine besondre Commigion, welche neue, außerordentliche Maagregeln, zur Unterdrückung ber fast allgemeinen verbreiteten Gahrungen, und Beuns ruhigungen, und zur Berbinderung beforgter großer Ins furtectionen, vornehmen follte.

Es war auch ein übles Zeichen für das Directorium, daß verschiedne Personen welche angeklagt wurden, auf

CONTROL

bie jesige Verfaßung geschmäht, die Directoren Enrans nen genannt, und eine Contre , Revolution für nothe wendig erflart zu haben, felbst folche, Die Gdriften wider and Directorium herausgegeben, und über die verlette Frenheit geklagt, und das Volk ermuntert-hats. ten, aus feinem lethargischen Schlafe ju ermachen : von den Richtern vollig frengesprochen wurden, aus dem Grunde, daß sie nicht in der Absicht, ein Berbrechen zu begehen so geredet, und geschrieben, und feine ftraf: bare That begangen hatten. Gin gewißer Metge, wel: cher einen heftigen Ungrif auf die Directoren herausges geben hatte, wurde vor Gerichte gefragt: ob es ihm denn nicht gereue? Er antwortete; daß es ihm nicht ge reue, und daß er gern wieder von neuem fo etwas fchreis ben wollte. (Qu'il ne se repentoit point, et qu'il recommenceroit volontiers.) Er wurde vollig frenges sprochen.

Bisher hatte fich bas Directorium über alle Berfus che, und Unternehmungen, gegen fich, mit Sicherhelt binmegiehen konnen, da die militairische Gewalt, im jedem Kalle, zu defien Gebote stand, wovon es auch häufig genug, und selbst gegen die benben Rathe, Ges brauch gemacht hat. Aber nun außert fich unter den Armeen feibst eine bedeutende Ungufriedenheit. ders herrscht eine heftige Feindschaft zwischen den coms mandirenden Officieren, und den vom Directorio ihnen bengegebnen Commigarien, welche sich selbst über die Benerale eine gebietrische Autoritat anmaagen, bie Ars mee ohne Gold, und Verpflegung lagen, und fich durch Plunderungen, und Raubereyen, und Erpregungen! unendlich bereichern. In Stallen find diese Zwiespaltig: feiten fo meit gegangen, baß Championnet ben Coms migair Kappoult wollte arretiren lagen, aber felbst seine Dimifion vom Directorio erhielt. Doch wurde auch Fappoult guruck berufen. Ben ben Armeen fieht man Abrigens eine vollige Insubordination, außer im Befeche

te, und eine durch laute Drohungen immer gefährlichere Unzufriedenheit. Die Soldaten befanden sich auch wirks lich, wie Augenzeugen versichern, nach jedem Betrachte, in schlechten Umständen, ohne Sold, ohne zureischende Verpflegung, ohne Schuhe, und manche andre Rothwendigkeiten. Sie desertirten auch häusig, und der Mismuth war allgemein.

Man will wisen, daß auch der General Jourdan sich ansangs geweigert habe, mit seiner Armee über den Rhein zu gehen, weil er sie für zu schwach hielt, und nur den dringenosten Befehlen nachgab. General Jous bert in Italien konnte nicht bewogen werden, das Obers Commando zu behalten. Das Directorium mußte ihm endlich die oft wiederholt verlangte Dimision bewilligen.

Alnter diesen Umstånden wurde Barras, am 27sten Rebruar, Prasident des Directoriums, und übernahm die Staats: Siegel aus den Häuden des abgehenden

Prafidenten Lareveillere: Lepaur.

Eben diefe erzehlten Umftande, und fritischen Gie tugtionen bewogen das Directorium, ernstlich den Frie: ben zu munichen, aber einen partiellen, mit Defterreich und bem Teutschen Reichel Daburch murbe auch bie Allianz Ruglands mit England nicht fo fürchterlich ger worden seyn, da die Rufischen Urmeen nicht ben Weg durch Teutschland genommen hatten. Muf diesen großen Punct richteten bie Pentarchen ihre Mugen. Um Diefen zu erlangen thaten fie fo viele Schritte, und ließen, of ters, ju Raftadt, und in Wien versichern, daß sie gum Frieden bereit maren, wenn man nur die Rugen nicht wollte anziehen laffen. Dehr als einmal betheuerten Die Directoren, auch offentlich in ihren Gesellichaften, daß fie den Frieden zeichnen, und die Ronige von Sars binien, und Meapel, in ihre Staaten wieder einfegen wollten, wenn nur die Rugen nicht durch Defterreich und Teutschland tamen. Ja, nach einer Dachricht bon guter Quelle, mar, bas Directorium fo gar geneigt,

um diesen Preis, seine Truppen aus der Schweiß zu rückzuziehen. Aber wie konnte das Directorium verstangen, sich die Hulse des machtigen Rußlands zu ents ziehen, und sich den Gesahren solcher Frieden, blinds lings, auszusehen, wie das Directorium bisher zu schlies ben gewohnt gewesen ist. Es hat keinen vinzigen Frieden den gehalten. Es hat alle die Staaten gestürzt, revostutionirt, und ausgesogen, die mit demselben Brieden gemacht haben.

" Ueberzeugt burch die erhaltnen Depefchen, daß ber Dauptpunct nicht erreicht werden wurde, nund daß die Rugen fortführen heran zu marschiren, und fein In: schein vorhanden sey, daß man ihnen in Desterreich und Teutschland den Weg, zu Gunften der Pentarchie, wers sperren wurde: entschloß sich bas Directorium, in eis hem, am Igten Februar, bes Abends um 7 Uhr ges haltnem Confeil, welchem aber nur vier Directoren ben: wohnten, ben besorgten funstigen Angriffemdurchfrasche Borfchriete zuvorzukommen, um wenigstens neues Ters tain zu gewinnen, so daß, auch bey Miederlagenis der Mhein noch ruckwarts liege, und die Festungen Chrens breitstein, Mainz, und Mannheim gu Schutzwehren bienen konnten. Deswegen wurde nicht allein Ehrenbreitstein; sondern auch Mannheim, mitten im friedlichen Waffenstillftande, weggenommen, und Jours dan erofnete den Feldzug, unter beständigen Protostas tionen, daß er noch immer bereit fen, zuruckzugehen, wenn man die Rugen nurnicht wollte herbebgieben lagen.

Die Häuptarmee bekam den Namen, Donau Arstiee, unter Jourdans Oberbesehte. Ihm untergeurde net war Maßena, der die so genannte Felvetische Urstiere commandirte, und Vernadotte; der das Observations Corps commandirte, welches von Mainz her, den Nihein herunter stand:

Zum Obergeneral in Italien, wurde ber bisherige Kriegse Minister, Scheerer, der noch vom Jahre 1793 her bekannt ist, an Jouberts Stelle ernannt. Ihm untergeordnet war General Macdonald, der die Neapos litanische Armee commandirte.

Uirectoriums einen imposanten Unblick zu geben, ließ sied daßeibe am ben Mart, mit mehr als gewöhnlichem Seprange, die von der Neapolitanischen Armee, ohne Niederlage verlaßnen Fahnen darreichen, wobeh wie gewöhnlich, lange Neden gehalten, ein Freyheits: Baum gepstanzt, dreyfarbige Fahnen geschwenkt, und Gesange gesungen wurden.

Der immer schreibselige Minister des Innern, Franz zois, der ben allen Gelegenheiten sich lesen läßt, ehmals zum Love der Königin, und des Hoss, jest zum Lobe der Pentarchie, hat auch nicht unterläßen; ein Circulare an die Central: Administrationen der Departements zu vers senden, worinnen er sagt; daß Frankreich mit einem neuen sehr ernsthasten Kriege bedroht werde, und die Administratoren einladet; den Gemeingeist nun wieder zu eraltiren. — Aber die Eraltation des Gemeins geistes in Frankreich durste vielleicht bald eine ganz andre seyn, als Bürger Franzois meynt.

#### IX.

Erbsnung des Kriegs » Schauplazes in Teutschland.

Und ein Schreiben aus Regensburg, über die geheime Convention zu Kastadt.

Es ist in dem vorstehendem Kapuel bemerkt worden, aus welchen Gründen, und unter welchen Umständen, das Directorium zu Paris den Frieden mit dem Teutschen Director. Reiche, und auch allenfalls mit Desterreich zu bewerkstels ligen wünschte. Auch hatten uns Personen, die volls kommen wohl unterrichtet seyn konnten, versichert, daß wirklich an einer Wassenruhe, von 3 Monaten, oder wenigstens 6 Wochen, gearbeitet werde. Daher auch die Nachricht, im vorigen Monate, daß der Kaiserliche Sof den lesten Vorschlägen dieser Art von Seiten des Directoriums bepgetreten sey, die größte Wahrscheinliche keit hatte. Wie ungewiß wir aber dergleichen Friedenss Hosnungen hielten, haben unsere Leser, gleich bey der Unzeige dieser Nachricht gesehen. Unsere Urtheile sind

baid bestätigt worden.

Schon in ben lettern Tagen bes Februars fahe man ben der Französischen Armee am Rheine vielerlen Anstals ten, ju einem Uebergange über den Rhein. Er geschah am Isten Mary, in der Fruhe. Die Avantgarde des Generals van Damme gieng ben Rehl über den Rhein, ihr folgte bas hauptcorps bes Generals Jourdans nach, und nahm bie erfte Position ben Offenburg. Bugleich wurde eine Proclamation des Frangofischen Directoriums bekannt gemacht, in welcher es hieß: "Die Truppen Ihro Majestat, des Kaisers find, troz einer am Isten December 1707 au Raftadt geschlognen Convention, wies ber über ben Innfluß gegangen. Diese Bewegung ift mit bem Mariche ber Ruftischen Truppen in Berbindung, welche offentlich ankundigen, daß fie kommen, die Frans zösische Republik anzugreifen, und die sich in den Staaten des Raisers befinden. Die Franzossische Regierung hat über diesen Marsch der Rußischen Truppen, und über den ihnen bewilligten Durchzug von dem Kaifer eine genugehnende Antwort verlangt. Der Raifer hat bas Stillschweigen darüber beobachtet: das Directorium sieht sich also genothigt, zu seiner Bertheidigung bie Frangofischen Urmeen die Positionen, einnehmen zu lagen, welche die Umstånde erfordern. Aber es erflart babey, bag fein Bunfch fur den Frieden unwandelbar ift, werden verlaßen haben, und die Katserlichen Truppen wieder in die durch die Convention zu Rassadt bestimmten Grenzen zurückgegangen seyn werden, die Französt, schen Armeen, alsdenn, in ihre vorige Positionen zur rückgehen werden.

Mit dieser Directorial: Proclamation erschien auch eine vom Generale Jourdan an die Armee, in welcher ebenfalls gesagtemurde, daß die Desterreichischen Trups pen die Demarcations Linie überschritten hätten, und der Kaiser dewasnete Fremde zu Hulse gerusen, und mit seinen neuen Allisten seindselige Unschläge habe, man müße also sechten, und wieder zurückgehen, wenn die Republik Satisfaction erhalten hätte: u. s. w.

Man schäfte die Truppen, welche am isten und iten März bei Kehlüber den Rhein giengen, auf 19,000 Mann. Es solgten aber nachher mehrere, so daß die in Schwaben vordringende Armee insgesammt, über 40,000 Mann stark war. Jourdan ließ immer noch mehr Truppen nachkommen, nahm sein Hauptquartier am zten März zu Villingen, und zog von da weiter in Schwaben bis nach Möskirch vor; und breitere sich im Schwaben nach Ulm zu einer Seits, und anderer Seits nach der Schweiß, und nach Constanz hin, aus.

Rhein gieng, am Isten und zten Marz, zog ein Corpsivon 18,000 Mann ben Basel über ben Rhein, und ruckte von da nach Schwaben vor.

Bu eben derselben Zeit, amitsten Marz, kam ein Französisches Truppeneorps vor Mannheim, und not thigte die dasige nur aus 500 Mann bestehende Pfalz zische Sarnison, die Festung durch eine Capitulation zu übergeben, welche aber nicht gehalten wurde. Mans hatte versprochen, die Stadt bloß als eine militatrische Position zu besehen. Man behandelte sie aber, nach dem Einzuge, seindlich, bemächtigte sich der Einkunfte, Polit. Journ. März 1799.

der Stadt, alles Chursurstlichen Eigenthums, machte Requisitionen von allem was die Goldaren brauchten, auch von Kleidungsstücken, Schuhen, Matrahen u. s. w. Die Einwohner mußten nicht allein die Französische Garnison beköstigen, sondern auch die durchziehenden Truppen, und man kundigte die Anzahl derselben bis

auf 30,000 Mannan.

Bu eben derselben Zeit, ba Mannheim von den Franzosen eingenommen murde, fordette General Bets nadotte die Festung Philippsburg auf; sich zu erges ben. Der Commandant aber , General Rheingraf von Salm, verweigerte die Hebergabe mit der Bemerfung, daß er bergleichen in dem Zeitpuncte, ba ber Friede zwischen dem Teutschen Reiche, und der Franzofischen Republik der Unterzeichnung nahe zu senn schiene, nicht erwartet hatte, daß er keine Frangofische Garnison eine nehmen werde, ohne besondern Befehl von dem Obers generale ber Reichs : Armee, und bag er gegen Feinds feligfeiten Widerstand zu leiften wifen werbe. Bernag botte hatte in feiner Aufforderung gefagt, er habe Kenneniß, daß die Garnison in Philippsburg migvergnügt sen, und daß die Officiere zu ver= nunftig, und zu einsichtsvollmößren, als daß sie ihr Blut dem Ligensinne einiger Menschen aufopfern wollten. Graf von Salmerwiederte, daß ihm fein Migvergnugen der Garnison bekannt fey. Go wurde, wenigstens für dießmal, Philippsburg noch ers: halten.

So bald die Nachrichten von allen diesen Feindses ligkeiten der Franzosen in das Hauptquartier des Erz= herzogs Carl, zu Friedberg, ben Augsburg, ans kamen, brachen, nach einem gehaltnem Kriegsrathe, mehr rere Regimenter über den Lech, nach Schwaben, auf. Ihnen folgte die ganze Urmee nach. Ben Donauwerth und Landsberg gieng ebensalls ein starkes Corps über den Lech, und die Donau; und nach Ulm wurde eine Gars-

: Halle and a infort

nison von 10,000 Mann, ein Artislerie: Train von 120 Kanonen, viele Munition, und Lebensmittel abs gesandt.

Um 4ten Marz, am Tage des Uebergangs der Ars mee über den Lech, erschien, unter dem Titel: Generals: Befehl; eine Proclamation des Erzherzogs Carl des Inhalts:

Raum maren die fenerlichften Bertrage zwifden Raifer. und Reich auf einer, und Frankreich auf der andern Seite, gefcologen, fo gieng letteres fcon mit ber Abficht um, von bem Ruckzuge in bie militairischen Stellungen, Die man biefeite auf Treu und Glauben bezogen batte, ben unges rechteffen und ichrepenoften Digbrauch zu machen. Das friedfertige Schweiger: Bolt wird unterfocht, man fucht es burch die gewaltsamften Mittel gu einem unterwurfigen Als lierten zu zwingen, um baburch eine Flanque Teutschlands gu gewinnen. Man verfagt, mitten im Waffenftillftande, ber Feffung Sprenbreicftein die, durch Die beitimmteiten Bers trage festgefeste, Ravicaillirung, man opfert, ehne Rucificht auf die volkertechtliche Stimme von Europa, die rubigen Bewohner des Thale, und die brabe Garnison von Ehrens breitstein bem Sunger auf, und ber Reft berfeiben wird ges notbigt, biefen michtigen Plat gu berlagen. In bem Que genblicke, als man fich handlungen ber Urt auf eine in ber Geschithte benfpiellose Weise erlaubte - in dem Aiigenblicke, wo Contributionen und Requisitionen auf bem rechten Dibein : Ufer noch immer fortgefett merben - mo bet Fran: zofische herricher: Con auf dem Raftabter: Congrese immer bober fleigt, und neue Forderungen, felbft bis gur Entebe rung und Spott bes Teutschen Ramens, noch immer ges hauft werben, nimmt man feinen Unstand, bie Frage an tina gut fellen : ob man biefeits geneigt fen, fich gegen bie noch bevorstebenden weitern Dpetationen biefer urt jum Biberftande zu ruften? Auf Die Frage, ob Frangofischer Seits die Feindfeligkeiten werden eingestellt werden, - ers folgt von Frangofficher Geite feine andre Untwort, ale: man boffe, ber Reichetag werde einen Entschluß faßen, wie ibn die Frangofen munschen " - - Diefer Frans zofifchen ministeriellen Untwort tritt in biefem Augenblicke noch bie Erklarung bes Commandirenden ber Frangoilschen Urmee hingu: bat man es auch jest für rathlich finde, durch Befignahme vortheilhafter militairifcher Grellungen fich in ben Stand zu fegen, mabricheinlich; um alsbahn, wenn

man fich genug vorbereitet glauben wird, ploglich' mit ges sammelten Truppen über die Teutschen herzusallen, die Schweiger i Republik an die Donau vorzurücken, ihr Diesen Strom, und den Lech zur Grenze zu geben, und fo, biefem gufolge, weiter und weiter gu greifen. - Die erfte militairifche Borfichtsmaubregel erheifcht es fcon, ge: gen die aus ihren bieberigen Stellungen porruckenbe Frans zoffiche Urmee das eintreten zu lafen, mas gur Sicherheit, und Rube Teutschlands unumgänglich erforderlich ift. 3ch habe die gangliche Ueberzeugung, das die meinen Besehlen unterstehende Armee die Bestimmungen, welche ich ben dem beutigen Uebergange über ben Lech, ju biefem größten, und beiligsten National Zwecke treffe, mit gleicher Buversicht, mit gleicher ungetheilter Unbanglich feit erfullen werbe, mel: de ffe mir ben fo vielen, bas Schiffal Teurschlands ente fcheibenden, Beitpuncten auf eine urt bewiefen bat, die ibs ren unerschutterlichen Bieberfinn, und ausbauernde Tapferfest in ber Kriegsgeschichte verewigt. ,, -

Die Armee des Erzherzogs Carl zog mit starken Schritten über Schwabmunchen, und Mindelheim nach Memmingen, indeßen ihr die Jourdansche Armee schon nach Möskirch entgegen gerückt war. Man erwartete, zu folge der dis heute eingetrofnen Nachrichten, täglichein blutiges Treffen. Wir werden nicht ermangeln, die fernere Kriegsgeschichte noch weiter hin, in diesem Mos

natsstucke, aufzuzeichnen.

In einer andern Gegend war es schon in den erstent Tagen des Marz zu blutigen Kampsen gekommen. In der Nacht vom 5ten auf den 6ten Marz gieng ein Corps Franzosen ben Sarganz, zwischen Chur und Keldkirch, über den Rhein, überfiel das Oesterreichische Corps des Generals von Aussenderg, und machte ihn nehst 3000 Mann zu Gesangnen, eroberte auch einige Kanonen, und rückte in Graubündten ein. Aber am 7ten März rückte General Hohe von Feldkirch mit seiner Armee vor, und lieserte den Franzosen ein Tressen, in welchem er sie schlug, und über den Rhein zurücktrieb. Die Franzosen verloren viel Bolk. Nach Französischen Berichten war dieß nur ein kleines Corps, welches zurückgetrieben wurde, und die große Französische Armee unter Maßena rückte

ruckte am 7ten Murg'in Chur ein. Die mahre Ger

schichte wird, weiter hin, folgen.

Die Franzosen haben, ben der Erdsnung des Ktiegs: Schauplaßes, die geheime Convention, welche zu Rastadt am Isten December 1797, zwischen dem Ges nerale Buvnaparte, und dem Grafen von Cobenzl gesschloßen worden, bekannt gemacht. Man hat sie in als ten Zeitungen gelesen. Das Wesentliche davon war längst schon bekannt. Wir haben barüber ein Schreis den aus Regensburg erhalten, welches Anleitung giebt, über diese Sache zu urtheilen.

Regensburg, den 10ten Marg 1799.

Während ber Berathschlagungen und Stimmens sammlungen am Reichstage über einen Durchmarsch Rußischer Truppen, wovon man beym Reichstage noch nichts wußte, - und während bem neuen feindseligen Vordringen der Franzosen ins Reich, haben die Franzos sen aus einleuchtenden Absichten — die geheinze Con= pention zur öffentlichen Publication gebracht, welche am isten December 1797 zu Rastadt geschloßen wors Sie kann nur bey benjenigen Auffehn machen, beren Interege es erforbert, daß sie Hussehn machen foll. Ihr Inhalt kann nur benjenigen bisher geheim gewesen senn, die gar nicht sehen, was geschieht, oder über bas was fie feben, nicht zu urtheilen vermogen. gemein bekannte Thatfache, bag die Raiferlichen Trup: pen bis jum 25sten December sich jenseits des Innflußes zurückgezogen, und dies ift das große Beheimnis des erften Artickels ber geheimen Convention. Der zwente besagt nichts weiter als was der Kaiser selbst dem Reiche dffentlich erklart hat, bag er namlich, aus ben angeführe ten bundigen Urfachen, da ein Theil ber Reichsstände Ihm und dem Relde ihren Bepfrand nicht allein entzos gen, sondern sogar Particulair Frieden mit dem noch im Kriege gegen bas Reich ftebenben Frankreich ges TR Table:

schloßen hatten, seine Truppen zurückgezogen habe (die sich allein nicht ausopfern kannten), aber sein Contingent für das Reich, hinter dem Lech, noch immer in Vereite

Schaft jun Reichsvertheidigung habe. -

Mus bem gejagten erhellet, daß, naturlicher Beife, die Kaiserlichen Trippen die Plate Mannheim, Phis Uppeburg, Ehrenbreitstein, Ulm, Ingalftadt und Birge burg raumten, um sie denjenigen, denen sie gebor= ten, wieder zuzustellen, wie wortlich der 6te Ars tickel lautet; nid, um fle den Franzosen ju übergeben. Man hat gesehen, daß der Kaiserliche Minister zu Ra: fabt, megen Ehrenbreitstein bie nachbrucklichsten Bor: stellungen den Frangofischen Besandten übergeben hat. Und hat nicht der Raiser die Festungen Ulm, Ingols stadt, und Wirzburg in steter Aufmerksamfeit behalten, und, um fie den Frangosen nicht in die Sande fallen gu lagen, noch zu rechter Zeit mit seinen eignen Truppen befegen lagen? Sind das nicht redende Thatfachen? Den graften Borwurf macht man wegen ber festung Mainz, in Betref welcher stipulirt wurde, "daß die Raiserlichen Bevollmächtigten ben bem Churfurften von Maing, so wie auch beym Reiche ihre Bermendungen eintreten lagen follten, bag die Frangofen die Stadt Maint am Boffen December besegen, und einziehen konnten: dagegen an eben diesem Tage Die Frangofischen Truppen Benedig, und bas gange Benetianische Gebiet, bis an die Demarcations Linie, an der Etsch bem Bei fice des Raifers einraumen follten. ..

Im ersten Anblicke kann diese Stipulation dem Unstundigen auffallend scheinen, aber nur dem Unkundigen. In welcher Situation befand, sich damals das Teutsche Reich? Hatten nicht Preußen, Heßen, Baiern, Wirstemberg, mit den Franzosen Privat: Frieden geschloßen, ohne Kaiser, und Reich davon einmal zu benachrichtisgen. Hatte nicht Preußen auch eine geheime Convention:, ben dem Frieden zu Basel geschloßen? Wie?

wenn

S.OFFOLD

wenn nun von Dreußen zuerst die Einwissigung stis pulirt worden mare, daß Krankreich den Besit der Teutschen Lander bis ans Rhein=Ufer bin, bei tommen follte? - war da nicht schon Mainz verloren? n urden die Kaiserlichen Truppen, die Maing beset ber halten hatten, nicht unnuger Beise aufgeopfert, und; - wie nachher die Besatzung von Ehrenbreitstein am Ende durch hunger zur Uebergabe gezwungen wore den fenn? Oder follte Desterreich, mahrend ber Friedenss Unterhandlungen mit dem Reiche zu Raftadt, eine Mer mee zur Aufhebung ber Blokade von Maing - Die eben fo wie bie von Chrenbreitstein nothwendig erfolgen muß: te - aus Desterreich und Bohmen herbenfenden, und fo den Friedens : Congreß zerstoren? und Maing von der Blotade befreyen? gang unnuger Beife - da biefe Festung boch ichon, von andrer Geite her, jum Fries dens Opfer bestimmt war? Und wie entlegen war Daing für die Desterreichische Urmee, wenn ber Krieg wieder angieng, und die Franzosen an vielen Orten über ben Rhein gehen, und der Desterreichischen Urmee ben Mainz bie Communication mit Franken, Bohmen, und Ochwas ben abschneiden konnten! - Ohne Rrieg konnte Defters reich Mainz nicht retten. Und kelnen Krieg, sondern Frieben, für jeden Preis wolltenja das gange, bem Raiser noch anhängig gebliebne Teutsche Reich.

Daß an demselben Tage, da die Franzosen in Mainseinzogen, die Oesterreicher in Venedig einziehen sollten — beweist, was ich eben gesagt habe — daß die Französische Regierung, ohne die Uebergabe von Mainz keit nen Frieden schließen wollte, und die Teutschen Stände

wollten durchaus den Frieden haben. "

Wenn ich nicht besorgte, daß ich die Grenzen eines Briefes überschreiten müßte, wenn ich mehr fagen wollste, so würde ich noch vieles zur Rechtsertigung des Kaiserlichen Hofes über diese Gegenstände, Ihnen, und dem unpartheyischen, unbefangnen Publico, demonstristen können.

Ich reclamire Ihre Unparthoylichkeit, diesen meinen möglichst abgekürzten Brief, in Ihrem historischen Werke mitzutheilen, um so dringender, da man Französischer Seits nun gern den Katserlichen Hof verunz glimpsen möchte, und, um die durch die Umstände nothe wendig gewordnen, Zugestehungen des Kaisers gehäßig in achen, sie in ein falsches Licht seht, und sich scheinz barer, superficieller Vorstellungen bedient.

Die grundloseste und ungerechteste ist wohl die, wenn man verlangt; der Kaiser habe, von den vornehm= sten, mächtigsten Reichs= Ständen verlaßen, ganz allein für eine entlegene Festung seine Armeen, seine Länder, seine Schäße, das ganze Wohl seiner Monarchie, und noch dazu, ohne einen wahrscheinlichen

großen Erfolg, aufopfern sollen.

#### X.

# Nachrichten bon verschiednen Kändern.

# Spanjen und Portugall.

Unter allen Staaten Europas hat sich kein Hof seit dem Französischen Revolutionskriege durch so häusige Umwandlungen der Staatsverhältnise ausgezeichnet, und eine so zweydeutige Rolle gespielt, als Spanien. Diese schwänkende systemiose Politik, oder vielmehr, dieß nach den Umständen stets veränderte System, worüber wir viellricht künstig einen eignen Artikel geben werden, charakteristrt schon seit mehrern Jahren, das Betragen des Madridter Hofes. Bald schien derselbe die erschlasst ten Bande der Freundschaft mit der Pentarchie enger zu knüpsen, bald neigte er sich wieder zur Wiederherstellung der stiedlichen Berhältnise mit England. Wie kann die Geschichte eines Landes, deßen äußere Berhältnise eine

soiche Kette von Widersprüchen und Contrasten sind, einen festen Gesichtspunct annehmen! Unste Leser erins nern sich, daß der Spanische Hof schon in den erstern Monaten des verstoßnen Jahrs von den Fünf Herrschern in Frankreich gedrungen wurde, den Durchmarsch einer Französischen Armee gegen Portugalf zu gestatten, wozu General Augereau bereits damals alle Anstalten traf, daß die Regierung zu Madrid darauf aber, durch ihre obs gleich fruchtlose Vermittlung, dennoch die Realistrung der Französischen Bedrohungen gegen das benachbarte

Portugall aufhielt.

Eben dieg Spiel wurde jest - kaum ein Jahr bar: Die Frangofische Parthen, die fich in auf wiederholt. der Stille verstärkt hatten, schien durch das steigende Unsehen des Staatsraths Don Louis Mariano de-Ur: gnijo, ber bas Ruder ber ausmartigen Angelegenheiten in seinen Sanden hatte, und das Gehalt und die Macht eines Staatsministers, ohne jedoch noch diesen Titel zu führen, befaß, ein enticheibendes liebergewicht bes Gins fluges zu bekommen. Man bemerkte eine Art von Wills fahrigkeit des Spanischen Sofes ben ben erneuerten Ins dringungen bes Directoriums zu Paris, die fo lange wiederholte und stets abgeschlagene Forderung Durchmariches einer Frangofischen Urmee durch Spanien gegen Portugal zuzugefteben. Die geheimen Buficher rungen und Vorspiegelungen, unter welchen diese Be: willigung erfolgte, blieben unter bem Schleier bes Staatsgeheimnißes verborgen.

Die Einwirkungen der Französischen Parthen auf die Regierung zu Madrid giengen noch weiter. Wies derholte Borstellungen und Forderungen der Pentarchie, zur wirksamern Theilnahme an dem bisher mit so vieler Lauigkeit geführten Kriege gegen England, verursachten eine wenigstens scheinbare Bereitwilligkeit, die gewünschiten Absichten durch thätige Anstrengungen der Seemacht zu besordern. Es wurden, wie die Französischen Jouri

•

nale

nale melbeten, in Ferrol und in andern Spanischen Haisfen Rustungen veranstaltet, und in Cadix, wo die Arsbeiten ben der Seemacht mehrere Lebhaftigkeiten erhiels ten, 8 Linienschiffe und einige Fregatten zu einer geheimen Expedition in segelfertigen Stand geseht. Aber es sehlte an Seeleuten, an den durch die Untersbrechung der Zusuhr mangelnden Schissbedürsnißen, und vorzüglich an dem Hauptetforderniße, an baarem Gelde. Auch hielt der Lord St. Vincent durch die fortgesehte Einschließung des Hasens von Cadix mit 14 Linienschiffen die daselbst blokirte Hauptstärke der Spanischen Seemacht in einer gezwungnen Unthätigkeit, ob er gleich wegen des Feners der Batterien sich nicht so nahe heran wagen konnte. daß nicht von Zeit zu Zeit einzelne schnellsezelnde Schiffe, in den Hasen einzulausen Gelegenheit bekamen.

Unterdesen hatten es die Freunde der Franzosen schon wirklich dahin gebracht, daß der Spanische Bof einen Durchmarsche von Französischen Truppen nicht länger widerstehen zu können glaubte. Es wurde schon der Plan gemacht, daß die Französischen Truppen in Coloninen von 5000 Mann durch Spanien, gegen Portugall marschiren sollten. Diese Truppen, für welche, nach Französischen Berichten, in Spanien bereits Magazine angelegt wurden, sollten ihren Beg durch Catalonien nehmen, und auf demselben auch die Hauptstadt Madrid berühren. Ein solcher Durchmarsch ließ aber, bey der vorbereiteten innern Stimmung im Lande, bedenkliche Erschütterungen der Ruhe, und der bestehenden Ordnung und Sicherheit in Spanien besürchten, und war geeigs net gegründete Besorgniße zu erregen.

Der Hof zu Madrid sah endlich selbst die daraus für ihn entstehende Gesahr ein, und diese Ueberzeugung sührte wieder eine neue Umschmelzung der politischen Grundsäße herben, die auch von mehrern Veränderuns gen in der Staatsverwaltung begleitet war. Er suchte mit angelegentlichem Interese den so nahverwandten

Likas

Lisabonner Hof mit den Franzosen wieder auszusche nen, und durch seine Verwendung eine abermalige Nes gociation einzuleiten. So sah man in einem Zeitraume von wenigen Wochen mehrere Verändrungen der Spanisschen Politik. Nach einigen Verichten hielt der Spanissche Pof den schon eingeleiteten Französischen Durchmarsch durch eine große Summe Geldes auf, die er den Die rectoren nach Paris schickte, und wozu Portugall das meiste gab. — So histen die lektern Occidentalischen Kaiser die Varbaren durch Geldsummen von ihren Länsdern ab. —

Bey einer so schwankenden Politik, sind auch Bers anderungen im Ministerium unausbleiblich. So wurde der erst vor kurzem zum ersten Minister ernannte Saaves dra, der aber bald seinen Credit verlor, da er das Haupt der Französischen Parthey zu seyn schien, am 22sten Februar ploßlich seiner Stelle entsetz, und Don Urquijo, der, wie oben erwähnt, schon seit einiger Zeit die aust wärtigen Angelegenheiten besorgt hatte, bekam die hohe Stelle, und Würde des ersten Ministers. Er soll ein Freund des Friedenssürsten seyn, und war vor dem Kriege, Legations: Secretair in England.

## Portugall

wurde inzwischen durch die mächtige Aegide des allierten Großbrittanniens geschüßt. Die Englische Regierung hatte, auf die Nachricht von dem bevorstehenden Franzdsssischen Einfalle, sogleich die wirksamsten Maaßregeln zum Benstande dieses Reichs ergrissen. Es waren mit mehrern Kriegs: und Transportschiffen ansehnliche Truppens unterstüßungen nach Portugall gesandt worden, wohin bereits der bekannte General Tarleton mit verschiednen Stabsossicieren vorausgesegelt war, um den Oberbesehl über die vereinigte Englische und Portugiesische Kriegssimacht zu übernehmen, und die nothigen Organisationen

zu treffen. Mehrere Corps sollten nachfolgen, und man gab die gesammte Auzahl der dahin bestimmten Englischen Truppen auf 20,000 Mann an.

Diese Hulfsleiftungen gaben der standhaften Ents schloßenheit der Regierung zu Lisabon neue Festigkeit und Energie. Portugall, wo die militairischen Anblicke bisher einige Zeitlang unterbrochen worden waren, wurde nun von neuem ein Schauplatz friegerischer Rustungen und Vertheidigun sanstalten. Man sah allenthalben angestellte Recrutirungen, und Vorbereistungen zu einer allgemeinen Vewasnung; und es wurs den Quartiere sur die aus England erwarteten Hulsstruppen eingerichtet, nach deren Ankunft die Hauptskriegsmacht in einer festen Stellung ein Lager an der

Grenze beziehen follte.

Der besorgte Husbruch des Kriegs hatte auch im Innern mehrere Entlagungen zur Folge. Der Bergog von Alafones, ein naher Anverwandter des Koniglichen Hauses, der am Sofe zu Ligabon einer ausgezeichneten Autoritat genoß, und der vorzüglich den Unternehmuns gen des verftorbenen Prinzen von Baldeck hinderniße entgegengestellt hatte, legte jest seine hohen Stellen als Generalfeldmarschall und Chef der Portugiesischen Urmee. und als Viceprasident des Kriegerathe nieder, die er nicht mehr nach ben Absichten und zur vollkomminen Bufriebenheit des Minifteriums befleiden fonnte. Auch trat aus demfelben ber Staatsfecretair und einlandifche Minister de Scabra aus. Die Regierung verboppelte ihre Bachsamfeit gegen innere Verratherenen, ein Ges genstand, degen Wichtigkeit der unglückliche Musgang des Reapolitanischen Kriegs von neuem gezeigt hat. Es wurden daher in Ligabon mehrere Personen, und unter andern der vor furzem aus England verwiesene Graf Benobio mit feiner Gattin arretirt, die ber Beforderung der Französischen Revolutionszwecke überwiesen oder vers bachtig waren.

Mitten in dieser Krifis eröfneten aber die angeführe

ten Vermittlungsversuche Spaniens neue Zwischens Aussichten, und gaben wieder Hosnungen, wenigstens zur einstweiligen Abhaltung der Revolutions, Heere.

## Stalien.

Je weiter die Brandfackel der Revolution in Italien, auf Bayonette gesteckt, herumgetragen wird; besto allgemeiner und lebhafter verbreitet sich in den revolus tionirten Landern das heftigste Misvergnugen, defen vulcanische Ausbrüche die Frangosen von allen Seiten bedrohen. Sang Italien sieht, wenn man einen Blick auf die Landcharte wirft, von einem Ende bis zum andern in den Flammen ber Insurrection, gegen die brep Sahr lang erduldete Pentarchen Serrichaft. Calabrien in allgemeiner Bewafnung gegen fie; Unruhen in Reas pel; die benden Abruggos im vollen Aufftande; ber gange Momische Staat, von Civitavecchia bis Ancona hin, im Hufruhre; eine starke Insurrection im Mantuanischen, und in andern Gegenden Cisalpiniens; drohende Bo megungen in Piemont: Golde vielfaltige gefährliche Umstände scheinen gegenwärtig den Franzosen zum zehne tenmale das Schieffal zu bereiten, welches sie, nach gleichen Erfolgen. ichon neummal in Italien gehabt haben.

In Cisalpinien dauerte die, im vorigen Monate erwähnte, Insurvection mit der Wuth der Verzweislung sort, ob man gleich von dem Fortgange derselben-noch einseitigere und unvollständigere Nachrichten, als von der in Belgien, hatte. Nur so viel wußte man mit Sewisheit, daß sie, so wie dort, durch die gewaltsamen Französischen Mannschastaushebungen entstanden war, und daß sie im Mantuanischen und in Brescia ihre Hauptsiße hatte. Der Ausstand erstreckte sich wie ein Laufseuer nach Sonzaga, und den benachbarten Segens den von Bondanello, Moglia, Pallidano und Polesine;

man verbrannte die Conscriptions Listen, lautete die Sturmglocken, und ergrif die Baffen. Bald verftarts ten die Bewohner von Bozzola, Ostiglia, Rovere, und vielen audern Orten, die Macht der Insurgenten, die, täglich vermehrt, in kurzem auf mehrere Tausende anwuchs. Sie machten so schnelle Fortschritte, daß Frangoffiche Truppencorps mit Artillerie gegen fie hers beveilen mußten. Zwar unterjochten diese mit der liebere macht die Diffricte, wohin sie kamen, wie San Benes betto und Gonzaga, nahmen die Glocken weg, arreties ten viele Theilnehmer der Insurrection, und versuhren mit graufamer Strenge; aber indeß fah man in den Bes genden, die durch feine Truppen im Zaum gehalten wurs ben, defto sturmischere Erplosionen. Diese Unruhen waren um fo gefahrlicher, da fich burch die gange Cisale pinische Republik, und vorzüglich im Breectanischen, wo alle Municipalitaten die Leiftung des Burgereibs verweigerten, eine offenbare antirepublicanische Stime mung, und Abneigung gegen die gegenwärtige Verfaßung zeigte. Auch in Mailand herrichte eine große Unzufriedenheit, die durch foredauernde Bedruckungen, und eine neue der Raufmannschaft auferlegte Contribus. tion von 2 Millionen Mail. Livres vermehrt murde.

allen Theilen der Komischen Republik der Volkskrieg gegen die Franzosen. Die durch ihre Kestigkeit und ihr ren Izasen wichtige Seestadt Civitavecchia beharrte nebst der ganzen umliegenden Gegend im bewässneten Ausstande. Ein unter dem Oberbesehle des Generals Merlin von dem Bataillonschef Deve angesührtes anc sehnliches Französisches Truppencorps brach gegen die ins surgirte Stadt auf. Es gelang ihm die Einwohner dere selben in einer Unterredung zu einer scheinbaren Nacht giedigkeit zu stimmen. Aber inzwischen anderten sich die Gesinnungen zu Civitavecchia, und Deve, desen Zusichrungen man nicht traute, wurde, als er sich zum zwen.

zwentenmale ben Stadtmauern naherte, durch einen Rugelregen, worin er seinen Tod fand, von der Uebere bringung seiner Vorschläge abgehalten. Dun fahen fich Die Frangofen zu einer ordentlichen Belagerung diefer Stadt gezwungen, wozu fie von Rom her schweres Bes fout, Morfer und Sturmfeitern nebft neuen Truppene verstättungen tommen ließen. Die Injurgenten leiftes ten aber in der, mit Arrillerie und Rriegebeburfnigen reichlich versehenen, Festung, unterftußt durch die Enge lander, ber Frangoffichen Dacht den entichloßenften und tapferften Widerfrand, und beantworteten die erneuerten Unterwerfungsantrage des Generals Merlin durch zwey lebhafte Ausfalle. Go mußten die Frangojen, die biss' her gegen regulaire Truppen alle Festungen ohne Belagerung weggenommen hatten, jum erftenmale in einem Dolfskriege, eine formliche Belagerung unternehmen! Alle Festungen bisher hatten sie, ohne formliche Belai gerung einbekommen.

Das Beniptel von Civitavechia war das Signal zu neuen Ausbrüchen in andern Gegenden. In Umbria, zu Acquapendente, Montesiascone, und in den benacht barten Orten entstanden die hestigsten Unruhen, die sich bis nach Orvietto, Viterbo, Perugia, und selbst bis nach Ascoli und Fermo hin verbreuteren. Die Insus genten, die gute Wassen und Artislerie hatten, kampsten allenthalben mit einem an Wildheit grenzenden Musthe, und bedrohten kuhn durch die Größe ihrer Anzahlsogar Rom. Achnliche Bewegungen brachen im Des partement del Circeo, und sast in allen übrigen Departements aus, so daß die Franzosen, ohngeachtet sie von allen Seiten Truppen zusammenzogen, nicht wußten, wohin sie sich wenden sollten.

Durch solche innere Uebel wurde der traurige Zustand in Könt noch zerrütteter. Der Mangel an Brodt und den ersten Bedürsniffen des Lebens stieg, zugleich mit der Seltenheit des Geldes, auf eine immer hohere Stur

fe. Alle Hulfsquellen waren erschöpft, und das Cons fulat hatte in dieser bringenden Noth fein andres Mits tel, als von den noch übrigen Kauffeuten und Capitas liften eine neue unverzügliche Brandschabung von Eine Berordnung ber 100,000 Scudi zu erpreßen. Consuin verbot indegen die mahrend der Fastenzeit übli: den Predigten in den hauptkirchen. Raum murde bie Ausübung des Gottesdienstes noch in den einzelnen Rirchfprengeln gestattet, und eine buffre Stille bezeich: nete den militairischen Despotismus der jest in Rom ein

Jahr lang bestehenden Frangosischen Herrschaft.

In Diemont dauerte fie erst einige Monate, und schon wurde auch dieß Land durch den Parthengeist und alle Geißeln einer anarchischen Lage zerriffen. Die Pents archie beabsichtigte eine Vereinigung begelben mit Franks reich; und die Mitglieder der provisorischen Regierung in Turin waren das Organ ihres Willens. Gie be: fchlogen daber, durch eine formliche Deputation in Par ris um die Incorporation von Piemont mit der Frans abssichen Republik anzusuchen; eine Maagregel, die aber in der erklartesten Widersetlichkeit des Bolks die größten Sinderniße fand. Die gegenseitige Erbittrung ber Star lienischen und Frangofischen Parthen hatte bereits zu blus tigen Streitigkeiten geführt, und in den Stadten, fo wie besonders auf dem Lande, außerte fich die unübers windlichste Abneigung gegen Die Vereinigung offentlich in vielfältigen Beweisen. Demohngeachtet hatte bie provisorische Regierung die revolutionaire Unverschämte helt, in einer Proclamation bekannt zu machen, daß bie jur Stimmensammlung ausgesandten Commigaire allenthalben mit der größten Freude aufgenommen worsben waren, und daß man mit der unbeschrankteften Freys heit für die Vereinigung Piemonts mit Frankreich ges stimmt habe. Sie fügte aber machiavellistisch hingu, "daß sie, um die Bemuhungen der Feinde der gegene wartigen Ordnung zu vereiteln, feinen Bunsch für ober wider



ge gestützt. Eine Deputation hatte baselbst ben Hich trag erhalten, auf den Trummern der vernichteten Re gierung eine neue Constitution ju erschaffen. Die Frucht threr Arbeiten war bie Berfertigung einer neuen Bers fagung bie auf der Bafis det alten Regierungsform bes Jahrs 1556 gegründet war. Aber fle wurde vom Krangoffichen General Gerrutier caffirt. Er errichtete, auf Befehl ber Dentarchie, militairifd; eine andre Com fiturion, nach dem Modelle der andern von den Reant josen gestifteten Republiken, wodurch Lucka mit einem Directorlum bon 5 Mitgliedern, 2 Raifen von 48 und 24 Deputirten, und allen anbern bagu gehörigen neus republicanischen Einrichtungen und Attributen beschenkt Die e ohne Ruttficht auf telative Lage und Bec. haltniße der Staaten, burch die uberzeugende Kraft bet Bayonnette aufgedrungnen und angepaßten Conftitutios nen, erinnern an das beruchtigte Bette jenes Eprannen bes Alterthums, worin sich jeder Korper, erieweder ges waltsam verturgt, oder auseinander gedetint, fügen mode and him possess and barrel mußte." 2\_'9'

Alle Aufopferungen und Rachglebigkeiten des Groß:
herzogs zu Florenz, konnten seinen Staaten keinen
Schuß gegen die maufhaltbure Kranzosische Revolutions:
sucht gewähren. Kaum glaubte sich dieser Fürst durch
die völlige Entrichtung einer Million Livres an das
Directorium gesichert zu haben, als dieses schon wiedet
neue größe Fordrungen und Ansprüche an ihn machte.
Und zugleich drang ein Kranzosisches Truppencorps in
seine Staaten ein, indeßen in Paris das Virectorium,
durch eine sornliche Kriegs: Erklarung, auch diesen noch
übrigen Fürsten in Italien, aus seinem Lande verjagte.
Dem letzten Falienischen Fürsten in Parma steht ein
ähnliches Schickal bevor. Der Großherzog von Toscae
na hatte ichon seine besten Sachen nach Livorno geschiett,
von da er selbst absegeln, und nach Triest stehen wollte.

Die Ereigniße und Denkwürdigkeiten von Vleapel

find

reich ben den Bürgern einquartiert, und diese gezwinkt gen, unentgeldich die Forderungen ihrer lästigen Saste zu befriedigen. Die Sedrückungen vervielfältigten sich in einem Grade, der selbst in den gesetzgebenden Rästhen einen so lebhasten Eindruck verürsachte, daß sie das Directorium wiederholt aussorderten, den der Franzosissschen Regierung die ernstlichsten und dringendsten Vorsstellungen zur Unterhaltung der Französischen Truppen, nach dem in Allianztractate bestimmten Fusie, zu machen.

Aber dieser Allianztractat wurde von den Franzosen, zufolge des von ihnen angenommenen Systems, nur in den sur sie vortheilhaften Bedingungen erfüllt; und anstatt der von demselben gehosten Erleichterungen versschlimmerte er nur das traurige Schicksal der Schweißer. Die Pentarchie ließ sogar durch ihren Gesandten Persrochel erklären, daß sie den geschloßnen Tractat nicht

ohne gewiße Berandrungen ratificiren murde.

Solche Umftande lahmten ben Fortgang ber Stell lung des Hülfscorps von 18,000 Mann, bas die Hele vetischen Regenten, nach so vielen dffentlichen Biders spruchen, dennoch der Franzosischen Willführ überlagen Die Organisation Diefer Eruppen, von denen tioch nichts als der Generalstab wirklich bensammen war, fand allenthalben die größten Hinderniße, und die Beck bungen hatten aus Mangel an den dazu erforderlichen Geldsummen noch nicht einmal ihren Unfanagenommen. Die Bestrebungen sich den Aushebungen ju entziehen. gaben einen neuen Beweis von der den neuen Oligare chen widrigen Volksstimmung. Gine zahlreiche Muss wandrung entvolkerte das Land. In Zurich, in ben andern Cantons, und felbst im Baatlande verließen die jungen Leute haufenweise ihre Wohnungen, und begaben sich ins Musland, und besonders in die sublichen Gegens den Teutschlands. Diese Auswandrungen wurden so ausgebreitet und starck, daß das Directorium in einer Bothschaft an den großen Rath die bittersten Beschwers

den darüber führte, und auf Gegenmaahregeln antrug, die die Sesehgeber aber mit der Aeuherung begntwortes ten, daß die Schweiß hierdurch in einen großen Kerker verwandelt werden wurde.

Bugleich vervielfältigten fich bie Regungen des burch ben Parthengeist hestiger angefachten Disvergnügens in eben dem Maage, in welchem der haß gegen die Frans Bolische Herrschaft zunahm. Diese durch die erlittnen und noch fortdauernden Drangfale erzeugte Nationalers Bitterung, welche vorzüglich die in ihren Erwartungen graufam getäuschten Demofraten und Anhanger der neuen Berfagung erfüllte, war der beynahe allgemeine Bereinigungepunct aller Parthepen. Man bemertte felbst ben den neuen herrschern in der Schweiß eine fons derbare auffallende Theilnahme an dieser Uhneigung ges gen die Franzosen, die sie in ihren Proclamationen und Berfügungen mit kunftlicher Affectation außerten, als wenn fie fich gleichsam scheuten, diesen Wegenstand bes allgemeinen haßes zu berühren. Die Unzufriebenheit brach in mehrern Orten, besonders in der Gegend des Burcher Gees, in gewaltsame Unruhen aus, Die felbft von den gegen die Franzosen heftig erbitterten sogenann: den Patrioten erregt worden waren. Sie wurden zwar burch die Uebermacht der Bagonnette unterdrückt, aber Die Gabrungen vergrößerten fich auf eine fo beunruhigens de Urt, daß jur Erflickung derfelben immer mehrere Franzofische Truppen in die Schweiß einrucken mußten.

Der Druck der Gewalt vermehrte die Zerrüttung: man sah eine allgemeine Stackung der Thätigkeit, und das Gesühl des Elends erzeugte eine dumpse Verzweisseng. Die sonst so hlühende und reiche Stadt Vern gewährte einen oden und wüsten Anblick, niele Wehnungen standen leer, auf den Straßen keimte Gras, und die öffentlichen Spaziergänge waren unbesuchte Ruinen. An die Stelle der vormaligen volfreichen Lebhaftigkeit, und sorgfältig unterhaltnen glänzenden Pracht, waren

11 3

nun Einsamkeit, und eine, durch die Armuth der Mus nicipalität veranlaßte, schmußige Vernachläßigung ges treten, und die Vankerotte häuften sich, so wie die Seltenheit des baaren Geldes täglich höher wuchk. Das Directorium schilderte selbst die innre und äußere Lage der Helvetischen Republik mit Aufrichtigkeit in einer merkwürdigen Vothschaft an den geseßgebenden Körper, deren vorzüglichen historischwichtigen Inhalt wir hier

anführen wollen.

"Das Finangfustem, bieg es barin, hat endlich durch einen Schluß die ihm noch fehlende Beftätigung erhalten, allein bie Husführung deßelben ift noch mit großen hinderniffen begleitet. Fast überall ift das bes sondre Interefe bem allgemeinen entgegengesett, und die Uebelgefinnten ergreifen begierig jeden Borgang, um bas Bolf über bie Unflagen zu ichrecken. Mittlerweile ist der öffentliche Schatz völlig erschöpft, und bie Lucke kann nicht ehet als nach Berlauf mehrerer Monate wieder auffaesullt werden, während welcher die offentlis den Ausgaben sehr boch anskeigen konnen. zu große Unzahl von Angestellten, und die beträchtlichen Besoldungen, Die sie beziehen, erregen hier und ba Minren. Die Verfügungen der Deferreichischen und Englischen Regierung, die Unterbrechung bes Sanbels: verfehre mit dem nordlichen, füblichen und öftlichen Eus ropa, und Verderbliche Bankerorte in den benachbarten Ländern, haben auf die Manufacturen und die Bandlung Helveriens, die einen großen Theil feiner Bewohner ernahrten, einen ichadlichen Ginfluß gehabt. len Truppen's Durchmariche, und die Canntonirungen ders felhen ben ben Burgern, haben bie Schwierigkeiten vers Die Rechtepflege giebt einen wenig trofflichen mehrt. Unblick. Das Bolt beklagt fich ju gleicher Zeit, sowohl über die außerordentlich hohen Gerichtetoften, als über Die Bielfaltigkeit der Gebrauche und Gesete; Ehre, Frenheit und Leben ift ohne Gewährleistung gegen bie

Unterbruckung und Rache, welche die Factionen hervor Ein solcher Zustand der Sachen fann nicht langer geduldet werden, ohne die Prifteng der Res publik in Gefahr zu setzen. Unter den monarchie Schen Staaten hat feiner der Belvetischen Republik aufs richtigere Beweise von, Freundschaft gegeben, als der Konig von Spanien. Mehrere Fürsten des Teutfchen Reichs haben sich auch beetfert, nicht nur dieselbe anzuerkennen, sondern auch mit ihr über Gegenstande des gemeinschaftlichen Interese in Unterhandlung zu treten. Der Rouig von Dreußen, der als Fürst von Meufchatel an die Schweiß gefnupft ift, hat noch nicht Das Schreiben beantwortet, welches ihn von der Bieders geburt biefer Republik benachrichtigte. " -

Dag man ben folden Umftanden, neue Berrathes reyen, Berschworungen und gefährliche Conspirationen gum Untergange der Schweiß, in Unregung brachte, um die Aufmerksamkeit von den gegenwärtigen Uebeln abzus lenken, ist ein schon veraltetes, aus dem Bange der Französischen Revolution mehr als zu bekanntes Mas Man wollte fremde Spione und verbachtige Correspondenzen entdeckt haben, und es geschahen uns ter diesem Vorwande in Lucern und an andern Orten

Jahlreiche Arretirungen.

Inzwischen fah man bereits lebhafte Vorbereitungen jum neuen Rriege, ber feinen erften Ochguplat an ben Grenzen der Schweiß, und im Schweißer: Bunde felbft, in Graubunden hatte. Much mußten ichon Schweißer mit den Frangosen im Gliede fechten. Die erfte Belve: tifche Legion mußte Graubunden für Frankreich erobern helfen, und befand fich in bem Corps, das Luciensteig in der Macht vom 5ten Marz überrumpelte. Die Une werbung der 18,000 Mann für Frankreich wurde, benm Ausbruche bes Rrieges, in der ganzen Odweit mit solcher Harte betrieben, daß, wegen der Entweichung der jungen conscriptionsfähigen Mannschaft, auch altere, und

n 4

und verheprathete Manner, unter die Französischen Waffen zu treten gezwungen wurden.

## Teurschland.

Kerigen so lange dauernden Mittelzustande schwankender Ungewißheit, in den Zustand des Kriegs. Dieser schnels le Uebergang zu kriegerischen Gewaltthätigkeiten unter brach plotlich die bisher noch genährten friedlichen Ausssschlen. Die Franzosen zogen, während der ruhigen Fortdauer der Unterhandlungen, über den Rihein, sows derten die Reichesestung Philippsburg auf, besetzten Mannheim, und rückten immer weiter in die sädlichen Artickel erzehlt worden ist. Indem sie so den Krieg ausssengen, und mit bewasneter Macht in das Herz von Teutschland eindrangen, erklärten sie zugleich, das sie hierdurch den von ihnen selbst seindlich verlehten Frieden

foredauern lagen wollten.

Die Endbestimmung über die großen Ungelegenheie ten hieng von der Reicheversammlung zu Regense burg ab; bie nunmehr, nach langer unthatiger Stille, burch die Wichtigkeit ihrer Berhandlungen die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich concentritte. Die Berathschlas gung über ben Rugischen Truppenmarich; ben Scheibes punct zwischen Rrieg und Frieden, wurde dafelbft ain. 18ten Februur ohne beabfichteten Erfolg eröfnet. Fürstlichen Collegium verzögerte die Borftellung bes Des sterreichischen. Gesandten, sich nicht hierben zu übereilen, die angetragene Eröfnung des Protocolls über diese Sas Mur im Churfürstenrathe, in welchem Bohmen, unterstützt von Hannover, gegen den Vortrag dieser wichtigen Ungelegenheit vor dem volligen Ablauf der ger settlichen seche Bochen protestitte, nahm die Abstimmung an diesein Tage ihren Anfang. Der Churmainzische. Birectorialgefandte trug auf die Beschleunigung bes Tries

Priedens durch die Gewährung der Französischen Forde rung an. Borzüglich wichtig war aber bas Brandens burgische oder Preußische Votum, begen Inhalt dahin gieng: Es konne vor der Hand nind bis auf etwanige weitere Beraniagung mohl ben ber, an die Reiches beputation ichon ergangenen, Ruckaußerung fein Bewens den behalten. Bollte man jedoch noch etwas Raberes an dieselbe gelangen lagen, so wate zu erkennen zu ges ben, daß in geschehener Beziehung auf den Baffenftille fand, man mit gerechter Buverficht bie Erwartung Begen durfe, daß auch das Franzofische Sonvernement in Ges mäßheit eben dieser Verhältniße seine Truppen von den Grenzen des Reichs abziehen und aufhören werde, bortige Lander mit fo feindlicher Barte zu behandeln, und daß, wenn dies geschähe, die Reichsversammlung, in Berfolg bes von ihr aber die Sadie bereits veranlage ten Berichts an Baisert. Majestät, Allerhochst Ihrer Weisheit die zu Teutschlands endlicher Beru: higung dienenden Vorkehrungen, auch in Absicht des Einmarsches ber Rußischen Truppen, anbeim ftelle., Dieg:waren fehr beutliche Erflarungen Des : Preußifchen jegigen Suftems. -

Gin neuer Aufschub hemmte auch am 25sten Februar die Deliberation über diesen Gegenstand, welche erst am Isten Marz im Kürstlichen Collegium durch den Desters reichischen Directorialgesandten eröfnet wurde. Salzs durg stimmte im wesentlichen dahin, daß Frankreich selbst während der Unterhandlungen mit dem Reiche nicht ausgehört habe, theils wirckliche Feindseligkeiten, theils andre beunruhigende Handlungen zu unternehmen, daß die Reichsfriedens Deputation daher in Hinsicht auf die an die Französischen Minister zu ertheilende Untwort in Gemäßheit dieser Betrachtungen anzuweisen sey. Auch Wirzburg erklärte in gleichem Tone, es stände der Französischen Fordrung entgegen, daß noch immer Französischen Fordrung entgegen, daß noch immer Französischen Tuppen sich auf dem rechten Rheinuser besänden,

12:3

11 5

und

und die Ginwohner der von ihnen besetten Gegenben feindlich behandelten. Dagegen suchten die von den Kranzosen bedrohten vorliegenden Reichs Stande Ses fen Darmftadt, Wirtemberg und Baden um die balde moglichfte Derbenführung des Friedens durch gangliche Entfernung aller Sindernife angelegentlichft an. ftimmten in dem weitern Fortgange der Berathichlagung am Aten Dar, mehrere Stande ein. Die Abfagung des Conclusums war noch ungewiß, als neue Auftritte erschienen. Der Rußisch , Raiserliche Minister von Struve gab dem Reiche: Tage eine Erflarung im Das men bes Raisers ein, bag G. Dajestat ben Teutschen Reichtständen ihre Bereitwilligkeit, ihnen Beweise von feiner Geneigtheit zum Beften bes Reichs zu geben, anzeigen ließen. Go trat nun an die Stelle der Be: rathichlagungen wegen eines Rugischen Truppen :Mats Sches durch Teutschland, eine Berathung über die dem Raifer von Rugland, auf begen fo großmuthige Uner. bietung, ju gebenbe Untwort. 1.

Bu gleicher Zeit ließ der Reichs Feldmarschall, Erzscherzog Carl, dem Französischen, noch dis jezt nicht legaliter anerkannten, Gesandten, Bacher, eine Weissung, durch einen Courier zusenden, daß derselbe Negenssburg binnen 24 Stunden verlaßen sollte. Er reiste am Irten März, von einem Desterreichischen Detaschement

begleitet, von Regensburg ab.

In dem gegenwärtigen Zeitpunkte der Krisis machte eine Regierungsveränderung in einem der mächtigsten Teutschen Staaten eine bedeutsame politische Incidenz. Der Herzog von Zweybrücken, gelangte durch den Tod des Chursürsten Carl Theodor, als deßen nächster Ugnat und Erbe, zum Churhute von Pfalzbaiern; ein Kürst, deßen politische Denkungsart von dem Systeme seines Vorgängers sehr abweicht. Vielkältige neue Verfügungen und Maaßregeln bewiesen es. Noch am ersten Tage seines Regierungsantritts, hob der neue Chursürstzdurch

eine

eine Bekanntmachung bie von Carl Theodor im Jahr 1782 (ohne Bewilligung der hohen Ugnaten) errichtete Baiersch : Englische Junge des Malteser Orbens auf. Die großen Beligungen und Guter berfelben, beren Werth man auf vier Millionen angiebt, und wovon der Fürst von Bregenheim als Größprior die meisten Eins fünfte hatte, murden eingezogen. Eben fo cafirte er alle von dem verstorbnen Churfursten ertheilten Diensts epspectanzen, Unwartschaften auf Lehen und Abjune: tionen aller Urt, bas Ministerium wurde verandert, viele Staatsbeamte entlagen, und zum Theit nuch mit Artest belegt, und der Pabstliche Muntius nicht weiter anerkannt. Ein noch wichtigerer Schritt war die Guss vension der bereits der Vollziehung nahen Vereinigung Ber Desterreichischen Kriegsmacht mit den Balerschen Truppen, deren Starte eiligst bis auf 30,000 Mann vermehrt werden follte. Dan fah eine gangliche Umans berung in allen Stantsangelegenheiten, auf deren Leis fting der Pring von Birkenfeld einen wirksamen Einfluß erhalten hatte. Unterdeffen bekam der Frangofiche Be: fandre zu Munchen, Alquier, welcher ben bem neuen Sofe in neuen Credit zu fommen ichien, ploblich von dem Reichs : Feldmarschalle Erzherzog Carl, den Bes fehl; Munchen binnen 24 Stunden zu verlaßen, und er reifte, am ilten Marg, an eben bem Tage mit Bas der zu Regensburg, und auf gleiche Weise von Mine den ab.

Rurz vorher erinnerte der Erzbischof von Salzburg, als Reeisausschreibender Fürst, durch ein Ermahnungssschreiben die Baierschen Kreisstände an die von dem Neichsgeneralcommando in Auregung gebrachte Abtrazung der noch rückfändigen Reichsoperations: Capensbeyträge, deren Betrag auf 258,390 Gulden stieg, wos von der Chursürst von Baiern den ben weitem größten Untheil, nemlich 183,516 Gulden zu entrichten hatte.

In Wirtemberg, wo der Einfluß der Franzosischen Mach.

Dachbatschaft auf die innre Stimmung thatig wirfte, hatten bie gegenwärtigen unruhigen Umftande fur ben Herzog vielfache Unannehmiichkeiten zur Folge. Dan foh bereits Anstaiten jur bevorstehenden Abreise bes Dor fes von Stuttgardt, welche den daselbst versammelten Landtag veranlaßten, durch vine Deputation dem here Joge Borftellungen gegen die Berlagung feiner Refidenz Bu machen. Er beantwortete bieg Unsuchen burch eine nachdrückliche Resolution ; woringer feinen Vorsalz er flarte, blog jum Beften feiner Gefundheit, der feiner Gemahlin, besonders aber zur Gewährung einiger ihm beburftiger Ruhe, sein Landschloß Ludwigsburg, zu bezier beh; nicht allein um baselbst eine fregere ungezwungnere Lebensart zu suchen, als vielmehr fich auf einige Zeit von der zu nahen Quelle fo biterer täglicher Unannehme lichkeiten zu entfernen. Die Musführung diefes Borbas bens wurde von dem, durch die Versichrungen der Franabsischen Regierung einigermaaßen beruhigten, Bergoge vorerft noch aufgeschoben, batte aber in der Folge boch Statt.

Das durch seine glückliche Ruhe ausgezeichnete Sachten bot der Geschichte ebenfalls eine innre Merkwürdige keit dar. Der Sächsische Deputirte zu Rastadt, Graf von Lveben, der sich durch seinen bewiesenen Patriotike mus und seine hohen Talente unvergänglichen Ruhm ers worden hatte, wurde von dem Churfürsten ins Minister rium nach Oresden berusen; und ein eben so sehr wit hohen Berdiensten glänzender Mann Sachsens, der ges heime Conserenz: Minister Wurmb, wurde, zum geheis men Cabinets Minister ernannt.

Die minder mächtigen Reichestände, und die Eins wohner der von den Franzosen occupirten Länder litten fordauernde grausame Drangsale. Ohnerachtet die unz glückliche Pfalz schon über 19 Millionen Gulden dem Kriege hatte opfern müßen, ohnerachtet der severlichsten Versichrungen ben der Einnahme von Mannheim, Stadt

und

rungen waren die geheimen Triebfedern dieser schnellen

Berandrung der Maagregein.

Doch hatte das gesetzgebende Corps beyder Kamemern, in einer geheimen Committee, die von der Pentsarchie verlangte Ueberlaßung eines Hülfscorps von 12,000 Mann bewilligt. Man nahm auch bereits uns ter den Batavischen Truppen,-Märsche und ungewöhne liche Bewegungen mahr, und die ganze Armee, bey der sich alle Beurlaubte wieder einfinden mußten, wurde auf den Kriegssuß gesetzt. Aber schon äußerten sich ebenfalls in der Landmacht Spuren eines ähnlichen Geistes der

Unruhe wie ben der Marine.

Meue entschloßene Widersetlichkeiten zeigten bem Frangofischen General Brune in warnenden Benipielen die allgemeine widrige Stimmung. Er gieng nach Ums fterdam, um daselbst eine Requisition der jungen Leute ju bewerkstelligen; aber die befürchteten hefrigsten In: surrectionsquebrude vereitelten den Zweck dieser Reise. Um sich jedoch dieser ersten und volkreichsten Stadt Hole lands ju versichern, übertrug er dem Bataillonschef Mesrot das Commandocin Anasterdam, der selbst der dasigen Municipalität die Anzeige von seiner Ernens nung nebst den schriftlichen Befehlen des Franzosischen Obergenerale überbrachte. Schr befremdet hieruber ers tlarte Diese aber, "daß fie nicht wußte, wodurch fich der General Brune das Recht anmaagen konnte, fo das Commando in Umfterdam ju verandern, und daß dies. große Unruhen veranlagen konnte, daher fie vorläufig durch eine ernannte Commision mit demfelben über Dies fen Gegenstand in Erläuterung treten wurde. "

So sah man allenthalben gegenseitige Frictionen, und Wewegungen, die mehr als bloße Unswallungen des Misvergnügens waren, und sich durch das gauze Land erstreckten. Das Directorium zu Paris schien die unruhige Lage von Holland zu kennen, und man sprach bereits von einer neuen nahen Regierungsumwandlung.

3um

Sum gewaltsamen Bollstrecker dieser Absichten war der General Brund ersehen; der bareits zu Mailand durch die Erhebung der Terroristen Parchey seine wilden jas enbinischen Grundsähe bewiesen hatte, und unter allen Französischen Generalen der heftigste Mevolutionair war. Unter solchen Umständen nahm im Innern die Zers rüttung; die Armuth und die Verzweislung mit jedem Tage zu, und jede Sikung der Geschgeber war durch unaushörliche vielsache Klagen und Unterstühungegesuche aus allen Gegenden und Provinzen bezeichnet, die aber ben dem großen Geldmangel fruchtlos biteben. Das alle gemeine Elend wurde noch durch die zerstörenden Naturzübel sicher Elend wurde noch durch die zerstörenden Naturz

Großbrittannien!

Fast zwey volle Monate verstrichen, seis der Mitte Januars, während welchen maning England, durch den gewöhnlichen und jest einzigen offenen Communications, weg mit Teutschland, feine Dachrichten von dem Bort gangen auf dem festen Lande enhielt. Mit Ausnahme einer Depeiche des Udmirals Retson, welche zu Schiffe aus bem Mittellandischen Meere onfam, und über die gu Meapel erfolgte Ratastrophe Mustunfengab, erfuhr man die übrigen Begebenheiten des Maften Landes, nur aus Parifer Blattern; die gelegentsich durch neutrale Cauteli schiffen von Calais nach Dovet gebracht wurden , und weicher Communicationspunct: burch periodifche gegen; seitige Transporte ausgewechseiter Befangenen noch offen llieb. Die Zahl der in England und Schottland befinde lichen Frangosischen Gefangenen ; betrug, nach einer officiellen Lifte, im Februar Monatizo, 565 Ropfe, wor, unter 300 Officiere befindlich waren, welche Zahl durch die fortdauernde Begnahme vieler Franzofischen Raper noch immer vermehrt murde. Durch Diefe bepfpiellose Come

Seinmunications Unterbrechung wurde die Theilnahme bei Britrischen Regierung an den Angelegenheiten des seiten Landes in vieler Hinsicht gelähmt. Einen gans sen Monat nachher, nachdem die Fregatte, welche den Gesandten Thomas Grenville nach Curhaven bringen sollte, bey der Mundung der Elbe gestrandet war, ersuht erst die Brittische Regierung, daß der Gesandte sich gestwetet, und die Reise nach seiner Bestimmung sortges

fest habe.

Die Bewegungen in Irland machen fortdauernd bie angestrengte Gorgfalt der Regierung nothwendig. Det Widerstand, welcher zu Dublin, in und außer bem Part lamente, gegen ben Bereinigungsplan gezeigt worden; scheint die Rühnheit, der noch im Finstern schleichenden Mebellen belebt zu haben. Da alle bieberige Danfirer geln unzureichend gemefen, so ift in Borfchlag gebracht, zur Dampfung der Rebellion die ganze Infel unter das Rriegsgesest zu stellen, um den Uebelthatern die Buflucht der abgernden Civilgesete zu benehmen , und fie mit det gangen Scharfe ber fummarischen Rriegsgesetze zu treffen. Die Guterbefiger und der Landadel felbft harten bringend um diese Maagregel angehalten, da die Rebellen zwar nicht öffentlich auftreten, aber bes Rachts burch Deuchels mord; Raub und bie gottlofesten Ercefe wutheten. Ginent Landebelmanne, bet fich als Glieb eines Geschworenges richts gegen einen Rebellen hatte brauchen lagen, murben in der darauf folgenden Racht für 500 Pfund Rindvieh verftummelt. In der Grafichaft Connaught war auf diefe Art feit furgem von ben im Finftern fchleichenden Rebellen', in einem Bezirk von do Englischen Meilen ein Schade von 100,000 Pfund Sterling angerichtet; in bem Districte Fingal über 200 Morbe verübt worden; und Motten von 50 bis 66 Ropfen beunruhigten selbst die Gegenden der Hauptstadt mit nichtlichen Rauberenen. Außet diefen Erceffen war übrigens für Irland, weder von außen noch innen, Vergnlagung zu einer ernften 12:34 2

Besorgnis. Das regulaire Militair, die Milizen und Volantairforps betrugen, nach einer officiellen Angabe, zwischen 130,000, und 140,000 Mann, deren Kostens etat mit beynahe 5 Millionen Psund vom Irlandischen Unterhause bewilligt worden ist. Segen eine etwanige neue Französische Landungserpedition, die von Brest aus versucht werden möchte, wachte die zwischen Brest und Ouegant kreußende Flotte des Admirals Thompson. Außer der Flottendivision, die schon in der Rordsee, und in der Gegend des Tereis, kreußte, lag zu Ansang des März noch eine zweite Flotte, unter Commando des Ids. mirals Dickson, zu Parmouth segelsertig.

Der Handel und die Schiffahrt mach den benden Ins dien zeigt sich in immer vergrößerter Thatigkeit, durch die periodische Abreise, und Ankunst, der zahlreichsten Flotzten. Eine im November aus England nach Westindsen abgesegelte Flotte, von mehr als 200 beladenen Schiffen, welche als die kostbarste geschildert wird, die je nach jenem Weltheile abgeschickt worden, hat ihre Bestimmung ersteicht, ohne daß ein Schiff verlohren gegangen. Alle dasse Inseln befanden sich im besten Zustande. Eine der reichlichsten Erndten gab llebersluß, und es sehlte an Schiffen, um alle Producte nach Europa zu versühren. Nach Ostindien sollten von der Themse binnen 4 Wochen 20 große Compagnieschiffe absegeln, nachdem im Februar eine Retourstotte von 10 Schiffen mit reichen Ladungen auf der Themse angesommen war.

In Oftindien wollte man, nach einem Berichte aus Calcutta, vermehrte Rustungen des Tippo Saib, des Rie zam von Decan, und der Maratten, bemerken. Mehrere Versügungen des Generalgouvernements von Benisgalen, an dessen Spise nun der Lord Mornington steht, zeigten, daß man nicht ganz ohne Besorgniß war. Ins deßen waren 2000 Mann Europäer zur Verstärfung vom Vorgebürge der guten Hosnung in Indien angekommen, und Commandeur Blankett, welcher vorigen Sommer Polit. Journ, März 1799.

Mit einer kleinen Escadre aus Europa absegelte, ist im November vom Vorgebirge der guten Hosnung nach der die Mündung bes rothen Meeres beherrschenden Insel Socotora abgegangen, um solche zu besetzen, und das durch einen etwanigen Versuch Buonapartes zu vers hindern.

Nach der eroberten Insel Minorca, welche in Bers theidigungsständ gesetzt wird, ist der Handel allen Brits tischen Kausseuten durch eine Königliche Proclamation freygegeben worden. Minorca, Gibraltar und Lisssahen sind jetzt z Puncte Brittischer Militairmacht, welche sich einander gegenseitig hülfreiche Hand leisten, und der Englischen Seemacht die Herrschaft des Mitstelländischen Meers sichern.

## Preugen.

Wir haben beständig die historischen Beweise von ber aufrichtigen Theilnahme bes Konigs von Preußen an den Schicksalen der Lander des Teutschen Reichs, und von den nachdrucklichen Vorstellungen, angeführt, die in dieser Binficht dem Frangofischen Directorium zuges kommen find. Go wenig auch das Detail der Unter: handlungen, und die gewechselten Memoiren dem Publico bekannt geworden find; fo ficher war man von der wirk: lichen Betriebiamfeit berfelben überzeugt. Doch neuere Hichft find verschiedne ernsthafte Erklarungen, und Meußes rungen theils in Diaftadt geschehen, theils unmittelbar nach Paris gesendet worden. Sie scheinen nicht die gewünschre Wirfung gehabt zu haben. Mehrere Ums ftande und Dachrichten lagen einem Musgang vermuthen, welcher den Preufischen Sof zu einer anderweitigen Theilnahme, und zum Gebrauche seiner Dacht, in Bers bindung mit andern Sofen, nothigen burfte. : Danoch, bis auf diesen Augenblick, nichts zur Notorietat bes Publicums gebracht worden ift, fo wollen wir uns feiner Im funftigen Monate Voreiligkeit schuldig machen. werden wir defto mehr zu erzehlen haben. Das

Das merkwürdige Votum des Preußischen Sofes auf dem Reichstage, wegen des Rugischen Truppen Mats sches ist in dem obigen Rapitel von Teutschland ange, führt. Jeder aufmerkfam: Lefer kann fich felbst den Come mentar darüber machen. Aber bie Worte in dem Bos tum, "man hege die Erwartung daß das Franzoniche Souvernement seine Truppen von der Grenze des Reichs abziehen, und aufhoren wetbe, dortige Lan: der mit so feindlicher Sarte zu behandeln, "haben, wie man persichert, die bestimmtere Erklarung des Preußischen Ministeriums zu Berlin an den Rugischen Gesandten baselbst, Grafen von Panin, und an den R. R. Charge d'Affaires, jur Folge gehabt, aden in jener Erklarung am Reichstage, nicht die Rheingkonze, sondern die alte vor dem Kriege bestandne Reichsgrenze zu verstehen sey, indem der Friede noch nicht abgeschloßen, mithin noch feine andre Grenze entschieden bestimmt jey. " Diemit kommt, eine offentliche Bekanntmachung in den Berliner Zeitungen überein, durch welche, im Das men des Konige, erklart wird, daß alle, in den jenseits des Rheins von den Franzofen besetzen Preußischen Pros vingen, porgenommene Berauferungen der Domainens Buter, als uull und nichtig angesehen und behandelt werden sollen, weil das betannte provisorische Verhalt: niß jener Provinzen noch obwalte, und beren definitives Schicksal erst durch einen wirklich abgeschlognen allgemets nen Reichsfrieden entschieden seyn werde.

Dehrere offentliche Umstånde, z. B. daß keine von der Französischen Regierung, oder deren Algenten gegebne Paße im Preußischen gultig senn sollen, wenn sie nicht von einem Preußischen Minister, oder Agenten bestätigt worden, worauf das nämliche reciprok in Frankreich versügt worden, daß der Großbrittannische Gesandte, Lord Grenville, deßen für Preußen vortheilhafte Antra; ge uns nicht ganz unbekannt sind, seine Negociation in Berlin sortsest, daß von Wien der Graf von Dietrich,

stein, ein sehr sähiger, talentvoller Regociateur, mit wichtigen Austragen in Berlin erwartet wird, daß die Preußische Observations Armee in Westphalen kurzlich verschiedne neue bedeutende Bewegungen gemacht hat, und einige Aeußerungen in Berlin selbst — zeigen beutzlich genug an, was in weniger Zeit, diffentlich bekannt, und einer der wichtigsten Gegenstände unsrer Zeitgeschichs te seyn wird.

Es tst noch nicht in diesem Augenblicke der Zeitpunct da, daß das gesagt werden kann, was schon gewiß ist, was aber im kunstigen Monate historische Thatsache

seyn wird.

Dloch folgt, unten, ein Schreiben aus Berlin.

### Rugland.

Der erhabene Zweck des großen Monarchen in Nots den, durch die Unwendung seiner colofalischen Macht Europa, und Besonders Teutschland, gegen den Strus del der bewasneten Französischen Revolutionsgewalt' zu Schuben, kommt nun mit bem herannahenden Frühlinge zur Ausführung. Ganz Rugland, vom Eismeere und der Offfee, bis ans Schwarze und Caspische Meer hin, ift ein Schauplag ber furchtbarften Kriegeruftungen, von denen das Ausland nur wenig erfährt. Fast alle Trups pen waren in Rugland in Bewegung, oder marschfer: tig, und diese friegerische Thatigkeit erstreckte fich felbst bis auf die Garden : Regimenter. Ein großer Theil Dies fer Truppen zog durch Litthauen, durch Bollhynien, und Galigien, in ichnellen Darichen heran. Jede ber im porigen Monate erwähnten 4 Armeen follte 45,000 Mann fract fent. Eine Colonne wurde zu Agram in Kroatien erwarter, um von da durch Krain nach Italien zu ziehen. Eine Colonne war, wie man wißen wolls te, gegen Solland bestimmt.

Die Berlobung des Erzherzogs Palatinus mit der altesten Großsürstin, zu Petersburg, knupste ein neues Band

Band der Blutevermandschaft zwischen Rußland, und Oesterreich.

Mit den Land, Rustungen und Truppen; Zügen, wurden zugleich neue Sees Rustungen, und zwar bep der Scheeren Flotte, vorgenommen, über welche der vom Schwedische Kriege her bekannte Prinz von Nasaustes gen den Oberbesehl erhielt. Unterdeßen wurden übers haupt die Arbeiten ben der Marine mit vieler Thätigkeit fortgesest, und in den verschiednen Häsen des Rusischen Reichs neun Linienschiffe, worunter 1 von 130 Kanos nen, und zwen Fregatten theils neu gebaut, theils res parirt.

Es ift bekannt, welchen Antheil Paul-I. an bem Malteserorden nimmt, und welche machtige Protection er demselben gewährt. Seine merkwürdige Absicht geht hierben nicht allein bahin, diesen Orden zu erhalten, sone bern auch aus bemselben eine fichre Schublvehre für ben jest so verfolgten Adel, eine allgemeine Vereinigung von Ebelleuten in Europa, unter feiner oberften Direction, ju bilden. Er traf aus diefem Gesichtspuncte mehrere neue Einrichtungen, und erweiterte dieß durch ihn so glanzend gewordnes Institut, deßen vormaliger Großmeister, der Frenherr von hompeld, nach unfern Berichten fich ber reitwillig zeigte, unter gewißen Bedingungen feine bis Berige Burbe niederzulegen. Gine Folge biefer Schrits te war, bag, nach einer Erklarung bes Großheren an Den Rugischen Gesandten in Constantinopet, die bisherte gen geschwornen Feinbe ber Turfen, Die Malteser, Rit: ter, als Freunde ber Türken von nun an angesehen, und behandelt werden sollten.

Mit den Hofen zu Berlin und Stockholm waren neue freundschaftliche Unterhandlungen und Anträge im Betriebe, deren bis jetzt noch verborgne Resultate ein kurzer Zeitraum öffentlich enthüllen wird. Die Pforte war durch einen am 23sten December 1798 geschloßnen Desenso. Allianze Tractat, desen aussührlichen Inhalt

æ 3 wir

wir, in diplomatischer Form, im kunstigen Monate mits theilen werden, mit Ruglands Staatsinterefe aufel ges naueste verbunden.

Der wichtigen Raiserlicht Rufischen Erflarung am Reichstage ist in dem obigen Kapitel von Teutschland ges dacht worden. - Dach fernern Berichten ift eine abnitche Erklarung an verschiedne Rreisversammlungen ; und Reichestande ergangen, in welcher fie ermahnt werben, bem allgemeinen Bunde zur Wiederherstellung der alten guten Ordnung benjutreten? 133 2-1701 3111 342

# Die Turken

empfand den glucklichen Einfluß der Rugischen Freunde schaft und Allians in der Wiederherstellung ihrer zerrack teten innern Ruhe. Die schon im vorigen Monate ets wähnte friedliche Unterwerfung bes Pagwan: Oglu war die unmittelbare Wirkung biefer Berhaltnife. durch die drohenden Bewegungen ber Rusischen Trups pen gegen Widdin, nahm diefer tuhne Emporer, ber fo lange Zelt ber Turfischen Dacht Trop geboten hatte, nun die ihm und feinen Anhängern angebotene Amnistie Pafiman's Oglu ftellte bie Communicationen mit der Ballachen wieder her, feste alles in die vorige Ordnung, und entließ feine Truppen.

Die Pforte fonnte jest mit concentrirter Aufmerts famfeit ihre ungetheilte Dacht gegen ihre außern Feinde wenden. Buonaparte befand fich mit feiner, durch ans fteckende Seuchen fehr verringerten, Urmee, mitten uns ter dem innern Diffvergnugen, und der Erbittrung bet Einwohner, in einer traurigen Lage. Diefet fonftige Liebling des Glucks fieng selbst an das Migliche bersels ben so sehr zu fühlen, daß er durch alle angewandte Mittel den Oberbefehlshaber der Turfischen Rriegsmacht in Argypten, Ghezar Pascha von Acre, zu versühren und auf feine Getre zu bringen futhte: aber diefe von ihm fo oft mit Erfolg gebrauchten Runfte scheiterten an Shegar, der feine Borfchlage mit laconischer Berachtung abwies.

In,

Außischen hatten die Operationen der vereinigten Rußisch. Türkischen Seemacht im Mittelländischen Weere den günstigsten Kortgang. Sie belagerte fort: dauernd Corfu, die letzte Kranzossische Besitzung in der Levante, und eroberte ein Kort, nahe ben den Hauptbes festigungswerken, deßen Besitz von großem Werthe war, und das im dasigen Hasen befindliche Kranzossische Liniens schif le Genereur, nehst einer Fregatte zurschnellen, ans sangs unbemerkten, Flucht bewog. Sie entkamen, obgleich sehr beschädigt, durch die ihnen nachgeschieften Schüße, nach Ancona, indes die Kranzossische Garnison auf Corfu in so üble Umstände gerieth, daß sie sich der vereinigten Rußisch Türkischen Kriegsmacht endlich ergeben mußte.

Ein andrer Gegenstand der vereinigten Rusisch: Tars Türkischen Wassen war Italien, zu deßen Befrehung von der Französischen Mevolutions Herrschaft, sich an der östlichen Küste des Udriatischen Meers eine große Türz kische Armee zusammenzog. Die Hauptbestimmung derz selben war die wirksame Unterstützung des bedrängten Königs von Neapel, mit dem die Pforte am 21sten Fes bruar einen Offensiv = und Desensiv = Allianz= Tractat abschloß, wodurch sie demselben vorerst sogleich eine unverzügliche Hülfeleistung mit 12,000 Albanesern zusicherte. So kam eine bisher in der Geschichte noch nie gesehene Quadrupel = Allianz zu Grande, zu deren Beytritt auch der Kaiserliche Hof im Wien einger

Die Engländer traten an die Stelle der Franzosen, zur Verbeßerung und Vermehrung der Marine Anstalsten, und zur beßern Formirung der Land, Truppen, und der berühmte Sidney Smith, der die ganz besondre Gunst Selims sich erworden hatte, segelte mit einer wohlausgerüsteten Flotte nach Aegypten, um daselbst die noch vorhandnen Französischen Schisse zu zerstören, und die Land Operationen gegen Vuonaparte zu unteressühen.

XI.

### XI.

## Genealogische Anzeigen.

(Fortgeset vom December, Zwolftes Stuck des vorigen Jahrgangs. S. 1301.)

Weboren,

Am 13ten Januar, zu Stollberg, von ber Erbgrafin zu Stollberg, gebornen Graffn von ber Mark, eine junge Grasfin, welche bie Namen Louise Auguste Henriette erhalten bat.

Alm isten Januar, zu Wien, von der regierenden Füre fin von Lobkowit, ein Pring defen Namen nicht bekannt geworden find.

Im Anfange vom Mart, ju Ansvach, von ber Pringefin

gur Renntnis des Publikums gekommen find.

Am isten Mart, von der regierenden Abein. Grafin tu Salm: Grumbach, gebornen Grafin von Wirtgenstein, ein Erbgraf, welcher die Namen August, Carl, Friedrich Wilz pelm erhalten bat:

Im 12ten December, ju Wechselburg, die regierende Grafin, Christine Wilhelmine zu Schönburg Wechselburg, geborne Grafin von Einstebel, im 73sten Jahre ihres Alters.

Am 25sten December, zu Wien, die Erzherzogin Mas rie Amalie von Desterreich, im 19ten Jahre ihres Lebens, (geboren ben 15ten Oct. 1780).

Am aten Januar, ju Birftein, die permittwete Fürffin. Almalia Belgica ju Jienburg : Birftein, geborne Grafin gu

Isenburg: Marienborn, im 83sten Jahre ibres Alters.

An den ersten Tagen des Januars, auf der Seereise der Königlich: Neapolitanischen Familie, von Neapel nach Palers mo, der Prinz Albert Philipp Cajetan von Neapel, im 7ten Jahre seines Lebens, (geboren den 2ten Mai 1792).

Jahre seines Lebens, (geboren ben 2ten Dai 1792). Am 6ten Januar, zu Pabua, ber Prinz Wilhelm Georg. Friedrich von Naffaus Dranien, im 25sten Jahre seines Alters.

Ermar geboren ben isten Februar 1774.

Am Ende Januars, zu Rom, der Cardinal Rezzonico, ehmaliger Kammerling der Romischen Kirche, und Bischof von Porto; im 75sten Jahre seines Alters. Er war am 11ten. Sept. 1758 von Clemens XIII. erwählt worden.

14 Erbach : Schönberg, im 68sten Jahre seines Lebens.

Alm gten Februar, zu Mailand, ber Cardinal Johann-

Archinto, im 63ften Jahre feines Alters. Er war am Toten Aug. 1776 von Pius VI. ermählt worben.

Um 12ten Februar, ju Berlin, ber Furft Beinrich XIV.

Meuß von Plauen, im 49ften Jahre feines Lebens. Um isten Februar, zu Munchen, ber Chuefurft Carl Theodor von Pfalz: Baiern, im 75ften Jahre feines Alters, und im 66ften feiner Regierung. Er war den zoten Dec. 1724 geboren, wurde am 20sten Julius 1733 Pfalzgraf zu Gulgad, am 31ften December 1742 Churfurft von ber - Pfalz, und succedirre am zosten December 1777 in Baiern. Sein Rachfolger ift ber bisberige Pfalzgraf und Derzog Maximilian Joseph zu Pfalg: Zwenbrucken, geboren ben 27sten Dai 1756, ber nunmehr auf feinem haupte bres biss ber getrennte Zweige biefes haufes vereinigt.

Um iften Februar, ju Regensburg, Die Grafin Seut rietre Louise gu Lippe : Biefterfeld : Beifenfeld, geborne Gras

fin von Callenberg, im 54ften Jahre ihres Alters.

Dermahlt.

Im December, ju Berlin, die Pringefin Friederife Cas zoline Sophie, verwittwete Gemahlin bes Pringen Lubwig pon Preußen, geborne Pringefin von Mecklenburg : Strelit, mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Solme & Braunfele.

Im Januar, zu Wien, ber Pring Carl von Schwarzens berg mit ber nerwittweten Furftin Therefe von Efterbatt,

gebornen Grafin von hobenfeld. --

Derlobt ...

gu St. Petersburg, am sten Mart, ber Ergbergog Is: feph von Desterreich, Palatinus von Ungarn, mit der Große fürstin Alexandra Pawlowna; am zten Marz der Erbe pring Friedrich Ludwig von Decklenburg . Schwerin mit ber Großfürftin Belena Pawlowna.

Regierungs : Verandrung.

Der regierende Fürft Ludwig Carl von Sobentobe Bare tenftein bat im Februar feinem Erbpringen bie Regierung abgetreten.

### XII.

## Rernere Briefer

(Die überbäufte Menge ber noch am Ende bes Monats eingehenden wichtigen Nachrichten von den neuesten Bes gebenheiten, nothigen une, aus Mangel des Maums, und der Zeit, die Briefe unfrer Correspondent, febr ab:

bem funftigen Monate vorzubehalten.)

Kopenhagen, den 16ten Marz 1799.

Wie Fortdauer des Friedens für unser glückliches Land zu hoffen. Danemark ist zwar stets seinen Bundnisen mit Rusland treu geblieben, noch ist aber der Fall nicht da, bas die Erfüllung der Tractaten von unster Seite gesordert werden kann. Unser Beystand wider Krankereich würde uns sast aller Vortheile eines sast achtzicz jährigen Friedens berauben, ohne Rusland einen ers

Beblichen Mugen zu verschaffen.

Siner der wichtigsten Zweige unster Handlung ist schnstreitig die Ostindische: Dieser ist aber ben ofrern Ansgriffen der kriegführenden Mächte ausgesetzt gewesen. Noch vor kurzem ist hier die unangenehme Nachricht einzegangen, daß die aus Ostindien kommenden Schiffe Eenrum und Graf Vernstorff, welche dem hiesigen Hande lungshause Kabritius und Wewer gehoren, von einer Englischen Fregatte genommen, und erst nach Lisabon, bald darauf aber nach England geführt worden. Da die Vesorgniß der Regierung nicht ungegründet ist, daß sich dergleichen Vorsälle vervielfältigen möchten, so hat sie, wie ich Ihnen bereits unterm Isten Januar gemeldet habe, beschloßen, diesen Handel so viel als möglich durch Canvoy zu decken.

Häusig wird der Vorwurf gehört, daß unfre Kriegszichiffe einen unerlaubten Handel beschüßen. Er ist aber im Allgemeinen nichts weniger als gegründet, und wenn auch einzelne Bepspiele das Gegentheil darthun sollten, so fällt die Schuld weder auf die Regierung, noch auf die convoyirenden Officiere. Verschiedne Kauffahrten; schiffe begegnen oft einer Convon auf halben Wege, schließen sich an sie an, und verlaßen sie nachher, ohne daß es dem Chef möglich ist, die Beschaffenheit ihrer

Papiere ober ihrer Waaren zu untersuchen.

Es wird Ihren Lesern bereits aus den vorigen Jahre gangen erinnerlich feyn , bag man gur Erleichterung des Handels angefangen hat, einen Canal ben der Stadt. Doenfeet in Fuhnen zu graben. Dach dem Plane foll der Canal eine Strecke von 13,000 Ellen einnehmen. und obwohl die Zahl der Arbeiter bisher aus mehrern Ursachen nur gering, und der Arbeitslohn beträchtlich war, ist doch mehr als der dritte Theil der Arbeit vols lendet, und wir haben Ursache die Beendigung in wente gen Jahren zu hoffen. Es wird bem Lande daburch ein beträchtlicher Bortheil entstehen, daß, obgleich der Car nal nur einige Meilen lang ift, die Wagren 4 Meilen weit ins Land gebracht werden konnen; und biefes ohne die geringste: fünstliche Einrichtung zur Leitung des Bagers, u. d.g. Gin Vortheil, der schwerlich ben den in andern Landern angelegten Canalen anzutreffen ift. Die Ehre, die Person bes Konigs zu bewachen, ift. seit 30 Jahren zwegen Corps, der Leibgarde zu Pferde und zu Fuß, anvertraut gewesen. Größtentheils ber standen diese beyden Corps aus geworbnen Truppen, in der spätern Zeit aber ist eine Anzahl der jährlich in Das nemark ausgeschriebnen Landrecruten unter dieselben ver: theilt worden. Da es aber von Gr. Majeftat für uns paßend angesehen worden, daß gedungene Leute eine Wache übernehmen sollten, welche den Landes, Rindern so ehrenvoll ist, und ihnen eigentlich gebührt; so haben Sochftbiefelben beschloßen, daß funftig feine Berbung für die Garde Statt finden, sondern die bazu benache barte Mannschaft in einem gleichen Berhaltniße aus den Ronigreichen und den Herzogthumern ausgeschrieben werden folle.

Bekanntlich stimmen die in den Herzogthümern bes siehenden Gesetze wegen der Strandungssälle, so abweischend sie auch von einander seyn mögen, doch in dem Grundsate überein, daß das gestrandete Gut als eine verlaßene Sache anzusehen sey, und solglich dem Könige

ein Dritthell, den Bergern das andre, und den Eigene thumern nur ein Drittheil des Werths zukomme. Es würde übersüßig seyn; weitläustig zu zeigen, wie sehr dieß Geses dem natürlichen Rechte und der Billigkeit widers spricht. Da das Bedürsniß einer guten Strandordnung täglich größer wird, und eine allgemeine Regel nicht aus ders als wünschenswerth seyn kann: so beschäftigt die Negierung sich jeht mit Abfahung einer allgemeinen Strandordnung, und wir sind von ihrer Serechtigkeit überzeugt, daß sie diesen Gegenstand mit aller derjenigen Geschwindigkeit beendigen wird, welche die Verhältniße erlauben.

Da die Umstände dem Friedenskongreße zu Rastadt: keine lange Dauer versprechen, so wird sich unser dortiger Gesandter, der Baron von Rosenkranz, bald wieder nach seinem Gesandtschaftsposten in Bevlin begeben, und der Prosesser von Eggers, welcher ihn nach dem Congreße in der Eigenschaft eines Legationsraths begleitete, wird auch nächstens hier zurückerwartet.

### Stackholm, ben 12ten Marz 1799.

3d fdreibe Ihnen jest unter bem Donner ber Kanonen, ber ben Geburtetag unfrer geliebten Konigin anfundigt, welche beute 18 Lebensjahre vollenbet, es in einer febr ausgezeichnet liebevollen Berbinbung mit unferm Ronige, und im Besite ber Achtung, und Zuneigung aller Ihrer Unterthanen thut. Innig find unfrer aller Bunfche, für bas fortbauernbe Bobl biefer fo guten und ebeln Fürftin. Die Keper biefes Tages wird indefen in ber Stille geschehen, außer baß heute Abend große Cour und offentliche Lafel Die Schauspielhaufer find wegen ber Faften ges fologen, und unfer Konig ift fowohl in ber Berebrung bet Religion, als in Ausubung ber Menschlichkeit ein Bepfpiel feiner Unterthanen. Gine obgleich traurige Gelegenheit, ber Musbruch einer heftigen brobenden Seuerebrunft, gab por viergebn Tagen einen neuen Beweis feiner begluckenben Sorgfalt; ber Monarch eilte: fogleich von Saga bierber, und blieb bie gange Racht benm Brande, zu defen Lofdung feine Aufmunterung am meiften bentrug.

Die noch nicht geendigte Steigerung des Courfes beschäft

tigt,

tigt jeht manche Feder, und mehrere Schriften, von denen ich Ihnen nachstens einige bekannt machen werde, liefern Borschlage zur Abhelsung des Uebels. Konnten die Berstaßer den ben einigen so tief im Schlummer liegenden Patrios tismus auswecken, so ware die Sache gethan! Pia Delideria!

Eine sehe wöhlthatige Einrichtung zur Unterhaltung solscher Leute, die im Kriege ihre Gesundheit eingebüßt haben, verdient die Ausmerksamkeit auch der Ausländer. Sie ist unter dem Namen Gustap: Abolphs: Hoepital den isten Nosdember 1796 eingerichtet. Der erste Fonds dazu wurde ber dem Regierungsantritte des Königs aus den Ersparungen der sonst dem solchen Gelegenheiten gewöhnlichen Feperliche Aeiten, denen der König entsagt, gesammelt. Der Magisstrat der Stadt schenkte dazu 1500 Athlr.; die Bürgerschaft 10,000 Athlr.; Eingesammelte freywillige Gaben beirugen 15904 Athlr. 40 fz; eine Wittwe vermachte in ihrem Testas mente 4000 Athlr.; der König schenkte dazu aus seiner Hande sche 4000 Athlr.; der König schenkte dazu aus seiner Hande sche 4000 Athlr.; in allem 26,404 Athlr. 40 fz. Von den Interesen genießen 61 solcher im Kriege unglücklich gewords ner Personen in verschiednen Elasen eine sährliche lebense längliche Pension. Die Anstalt hat eine Direction, die jährlich Rechenschaft davon ablegen muß.

Seine Durchlaucht, der Fürst von Heßenstein, halten sich gegenwartig noch hier auf. Kaum war dieser kennenistreiche Prinz hier angekommen, so wurde er wegen der auswärtigen Berhaltnisse zu dem Conseil des Königs berusen, der ihm wegen seiner ausgebreiteten tiesen Einsichten, der Angelegens beiten des Reichs und besonders Pommerns, sein vorzügliches Vertrauen scheichs und besonders Pommerns, sein vorzügliches Vertrauen schenkt. Die neuerösnete Berichtigung der Grenz zen mit Rußlant, zu beren Theilnahme mit Sitz im Conseil dieser Prinz ebenfalls eingeladen wurde, giebt seinen großen Konntnißen, und seiner Thatigkeit eine neue Gelegenheit sur das Wohl des Schwedischen Reichs wirksam zu senn.

Bon unsern außern Angelegenheiten erwähne ich in diesem Augenblicke nichts: nur erinnere ich Ihnen den metke würdigen Umstand, daß zu gleicher Zeit, da die Rußische Scheerenflotte zu einer Expedition im Stand gesetzt wird, auch ben unsrer Scheerenflotte zu Sweaborg Austungen zw. Betriebe sind.

Aus einem Schreiben von Berlin,

Je weniger man von den Geheimnisen des Cabinets erfährt, desto größern Spielraum haben nun die vors

gefaßten Meynungen, Die große Angahl berer, Die durch: aus Frieden, und Neutralitat haben wollen, behaupten noch immer, daß unser Sof ben dem bisherigen Spfte: me perbleiben werde, ohne andre, als die gewöhnlichen Grunde babey anzugeben. Diejenigen aber, welche wohl unterrichtet fenn konnen; und mißen; daß die Grunde den Umftanden, und ber Lage der Dinge uns tergeordnet find, verfichern, daß die hochstwichtigen In. trage, und Unterhandlungen des Beren Grenville nichts weniger als abgelehnt worden find, und daß unfer Ro. nig dem Franzosischen Revolutions: Gelfte, der auch friedliche, und sogar allierte Staaten nicht verschont, und umfturgt, in neuer Berbindung, fraftigen Ginhalt au thun sich entschloßen hat. Bloch furze Zeit- und man wird feben, in welchem neuen Glange der Bettheis digung des allgemeinen Wohls, und der Sicherheit ber Staaten, und der Menschheie, unfer geliebter Monarch erscheinen wird; es sen nun, welches nicht glaublich ift, Daß das Directorium den gerechten Forderungen, zur Sicherheit ber Welt, nachgiebt, oder daß es durch de Baffen in feine Grengen junuckgetrieben werden muß.

Der König wird, nachstens, eine Reise nach Weste phalen machen, und die beh der bisherigen Demarcas tions Linie stehenden Truppen in Augenschein nehmen.

Es war die Idee im Werke. Papiergeld zu machen, um dadurch mehr baares Geld in den Tresor zu logen. Es ist aber, wie es heißt, diese Maasregel bis zu einem wirklich ausbrechenden Kriege zurückgesetzt worden.

Die Verfertigung des Zuckers aus Runkelrüben schrint boch ihren Fortgang zu haben. Es werden zeht damit schon Versuche im Größen gemacht. Ich habe Proben von allen Sorten gehabt. Der Syrup und der Zuckercandt ist vortrestich. Der weiße Zucker allein fällt noch zu sehr ins graue. Sollte diese Erfindung zur Vollkommenheit gelangen, so würde die Absicht, mehr Seld im Lande zu behalten, erreicht werden, da man über

über, 3 Millionen Thaler jährlich rechnet, die für Zucker

außerhalb Landes gehen.

Das Ansbachsche, besonders die Stadt selbst, wims melt jest von Flüchtlingen aus dem Zweybrückschen und Pfälzischen, die dort Asyl vor den Mißhandlungen der barbarischen Neufranken suchen.

Machdem das Directorium dem Herrn von Breskom allhier die ihm schuldige, und in benannten Terminen fällige Summe von drey Millionen, für geschehne Lies ferungen an Tuch, Serge, und andern Bedürsnißen der Französischen Marine, bezahlt hatte; so sandte es ohns längst seinen Commisair, General: Adjudanten, Parssevall nach Berlin, um den kostbaren Brillanten, ges nannt: der Regent: in Empfang zu nehmen, welcher, zur Sicherheit obiger Summe, bey der Königl. Bankallhier, deponirt war.

# Aus einem Schreiben aus Wien, vom 13ten Marz 1799.

riser Directorium. In unsver heutigen Hofzeitung ist der Eindruch der Französischen Armee über Kehl, in Schwaben hinein, und die Vorrückung unsver Armee über den Lech, mit der Vemerkung angezeigt, daß der Aufruf Jourdans an seine Armee in hestigen Ausdrücken abzesaßt sep, zu welchen der darauf erfolgte Generals Besehl des Erzherzogs Carl, wegen des darinnen herrischenden gelaßnen, und anständigen Tons, ein auffallens des abstechendes Gegenstück liesere.

Seyn Sie versichert, daß dieser Krieg ein andrer seyn wird, als der vorige, den der Präliminar Friede zu Laoben schloß. — Alles hat sich seitdem sehr verändert Unsere vortrestiche Truppen brennen sur Begierde, ihre alte bewährte Tapferkeit, von neuem zu bethätigen. Wir sind einer Rußischen Hülse von 80,000 Mann vers

sichett. Unsere Armee selbst war nie so zahlreich, wie jest, und in so vortrestichem Zustande. Und boch wird woth von neuem recrutirt. Dian fieht deutlich, daß biefer Rrieg gar große Endzwecke hat, und Europa gerettet wers 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1 ben foll.

Die Rufische Urmee, welche im Desterreichischen liegt, hat ben Befehl erhalten, fchleunigst nach Stalten aufzubrechen, und wird, immer zur Salfte, auf Bagen fortges Bracht; um besto geschwinder zu ihrer Bestimmung ju 

delangen.

Wit erwarten ben herrn Grenville von Berlin allhier, ein Beweis, daß feine Unterhandlungen an ben Berliner Dofe mit dem unfrigen im Berhaltnife fteben und bag fie Erfolg gehabt haben. Berichtedne Couriere aus Ber: In zeigen bie Betreibung wichtiger Gegenstande an. Es ift fein Zweifel, daß wir mit dem Preugischen Sofe in bem freundschaftlichften Bernehmen fteben.

Die Verlobung des Erzherzogs Joseph mit der Rugie ichen Großfürstin, knupft bie Freundschaftsbande mit je: nem machtigen Sofe noch enger. Er wird die Italienis iche Armee, und an feiner Sette, der alte Beld Sumare Letterer wird taglich hier erwartet. commandiren.

Der General Daf murbe, wenn er frey wurde, und hierher fame, micht gut angesehen werden. Er hatte ims mer viele Gegner, und nachdem er nun dem Feldzug in Stalien fo außerft unglucklich gefahrt hat, und ihm daben vieles zur Last gelegt wird, so durften auch seine Freunde nicht viel mehr für ihn fprechen. The state of the s

3d melde Ihnen nichts von ber auch an der Donau, und namentlich hier erlittenen Bagersnoth, von der Gorg: falt der Regierung, das Uebel abzuwehren, von des Rais fers personlicher, thatigen, mahrhaft lanbesvarerlichen Mitwirkung, und von der Großmuth der hiefigen Einwohner, die in Zeit von & Tagen, für Die durch Bager in Moth gerathnen, mehr als 20,000 Gulden zusammenges legt haben, - weil bavon bie Zeitungen ausführliche Un: zeigen geben. XUI.

## Der Friedens = Congreß zu Rastadt kommt in Zerrüttung und Auflösung.

Wahrscheinlich hat der Friedens : Congress zu Rastadt schon seine Endschaft erreicht, wenn dieß hier unsern Les sern zu Händen kommt. Bis heute berichten die Briefe von daher nur die tägliche Erwartung dieser Begebens heit. Eine chronologische Uebersicht der Verhandlungen wird die Zerrüttung, und die bevorstehende Auslösung, dieser, vom Ansange an unglücklichen, Negociation ins

Licht ber Beurtheilung ftellen.

Ohnerachtet die Frangoffichen Gefandten erflart hats ten, daß fie feine Dote mehr meder übergeben, noch ans nehmen wurden, bis der Reichstag zu Regensburg wes gen des Rußischen Truppen Marsches eine befriedigende Untwort gegeben hatte, so haben sie both, nach gewöhnt licher Franzosischer Inconsequenz, mehrere Noten noch nachher der Friedens : Deputation übergeben, Deren eints ge gang unnuß waren. Von der Urt war die am Iften Marz eingereichte, welche nichts weiter, als die Mit: theilung der zwey (oben angeführten) Proclamationen, des Directoriums, und des Generals Jourdan, beyni Einfalle der Frangoischen Armee in Ochwaben, eht; hielt, woben fie wieder benfügten, daß die Frangofische Regierung ben Frieden Schließen wolle, wenn nur die Rugen nicht ins Teutsche Reich gelagen wurden. Diese Friedens: Liebe murde, an eben bem Tage, burch bie Ueberrumplung und Besetzung ber Festung Mann: heim, gar bentlich bewiesen.

Die Reichs, Deputation hielt am folgenden Tage, den 2ten März, eine Sitzung, in welcher es zwischen dem Mainzischen Gesandten, Herrn von Albini, und dem Oesterreichischen, Grafen von Lehrbach, zu einer lebhaften Dißcußion kam; aber die Mehrheit der Stime Polit. Journ, März 1799,

men gieng bahin, nicht allein bem Reichstage die neue Mote zuzusenden, sondern auch die Französischen Deputirten in einer Gegen: Note zu versichern, daß man den Gegenstand der Note der Reichsversammlung dringend empsehlen werde, und von einem lebhaften Verlangen nach einem baldigen Frieden beseelt sepe. — Der Kaisserliche Bevollmächtigte, Graf von Metternich, gab in einem Erlasse am 4ten März der Reichs: Deputation zu erkennen, daß seine Genehmigung, bey der jesigen Gesstalt der Sachen, sich nicht wohl auf mehr als ledige Ungabe des Empfangs an die Französischen Deputirten, und der Mittheilung an die allgemeine Reichsversamms lung erstrecken könne.

Inzwischen verließ der Oesterreichische Gesandte, Graf von Lehrbach, den Congreß, indem er sich ben den Französischen Gesandten beschwerte, daß selbst seine Correspondenz nun nicht mehr sicher sey, da seine Depeschen nach Wien von einem Französischen Husaren Detascher ment, auf dem Wege zu ihrer Bestimmung, waren ger

waltsam weggenommen worden.

Mad der Abreise dieses Ministers war die bisherige Majorität auf dem Congrese desto stärker. Am Tage seiner Abreise, am 11ten März, wurde auch sogleich eine Deputations Sisung gehalten, und in derselben durch die Mehrheit beschloßen, den Kaiserlichen Bevollmächstigten nochmals zu ersuchen, die gedachte Gegen Mote an die Französischen Deputirten, vom 2ten März, nach ihrem ganzen Inhaite den Französischen Gesandten zuzus sertigen.

Im nämlichen Tage aber erschien von dem Grasen von Metternich ein Kaiserliches Commissions: Decret an die Friedens: Deputation, des Inhalts: "man würde die frühen Verletzungen des Wassenstillstands von Französischer Seite, welche das Neich erfahren, nicht abers mals in Erinnrung bringen, wenn dieselben nicht endlich den Fall der Festung Ehrenbreitstein nach sich gezogen hät:

hatten. Mit Ansührung der Umstände dieser vollers rechtswidrigen, und seindseligen, durch Hunger erzwungs nen Besignehmung dieser wichtigen Kestung, wurde der Deputation empsohlen, in ernstliche Ueberlegung zu nehr men, was nunmehr zu thun rathlich, und nothwendig sen, um von der Französischen Regierung die Abstellung dieser Wassenstillstands: Verletzung zu erlangen.

Es kam aber bald drauf wieder eine Mote der Frans
zösischen Gesandten, in welcher sie der Friedens: Depus
ention, die (im obigen Artickel von Teutschland erzehlte)
Verweisung des Französischen Bürgers Baccher von Res
gensburg, als eine Verletzung aller Grundsätze, und

Rechte denuncirten.

Diese Dote wurde am 14ten übergeben, und am Esten hielt die Reichs : Deputation darüber Sigung, und beschloß, burch die gewöhnliche Stimmen Dehr: helt, die neue Franzosische Note der Reichsversammlung jugusenden, sie zu bitten, die Deputation in Stand gu fegen, den Frangofischen Gesandten eine beruhigende Ers. flarung zu geben, die Frangofischen Gefandten von dies fem Schritte zu unterrichten, und den Raiserlichen Bes vollmächtigten nochmals zu ersuchen, die Dote vom zten Mary den Franzosen in ihrem gangen Inhalte zuzufer: tigen, um die Deputation aus der unangenehmen Bers legenheit zu setzen, jene Untworts: Dote auf andern Wes gen jur Renntnig ber Frangofischen Befandtichaft zu brine gen. - hierauf gab der Raiferliche Bevollmachtigte in fo fern nach, daß er die mehr erwähnte Dote den Frangofischen Gesandten zufommen ließ.

In eben dem Tage, am 15ten Marz, erhielten die Französischen Gesandten mit einem Courier von Paris die förmliche Kriegs: Erklärung gegen den König von Ungarn und Böhmen, und den Großherzog von Toscana.

Bis zum 21sten Marz, als so weit die Nachrichten bis heute reichen, war zwar der Friedens, Congreß zu Rastadt noch beysammen, aber seine Austösung sieng sich,

2) 2

auf die vorbeschriebne Urt, schon an, und man bemerkte auch, daß das Vernehmen der Französischen mit der Kös niglich: Preußischen Gesandtschaft in Wisverhältnisse gekommen war.

### XIV.

Frankreichs Kriegs-Erklärung gegen Des sterreich. Kriegs-Vorfälle. Neues Kunststück.

Schon batten bie Frangofischen Rriegabeere, wie im pbigen Ixten Kapitel erzehlt ift, burch nächtliche lieberfalle, in ber Macht vom sten jum Gten Marg, Die Desterreichis fchen Postett, binter bem Mbeine, in Graubunden, ben Zaltenstein, Megenfeld, und Balfere, überrumpelt, und aufgehoben, bas Fort Lucienstein, eben fo in ber Racht ers fliegen, und ben, feines Angrife fich vermuthenben, Genes ral Pluffenberg mit brepboppelter lebermacht angegriffen, unb im Ruckzuge nach Chur mit feiner Mannschaft, 3000 Dann fart, zum Gefangnen gemacht : ichon brangen fie auf Felbe Birch, im Boralbergiden, ein, und fanden bier bann bie Defterreichische Tapferfeit in einem Wiberftanbe, ber alle Angriffe vom 6ten Darg an bis zum izten abschlug, und an diefem Dage 7 wieberholte Ungriffe, fiegreich zurücktrieb: So erfolgte am eben gedachten Cage, ben raten Mart, gu Paris eine formliche Krieges Erklarung der Franzosischen Republik an den König von Ungarn und Bobmen, und an den Großherzog von Tofcana, in Form einer Bothe fetaft bes Directoriums an die benben Rarbe, welche nicht ermangelten, biefe bothichaftliche Kriege : Ertlarung , uns terthänigst zu befräftigen.

Diese dergestalt bothschaftliche Kriegs Erklärung hat, so lang und weitschweisig sie ist, nicht das geringste diplos matisch bistorische Interese. Man hat sie in allen Zeitungen gen gelesen. Für die Geschichte ist sie unnüß. Sie enthält eine langweilige Aufzählung mit Beschuldigungen, die in Verbrehungen allgemein bekannter Begebenheiten bestehen— has ber Praliminar Friede zu Leoben eine Mäsigung der Ueberwinder gewesen seh (da bekanntlich Buonaparte mit seiner ganzen Armee verloren war, wenn ihm Desterreich nicht den Frieden gewillsahrt hatte) — das der Hofzu Wien

bem Tractat nicht beobachtet, weil er feinen Gefandten nach Paris geschickt, und die Bevollmachtigten gu Raffabt für hinlanglich gehalten habe, daß die burch die Umffande weniger, ale burd die erfolgte Straflosigkeit schimpfliche Begebenheit mit bem Bernabotte ju Wien, die geheimen Besinnungen bes Wiener Sofes angezeigt babe. Es wirb fogar, unter die Beschuldigungen gegen den Wienerhof,-jum Eiffaunen! — angeführt — bafi der Baton von Thugutt wieder ins Ministerium getreten sey, und baß Graf von Cobenil, nach geendigter Negociation ju Gelg, über Berlin, nach Petereburg gereifet fen - bag bas Defferreichische Cabinet Diemont insgeheim geleitet - welches es phnlangft gu einer Theilung bestimmt gehabt batte - bag es fich bes mubt, das Preufische Gouvernement von der Neutralität abzubringen, und es wider Frankreich zu bewafnen - baß ein Korps Desterreicher, (auf Ansuchen ber Graubunder Landtage: Regierung) in Graubunden eingeruckt fen das der Agiser Wien verlagen, und selbst die Außen gesehen, und fle mit Achtung und Geschenken überhauft habe - baß endlich ber Raifer auf die vetlangte Erklarung wegen bes Rubischen Truppen Marsches geschwiegen habe". - Solche Beschuldigungen waren es, weswegen bem Raiser ber Rrieg erklart murbe.

Um doch auch einen Grund zur Kriegs. Erklarung gegen den Groß: Herzog von Toscana anzusühren, — brachte man einen Abrik eines militairischen Plans der Toscanischen Resgierung zum Borschein, welcher nichts weiter ift, als der notorische Plan zur allgemeinen Bewasnung der Einwohner, zur Bertheidigung ihres Eigenthums, und des Landes gesgen etwänige Angriffe, beken wir im Journale zu seiner Zeit Erwähnung gerhan, und welcher, noch vor dem Ansange der Aussührung, so bald die Französische Regierung darüber: Unzustiedenheit blicken ließ ganzlich beseitiget wurde. —

gang Italien fich zu unterwerfen, — bie Grunde waren gleichgultig. —

Indeßen sind die geheimen Absichten der Pentarchie nicht erfüllt worden. Der Plan, durch unerwartste Ueberfälle, in Graubünden, und ins Boralbergische einzudringen, und so den Krieg in das Herz der Oesterzreichischen Monarchie, gleich im Ansange zu verseßen, ist mißtungen. Nach den oben erzehlten Vorslöergischen, wurden die Französischen Truppen, im Voralbergischen bew

3

Feld=

Feldkirch, in allen wüthend wiederholten Angriffen, auf die Position des Generals Hohe, immer zurückgeschlasgen. Um 12ten Mätz griffen sie siebenmal an, und würden siebenmal zurück getrieben. Sie hatten zwey Vaterien erstiegen, und beyde Batterien wurden ihnen von der Oesterreichischen Tapserkeit wieder weggenome men. Alle Anstrengungen waren vergeblich, so weit die

Madrichten bis jest reichen.

und wiederholt angegrifnen Generale Hohe Verstärkungen zu. Der Franzosische General Jourdan suchte das gegen dem im Voralbergschen commandirenden Generale Maßena Truppen zu Hulfe zu schicken, und zog, nach dem neuesten Verichten, selbst mit dem größten Theile seiner Armee, in die Gegend nach Stockach und Pfus lendorf. — Die Hauptarmee des Erzherzogs Carl, blieb von Um herab, vorerst hinter der Iller stehen. Die Avantgarde stand über Ochsenhausen, und Viberach bis

Schußenried bin.

Ploglich verbreitete fich an ben Frangofischen Grenzen. am Rheine, vornehmlich in Strasburg am Isten Marg, das Gerücht von einer Diederlage die der General Jourdan erlitten habe. Daß Gerücht gieng schleunigst bis in Die ents ferntesten Derter, und Lander. Und diese absichtlich falsche Musstreuung war ein Frangosischer geheimer Bunstgrif. Er diente dazu, daß ein allgemeines Aufgebot aller Eins wohner im Ober ; und Mieder : Mhein ; Departement vere pronet murde - welches sonft nicht so leicht zu bewerkstellis gen gewesen ware - daß badurch die Ginwohner, wahrend der neuen Wahlen, unter militairischer Gewalt, an die Grengen gezogen wurden, - daß Strafburg felbft in Bes. lagerunge: Stand erklart wurde. Go war durch den Runfts grif des falfchen Gerüchts, gang Elfaß in Baffen gebracht, und, mit Straßburg, Der militairischen Gemalt unter: worfen. - Man muß gestehen, daß die Frangosischen. Genie: Kunfte, ohne ihres Gleichen find. XV.

## Allgemeiner Bericht von den politischen Merkwürdigkeiten.

Man fann den allgemeinen Bericht über die gegens wärtige Lage der Dinge, fehr kurz faßen. Der Mos nat Marz ist der Unfang einer neuen blutigen Kriegs, Periode geworden, in welcher das Schicksal von Euror

pa entschieden werden wird.

Bis jetzt scheint der Desterreichische Plan noch blos desensiv und temporifirend zu seyn, bis die Rußische große Kriegsmacht herangekommen ist, und andre vor: bereitete Erscheinungen da sind; wenn nicht die Umstäns de, und ein Angrif von Jourdan eine Schlacht nothe wendig machen. Das Resultat der Abstimmungen auf dem Reichstage zu Regensburg wird, nach den Dacht richten von daher, darinnen bestehen, daß man der Weisheit des Raifers, mit einer Friedens: Empfehlung, die Entscheidung über die Frangosischen Andringungen, in Absicht eines Rußischen Truppen i Marsches, über: laßen wird. Alsbann wird die Geschichte viel neues zu erzehlen haben.

Es find aber nicht allein die Kriege regulirter Ars meen, fondern auch Bolkskriege, Insurrectionen, wele che unfre Tage durch unglückliche Merkwürdigkeiten aus: zeichnen. — Die, in dem obigen Kapitel von Italien beschriebnen, Unruhen haben sich vergrößert. beyden Ubruzzi ist die bewasnete Volksmaße so zahlreich; daß die von Meapel dahin geschickten Franzosischen Trup, pen nichts ausrichten konnten. Im Romischen Staate hatten sich die Insurgenten der Defileen auf dem Uppene ninischen Gebürge bemächtiget, und hatten den ganzen Strich von Jest über Spoleto bis Terni hin besetzt. Civitavecchia wehrte sich mit verzweiselter Wuth noch immer fort gegen die Belagerung. — Eben so heftig war ber & imm der Insurgenten im Montferratschen. Sie waren auf mehr als 10,000 Mann stark, und hat:

ten schon ganze Bataillons der Französischen Truppen zu Gefangnen gemacht. Wenn die Franzosen auch ein Corps der Insurgenten, hier und da, aus einanber tries ben, so standen wieder schon andere starke Corps an an: dern Orten. — Eben so gieng es in den Belgischen Pro: vingen, wo die vornehmste Starke der sogenannten Bels gischen Armee hinter der Maas stand, und ihre Avants garde von Weert bis nach Tirlemont hin streifte. Gie hatte auch feste Positionen an ber Schelde hin. Im Luts tichschen verbreiteten sich die Unruhen immer weiter, und von da nach dem Rheine hin. In Holland, besonders in Seeland, war alles voller Insurrections : Gährungen. Wir können aus zuverläßigen Quellen versichern, daß in jenen Gegenden am Rheine, an der Maas, an der Schelde hin, ein großer neuer Krieg mit furchtbaren Anstalten, und Ruftungen vorbereitet wird.

Die übrigen Merkwurdigkeiten der Staaten, und Wolfer, find bereits in den vorhergehenden Kapiteln,

beschrieben worden.

### XVI.

Vermischte Nachrichten.

Man Andet in einem Frangofischen Blatte die Bemerkung, baß die Französische Republik sich 298 feste Plate, und 520 Forte unterworfen habe. Ohne die Richtigkeit diefer Ungabe zu untersuchen, wiederholen wir nur, bag von allen biefen Plagen und Forts nicht ein einziger burch eine orbentliche tes gelmäßige Belagerung erobert worden. Das Spruchwort: On ne prend pas une forteresse comme une prise de tabac: (man nimmt eine Festung nicht, wie eine Prise Tabak) bat im vori: gen Kriege viele Ausnahmen gehabt; fo wie auch im gangen vorigen Rriege feine einzige große Schlacht, die man mit benen im febenjährigen Rriege, und in den altern Rriegen verglei: chen konnte, fatt gehabt hat.

Es ift fonderbar, daß Perfonen, die in America gewefen, und bem Begrabnife des Rosciusko dafelbit versichern benge: wohnt zu haben, behaupten, daß der in Paris erschienene, und nun anderswo befindliche fo genannte Rosciusto, ein Pfeudos Rosciusto, ein gang andrer Mann mit bem falfchen angenems

inenen Namen fen.

Altona, ben 28sten Dart 1799.





# 338 . I. Uebet den neuen Krieg.

Mit welcher Langmuth Desterreich, mit welcher Ga buld das Teutsche Reich ben Frangofischen Uebermuth. und die grobften Feindseligkeiten, misten im friedlichen Waffen ; Stillstande, ertragen hat; ift weltkundig. Wurden nicht, zu Raftadt alle Vorstellungen entweder gar feiner Antwort gewürdigt, ober mit hohnischen Spotte abgewiesen? Wurde die hunger: Quaal ber Fes stung Ehrendreitstein, von den Frangosischen Friedens Deputirten gu Rastadt nicht für etwas bloß militairis sches erklärt? Mit welchen unerschwingtichen Kriegss Erpregungen wurden, mitten im Frieden, die Teutschen Lander auf dem rechten Dibein: Ufer, gepeiniget! Und eben, als die Teutschen Friedens: Gesandten alles bewils liget hatten, was die Frangofischen forderten, nahm ein Frangbfisches Truppen: Corps die Festung Mannheim weg, und die Festung Philippsburg murde zur Ueber gabe aufgesodert. Das alles gelchah indem die verlangten Friedens, Bedingungen bereits zugestanden, und alle Aufopserungen bargebracht maren.

Desterreich wünschte ausrichtig den Frieden von Camipo formido zu consolidiren. Aber die Nichts Oesterreis chische Parthen im Directorio wollte Krieg. Raum war jener Friede geschloßen, so wurde das Pabstliche Gebiet, mit Wassengewalt zur Propinz Krankreichs gemacht, so wurde die Schweiß unter Blutströmen, Frankreichs Oberherrschaft unterworfen, so wurde der schon unters worsne König von Sardinien aus seinem Lände gesagt; so suchte das Directorium den König von Neapel durch die beleidigendsten Uebermüthigkeiten zum Kriege zu zwingen, um auch sein Land zum Französischen Sclaven zu machen. Endlich ist auch Toscana an die Neihe gestoms

weise finden, daß Brifot und seine Parthen die Kriegse Flamme anzundete, weil ohne Krieg nicht der rote Musgust, und nicht die Republik in Frankreich zu bewerkstelligen war, u. s. w.

kommen. Alle Contributionen, alle hingegebnen Mile lionen, waren das gewöhnliche Vorspiel. — Nachdem man den Schmamm ausgepreßt hatte, steckte man ihn in die Tasche.

Sanz Italien, die Schweiß, die noch übrigen Rhein: Festungen murden, mitten im Frieden, feindlich

erobert.

Noch unterhandelte Desterreich. Roch schmiegte fich Teutschland auf dem Congreße zu Rastadt. — Franke reichs herrschende Parthen wollte Rrieg. Es erklarte ihn, auf eine so frivole Weise, wie im vorigen Monate (6. 332.) beschrieben morben.

Die Franzosische Absicht gieng, nach der bisher ges wöhnlichen Tactif dahin, durch Bolks Emporungen, so genannte Insurrectionen, in Schwaben, eine abers malige neue Republik bis an die Donau zu errichten, und die Schwäbische Republik, in Berbindung mit der Schweiß, zur neuen Unterthanin der Parifer Pentars die zu machen. Aber Schwaben hatte noch zu viele gute Burger, und die Furcht fur den Ronig von Preuß fen, der diese neue Pentarchistrung fehr übel murde ges nommen haben, nebst Betrachtungen über die heranzies henben Kaiserlichen Truppen, bewogen zur Verandes rung der Maagregeln.

Man gebrauchte auch hierben das gewöhnliche Kunst fruck. Man schrieb es, dreift, und grob, in einem formlichen, und absichtlich publicirten Schreiben des Directoriums an den General Jourdan, (d. d. 15ten Marg) den Oesterreichern zu, daß in Schwaben eine Insurrection gegen die jetzigen Regierungen or: ganistet werde. Aber die Unbesonnenheit wurde der Berrather. Das Directorium selbst sagte in diesem

Schreiben an den General Jourdan:

publik erklaren wurden, so verdienen diese keine Schonung von Seiten des Directoriums; auch ift es nicht hinsicht auf ihr Interefe, bie bafelbe bewegt, Ihnen vorzuschreis

## 340 L. Ueber den neuen Krieg.

ben, die Insurrectionen in ihren Landern nicht zu begans stigen; allein Sie mussen einsehen, daß die Teutschen Staaten in Schwaben so durch einander liegen, daß es schwer sehn wurde, die Mittheilung den Insurrectiones Jeuers aus einem Staate in die andern zu verhindern.

Also die Besorgniß, daß das Insurrections Feuer selbst die Franzosen — wie ehmals bey der ersten Flucht Jourdans — angreisen mochte, hielt von den Wirkuns

gen der Propaganda ab.

Und doch wurden, wie offentliche Thatsache ist, schon am 20sten Marz, und bis Ende Monats hin, Bokarden der Schwäbischen Republik, von Bassel aus versendet, und ausgetheilt. Auch das Siegel derselben war schon gestochen. Man sieht darauf die Romischen Ruthenbuschel, (die Fasces) mit Eichenlaub, und der Umschrift: Souveraines Volk!

Zu derselbigen Zeit, da man in Schwaben die Foligen der Wirkung der Propaganda sürchtete, erließ der, nur zu bekannte Bernadotte gegen Ende des März sche 30 Ventose, d. i. im Windmonate) eine Proclamation, die, auf seinem ausdrüklichen Befehl, die Manns heimer beyden Zeitungen wörtlich bekannt machen muße

ten, des Inhalts :,, !

"Teutsche, freye Menschen, wir sind Eure Brüder. Wir wollen die Bande der heiligen Brüderschaft feftenüt pfen, wir wollen die Dauer davon besestigen — (cimenter les liens! welch Französisch!) durch die Niederlage unsers gemeinschaftlichen Feindes, des Zauses Desterreichs. (Des Schutzes der teutschen wahren Frenheit) Ihr sehet ja wohl, wie die Allianz mir England, welsches nur von den Unruhen auf dem sesten Lande lebt, (welcher Unsinn!) mit Russland, welches dem civilisirren Europa die Ketten des barbarischen Asiens geben will, (d. i. welches Europa von den Ketten der neuen Pentarchisschen Barbaren befrepen will) gegen Euch gerichtet ist!! Teutsche, die Erhaltung Eurer Religionen, Eure Bohlssahrt, Eure Freyheit (wie Ihr das alles ja in Frankreich sehet) die Unabhängigkeit von Euern Regierungen, legen Euch die Norhwendigkeit auf, Euch mit Uns zu vereinis gen], (mit dem Bernadotte, und seinen Consorten!)



zeigt fich bem theilnehmenden Patrioten, fo wie bem unbefangenen Beobachter, auf vielfaltige Beife. Die vorzüglichsten; ficherften, und unwibersprechlichften Bes weise find ohnstreitig die Bevolkerungelisten, Die gewißers maagen in einem verjungten Maagstabe, ben mehr ober minder glucklichen Buftand der nationen in ihren vers schiednen Gradationen darftellen, und im Allgemeinen, mit wenigen individuellen Auenahmen, untrugliche Renns Die daraus fur Danemart ente zeichen defelben find. fpringenden Resultate find bie redenoften Burgen bes Wohlstands seiner Bewohner; sie find Die schönsten Dos numente des Erfolgs ber unermudlichen Chatigfeit, und der wohlthatigen Gorgfalt der Regierung. dieser Hinsicht hat nachstehende authentische Uebersicht der im lettverflognen Jahre 1798 in allen Koniglich : Danischen Staaten in Europa, (mit Ausschluß Islands, Grönlands und der Karbischen Inseln,) Bebornen, Ges ftorbnen und Getrauten, Wichtigkeit des politischen und Wir werden die statistische Russ statistischen Interege. barfeit, und die eigenthumlichen Borguge biefer mitges theilten Liften, noch durch bengefügte Betrachtungen und Unmerkungen zu vermehren suchen.

|                | Dâ1      | nemar    | <b>f</b> ,        | Mehr gebor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In             | Gebor. ( | Bestorb. | Copul. P          | . oder gestor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stift Geeland. | 8244     | 6807     | 2452              | Seb. 1437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stadt Ropen:   | 18       | CAR COL  |                   | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hagen !        | 3357     | 3715     | 1015              | Beft, 352.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stift gunnen,  |          |          |                   | 1. 2 G . 12 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lagland, und   | , , , ,  |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Falfter        | 6295     |          |                   | Geb. 1529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Alalburg     | 2663     | 1911     | 788               | Seb. 752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Aarhuus      | 4268     | 3259     | 1325              | Seb. 1009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Mipen        | 3851     | 2796     | 1110              | Geb. 1055.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Wiburg       | 1935     | 1370     | 562               | Beb. 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Synime         | 30,613   | 23,624   | 8240              | Seb, 6989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | · · · ·  | 7. • 1   | The second second | A CALL THE STATE OF THE STATE O |

#### Norwegen.

|                | • ( ) · ·           |             |                  | Mehr gebot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3n             | Gebor.              | Gestorb.    |                  | ober geftorb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stift Agger.   |                     |             | والمراجع المراجع | Character of the control of the cont |
| huus           | 12,950              | 8484        | 3127             | Seb. 4466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Christians   |                     |             | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fand           | 4101                | 3524        | 1003             | Geb. 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Drontheim    | 2 2 4 5 4 5 4 5 6 6 | 1 4 2 0 3 v | 2.0              | Seb. 2072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Bergen       | 4536                | 3311        | 1210             | Geb. 1225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Summe :        | 28,010              | 19,580      | 7227             | Scb. 8430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | berzo               | gthů        | mer.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schleswig . 1  | 7622                | 6302        | 22381            | Seb. 1329.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Holftein       |                     |             |                  | Web. 892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stadt Altona   |                     |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herrschaft 👱   |                     |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pinneberg :    |                     |             |                  | Seb. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Graffchaftens. |                     |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ranzau         | 466.                | 357.        | 1131             | , Geb. 10g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Summe          | 19,137              | 16,662      | 5283             | Beb. 2531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| In allen Dai   |                     | 144 877     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nischen Staas  |                     |             |                  | Mehr Ges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ten zusammen   | 77,760              | 59,856      | 20,750           | 17,950.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Michts stellt die glückliche Zunahme der Bevolkes rung der Danischen Staaten in ein vortheilhafteres Licht, als folgender Ueberblick des letzten Decenniums.

| Jahre.      | Sebor. | Gefterb. | Mehr gehror |                   |
|-------------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 1789        | 71,416 | 61,299   | 10,117.     |                   |
| <b>1790</b> | 67,919 | ,52,006  | 15,931.     |                   |
| 1791        | 73,131 | 36,105   | 14,026.     |                   |
| 1792        | 75,597 | 56,150   | 19,447.     |                   |
| 1793        | 55,404 | 40,920   | 14,484.     | (ohne die Herzoge |
| 1794        | 73,250 | 57,606   | 15,694.     | thumer.)          |
| 1795        | 71,562 | 57.747   | 13,815.     | 11111 at 111      |
| ed in       |        |          | 3 4         | 1796              |

1796 71,617 55,520 16,097. 1797 76,468 58,202 18,266. 1798 77,760 59,866 17,950.

Danemark erhielt also in dem letztverfloßnen Jahrzehend durch den Heberschuß ber Gebornen einen Dopulations=Zuwachs von - 155,809 Seelen. Die Fortbauer biefes gunftigen, immer fteigenden Bers haltnifee, die man mit gegrundeter Zuverläßigkeit hoffen kann, muß die Danische Monardie, nach einer Reihe von Jahren, ju der Clage ber volfreichften Staaten bes Diese Bunahme der Bevolkerung Mordens erheben. wurde noch größer sehn, wenn das Land, auf der andern Seite, burch ben lebhaften Betrich ber in neuern Zeiten fo vermehrten Schiffahrt und handlung, nicht fo viele Menschen verlore, und wenn Danemart, und besons bers Mormegen, nicht durch die gahlreichen Dienfte vieler Matrofen auf fremben Flotten, gewißermagen mitten im Frieden einen mittelbaren, der Bolfsmenge nachtheis ligen, Antheil an ben Kriegen andrer Dationen, vorzug: lich Englands, nahmen.

Die Fruchtbarkeit bes verstoßnen Jahrs, übertraf noch die seines Vorgängers um 1292 Individuen; da hingegen die Sterblichkeit um 1664 fläuker war als damals. Dieß Uebergewicht entstand vorzüglich aus der größern Mortalität der Residenzstadt Kopenhagen, in der die epidemische Wuth der Blatternseuche die Todtenacker bereichert, und 646 Menschen, meist Kinder, hinweggeraft hatte. Sonst hatte das vorige Jahr im Allgemeinen die Auszeichnung der Gesundheit und Pospulationsbesonderung.

Der neue Anwachs verhielt sich überhaupt, in redus eirten arithmetischen Proportionen, zu dem gesammten Verluste der Wenschenmaße, wie bennahe 13 zu 10. Im besondern fand ohngefähr eben dieß Verhältniß in Vänemark Statt, da man in Norwegen hingegen schont gegen gegen To burch den Tod abgehende Menschen 144 neue wieder eintretende gahlen fonnte. Geltner war dieg in den Berzogthamern, wo nur etwa 12-2 Mens schen geboren wurden, wahrend daß 10 den Boll ber Sterblichfeit entrichteten.

Dimmt man die durch Erfahrungen bestimmte Dits telgahl; daß in Danemart, fo wie in den Bergogthus mern, von 37 Denichen jahrlich Giner ftirbt, gur Richts schnur an, so wurde die gegenwartige Volkszahl der Provinzen des eigentlichen Danemarks 874,088 Seelen betragen. Merkwurdig ift es, daß in der lege ten Bolfezählung vom Jahre 1787 die Bevolkerung bes Konigreichs Danemark nur auf 840,045 Geelen angegeben wurde, daß sich dieselbe also seit jenem Beite puncte über 34,000 Seelen vermehrt hatte. Gin nicht minder wichtiges Resultat ergiebt fich, wenn man die Berechnung, daß in Morwegen die Proportion der Ges ftorbenen zu den Lebenden wie I zu 48 ausfällt, als Maakstab der Volksmenge dieses großen Reichs bes trachtet. Sie wurde nach obiger Liste jest auf 939,849 Geelen steigen; da man in Mormegen im Jahre 1769 nicht mehr als 723,141 Einwohner zählte. Die Population hatte baselbst also Riesen Fortschritte gemacht, und fich in ben drey letten Jahrzehenden um 216,699 Individuen vergrößert. Einen gleichen Bus wachs der Bevolkerung erhielten die Berzogthumer Schleswig und Solftein.

Unter den Gebornen erlangten im verflofinen Jahre 4330 auf dem Schleichwege der unehlichen Liebe das Burgerrecht des Eintritts in die Belt. Das 18te Rind wurde also bennahe schon außer der Che erzeugt, ein im Ganzen seltnes Berhaltniß. Unter den Gestorbnen hatten 38 ein Lebensziel von 100 Jahren und darüber erreicht. Die größere Salfte derfelben, nemlich 22 fas men hiervon auf ben fo ausgezeichnet gefunden himmels Arich Mormegens, 12 auf Danemark, und 4 auf die bens

F . 4

benden Herzogthümer. Hebrigens hatten noch 43 TPers sonen ihr Alter zwischen 30 und 100 Jahren gebracht. Waren die Früchte der unehlichen Liebe ziemlich häus sig, so versorach auch bagegen die reichliche Zahl der gesetzlich geschloßnen Ehen sur die Zukunft neue Vergrößes rüngen der Menschenmaße, und glüklichen Anwachs neuer Generationen. Man konnte im Durchschnitte rechnen, daß gegen nicht völlig z von dem Schauplaße des Les bend abtretende Menschen, z andre schon ein ehells ches Bündniß schloßen, und den Grund zur neuen Forts pflanzung legten. Ueberhaupt giebt obige Mortalitätss liste dem ausmerksanzen Beobachter Stof zu vielfältigen interefanten Betrachtungen über den blühenden Wohlsstand der Dänischen Monarchie.

#### III.

Allianz-Fractat des Kaisers aller Reußen, und des Ottomannischen Großherrn. (In genauer Uebersehung aus der Urs schrift.)

Meber die Merkwürdigkeit dieses Vereinigungs Tractats
der Rußen und Türken ist schon zu andrer Zeit gerebet worden. Die nachstehende Uebersetzung ist
mit Fleiß und Sorgfalt; aus dem Französischen
Originale verfaße worden.

Im Namen des Allmächtigen Gottes,
Da Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, und
Seine Majestät der Kaiser der Ottomannen, von gleis hem aufrichtigen Verlangen beseelt sind, nicht allein zum

TO STREET AND STREET

jum Boble ihrer respectiven Staaten, und Unterthas nen , den Frieden, die Freundschaft und das gute Gine verständniß aufrecht ju erhalten, die so gluflich unter ihnen bestehen, sondern fie noch jur Wiederherstellung: und Befestigung ber allgemeinen Ruhe bentragen gut lagen, die in der gegenwartigen Epoche so heftig gers ruttet, und das fur die Menschheit heilfamfte Geschent ift; fo haben Sie beschloßen, Die Bande, Die fie vereis nigen, noch burch die Abschließung eines Defensiv: Ale. Demzufolge haben liang: Tractats genauer zu fnupfen. Ihre Majestaten zu ihren Bevollmachtigten erwählt und ernannt, nemlich: Ge. Maj. ber Raifer ber Ottomans. nen, Beid = 3brahim = 3hmed Bey, mit dem Titel eines Cabislefier von Rumilien, vormals Iftams bul, Effendi; und Achmed = Utif, Reis, Effendi; und Se. Maj. der Kaiser von Rugland, den edlen Dagili. Tamara, Ihren geheimen Rath und außerordentlichen Bothschafter ben ber Ottomannischen Pforte; welche, nachdem fie fich ihre in guter und gehöriger Forin bei fundnen Bollmachten mitgetheilt haben, über folgende Articel übereingefommen find :

Art. I. Es soll auf immer Friede, Kreundschaft und gutes Einverständniß zwischen Ihren Waj. dem Raiser der Ottomannen, und dem Raiser Aller Reußen, Ihren Reichen und Ihren Unterthanen, sowohl zu Lande als zur See bestehen, dergestalt, daß durch dieß Desenson; Bundniß eine so genaue und vertraute Vereinigung uns ter ihnen errichtet werden soll, daß sie in Zukunst diesels ben Freunde und dieselben Feinde haben werden. Das her versprechen Ihre Majestäten, sich ohne Rückhalt gegenseitig einander über alle Gegenstände zu eröfnen, die ihre respective Ruhe und Sicherheit betreffen, und alle notthige Maaßregeln zu ergreifen, um sich jedem seindseligen und schädlichen Unternehmen zu widerseben, und um die allgemeine Ruhe wiederherzustellen.

1100

Ars.

den 15ten des Monds Gemaziel Covel 1206 der Hegista, geschloßne Friedens: Tractat, so wie alle andre darin begrifne Tractate, sind durch diesen hier in ihrem ganzen Inhalte bestätigt, als wenn sie Wort für Wort in den gegenwärtigen Desensiv: Allianz: Tractat einges rückt worden wären.

Art. III. Um diesem Bundniße seine ganzliche und vollkommene Wirkung zu geben, garantiren sich die hos hen contrahirenden Theile gegenseitig ihre Besitzungen. Se. Maj. der Kaiser aller Neußen garantirt der Erhabenen Pforte alle ihre Besitzungen ohne Ausnahme, so wie sie vor dem Einfalle in Aegypten bestanden; und Se. Maj. der Kaiser der Ottomannen garantirt alle Besitzungen des Rußischen Hoses, so wie sie gegenwärztig bestehen, ohne Ausnahme.

Art. IV. Obgleich beyde Theile sich bas Richt vors behalten, mit andern Machten in Unterhandlungen zu treten, und alle Tractate, die ihr Interese erheischt, mit denselben abzuschließen, so gehen sie doch gegen einander auf die formlichste Weise die Verpflichtung ein, in diese Tractate nichts einzurücken, welches einem von beyden Nachtheil, Schaden oder Verlust verursachen, oder der Integrität ihrer Staaten Abbruch thun konnte. Sie versprechen sich im Gegentheil gegenseitig alles zu thun, was die Ehre, die Sicherheit und den Vortheil beyder Theile unterhalten und besesstigen kann.

Art. V. Wenn irgend ein, beyden Theilen ober einem derselben nachtheiliges, Vorhaben oder Unternehe men im Werte ware, und die zur Vereitlung dieser seinds seligen Entwürse angewandte Macht nicht hinlanglich befunden werden sollte, so soll alsbann ein Theil versbunden sepn, dem andern zu Lande oder zu Waßer Beys stand zu leisten, entweder um in Uebereinstimmung zu agiren, oder um eine Diversion zu machen, oder ihn mit

mit Geld zu unterstüßen, je nachdem es bas gemeine schaftliche Interese der Allierten und ihre Sicherheit ers sordern werden. In diesem Falle, wird man sich vorstäufig mit Aufrichtigkeit einverstehen; man wird so schlous nigst als möglich alle nothige Versügungen treffen, und unmittelbar darauf diese Verpslichtung mit redlicher Treue erfüllen.

Art. VI. Die Wahl dieses Benstandes, er bestehe in Hulfs Truppen oder in Geld, soll von dem angegriss nen Theile abhängen; und im Falle, daß derselbe die erstern verlangt, sollen diese Auxilian Truppen, oder die Escadre, dren Monate nach der Aussorderung, gesstellt werden. Zicht derselbe aber Geldsubsidien vor, so sollen diese in Jahr für Jahr, zu bestimmten Termisnen, vom Tage der Kriegserklärung der angreisenden Macht, oder vom Ansange der Feindseligkeiten an gestechnet, bezahlt werden.

Art. VII. Indes die benden hohen contrahirenden Theile so, entweder mit ihrer ganzen Macht, oder bloß mit einer stipulirten Hulfsleistung, gemeinschaftliche Sache machen, soll keiner von beyden einen Friedenss Tractat, oder einen Wassenstillstand schließen, ohne den andern mit in-denselben einzuschließen, und sur deßen Sicherheit zu sorgen; und im Falle daß, aus Haß ges gen das geschloßne Bundniß, oder die geleistete Hulse, irgend ein Vorhaben oder Angrif gegen den requirirten Theil unternommen wurde, soll der andre Theil vers bunden seyn, mit redlicher Treue und Pünctlichkeit eben diese Verpstichtungen zur Vertheidigung des erstern zu ersüllen.

Art. VIII. Wenn der Fall einträte, daß die benden hohen Allierten entweder ihre ganze Macht, oder eine stipulirte Hulfe in Uebereinstimmung sollten agiren laßen, so versprechen sie sich gegenseitig mit einer Freymuthigs keit ohne Ruckhalt den Plan ihrer militatrischen Opes

ratio:

rationen mitzutheilen, die Aussührung deßelben so viel als möglich zu erleichtern, sich einander ihre Absichten in Rücksicht der Dzuer des Kviegs und der Friedensbes dingungen zu communiciren, und sich über diesen Sesgenstand, in Semäßheit friedliebender Grundsätz, und der Mäßigung, mit einander einzuverstehn.

Art. IX. Die Hulfstruppen werden, verhöltniß mäßig nach ihrer Anzahl, von ihrem Souverain mit Artillerie, Munition, und andern nothigen Segenis ständen versehen werden: sie werden auch von ihm Bessoldung und Unterhalt erhalten. Der requirirende Theil wird ihnen Lebensmittel und Fourage in Natura oder in Gelde, nach den vorher verabredeten und sestgesehren Preisen, liefern, von dem Tage an zu rechnen, an welschem sie ihre Grenzen verlaßen werden. Der requiris rende Theil wird ihnen Quartiere, und alle andre Besquemlichkeiten verschaffen, die seine eignen Truppen genießen, oder die die Truppen des requirirten Theils in Kriegszeiten zu haben gewöhnt sind.

Art. X. Der requirirende Theil soll der Hulfer Flotte, dem gemäß, was hierüber bestimmt seyn wird, alle bedürftige Lebensmittel liesern, vom Tage der Anskunft dieser Escadre im Canal anzusangen, und während ber ganzen Zeit, in der sie gegen den gemeinschaftlichen Feind gebraucht werden wird. Der requirirende Theil soll die Escadre ohne Schwierigkeiten, aus seinen Arses nalen und Magazinen, zu den gewöhnlichen Preisen mit allem demjenigen versehen, was ihr im ersorderlichen Falle der Ausbesterung nothig sehn wird. Die Kriegse und Transportschiffe, der benden allierten Hose sollen, während der ganzen Zeit, der Dauer des gemeinschafts lichen Kriegs, freyen Eingang in ihre Hafen haben, entz weder um daselbst den Winter zuzubringen, oder um sich auszubepern.

Art. XI. Alle Siegs Prophen; die mangbem Feinde nehmen wird, sollen, so wie alle Prisen und Beute, dem Truppen, die sie erkampft haben, gehoren.

Art. XII. Da Ihre Majestaten, der Raiser der Ottomannen, und der Kaiser aller Meußen, durch delt gegenwärtigen Desenswilllianze Tractat nicht zur Absicht haben, Eroberungen zu machen, sondern bloß, zur Sichers heit ihrer Unterthanen, die Integrität ihrer respectiven Bestsungen zu beschüßen, und ebenfalls auch die andern Mächte in der respectabeln Lage zu erhalten, in der sie sich bis jetzt besunden haben, und nach welcher sie ein, zur Aufrechthaltung der allgemeinen Ruhe so nöthiges, politisches Gleichgewicht bildeten; so werden Ihre Majes stäten nicht ermangeln, Ihre Majestaten, den Kaiser, König von Ungarn und Böhmen, die Könige von Großs brittannien und Preußen, so wie alle andre Potentaten, zum Bentritt zu diesem Lillianze Tractate, deßen Zweck so gerecht und heilsam ist, einzuladen.

Lirt. XIII. Da, obgleich die benden hohen contras hirenden Machte aufrichtig gesonnen sind, diese Verbins dung bis zum entserntesten Zeitpuncte zu halten, in der Folge doch die Umstände einige Veränderungen in diesem Tractate ersorderlich machen könnten; so ist man übergeingekommen, die Dauer deßelben auf acht Jahre zu bestimmen, vom Tage der Auswechslung der Kaiserlichen Matisicationen an zu rechnen. Die besiden Theile werden sich, vor dem Ablause dieses Zeitraums, zusolge dem Zustände der Sachen in dieser Epoche, über die Ersteutung des besagten Tractats einverstehen.

Art. XIV. Der gegenwärtige Defensiv: Allianze Tractat wird von Sr. Majestät dem Kaiser der Ottog mannen, upd von Sr. Majestät dem Kaiser aller Reußen ratisiciet, und die Ratisicationen werden in Zeit von zwey Monaten, oder noch eher, wenns möglich ist, zu Consstantinopel ausgewechselt werden.

を なる かっこう

Bu Urkunde desen, haben wir Unterzeichnete, Kraft unfret Vollmachten, den gegenwärtigen Defensivillianze Tractat unterzeichnet, und unser Siegel daben gesetzt.

Constantinopel, den 23sten December 1798.

Unterzeichnet: Efeid = Ibrahum = Formet mit bem

Achmed=Atif; Reis: Effendi.

Daßili Tamara,

Raiserlich Ruftscher geheimer Rath.

Ratificirt zu St. Petersburg am 2 februar1799.

#### IV.

# Historisch = Geographischer Abrif von Graubunden.

Graubunden hat durch seine Lage im Kriegsschaus plate, defen erfte Scenen auch in diesen Lande vorfie: len, durch seine so lange standhaft behauptete Beiges rung des Beytritts zu der neuen Revolutions, Republit der Schweizer, das Interese der Aufmerksamkeit auf seine nackten Felsengebirge geheftet. Wir glauben bas her, daß solgender kurzer historisch : geographischer Abe tif des Graubundner Landes, von welchem größtentheils Die Begriffe und Kenntniße noch ziemlich unvollkommen find, unfern Lefern feine unwilltommne Erscheinung Eine ausführliche statistische Beschretbung seyn wird. defelben zu geben, gestattet uns der durch die großen Beitbegebenheiten so beengte Raum nicht; unfre Absicht geht bloß dahin, ben bisherigen Zustand dieses Landes in seinen Hauptzügen, mit einigen Ruckblicken auf Die Bergangenheit, zu zeichnen.

Drey Jahrhunderte hatte das Band der Vereinle gung gedauert, welches Graubunden an die Helvetische

Cibi

Elbgenogenschaft anschloß, als die gewaltsame Franzoft. fche Ueberwaltigung ber Schweiz baffelbe aufloste. Geschichte bieses Landes verliert fich ins graue Alters thum, in welchem es den Damen Rhatien führte, wozu auch vormals ein Theil von Schwaben, unter ber Benennung von Unter Rhatten gehorte. Soben : Rhae tien, das eigentliche jesige Graubunden, wurde in uralten Zeiten von vertriebnen Tusciern bevolfert, und fant, fpaterbin, unter Muguft, nach heftigem blutigen Rampfe, unter die Berrichaft der Romischen Beltmo: narchie. Der Sturg berfelben brachte es unter bie Obers gewalt ber Oftgothen, die es durch Bergoge regierten, bes nen es aber im sechsten Jahrhunderte durch die Waffen der Frankischen Konige entrißen, und zu einer Proving ihres Reichs umgewandelt wurde. Die Vereinigung mit dem Berzogthume Alemannien brachte ohngefabe 400 Jahre darauf die Bewohner Mhatiens mit Teutsche land in Berbiudung. In der Folge erzeugten aber innre Unruhen und Zwistigkeiten, die Bedrückungen ber mache tigen Grafen und Baronen, und ber geiftfichen Stande, bie blutigen Fehden berfelben unter einander, und alle Berruttungen der Anardite, jenen Bund, dem dief Land nach viertehalb Jahrhunderten, durch den großmuthigen Bepftand des Raifers geschügt, die bisherige Erhaltung feiner glucklichen Rube und Berfagung, bey den neuen Berherungen ber übrigen Schweig, verdankte. altesten Verbindungen bildeten sich im Jahr 1400 und 1419 im Bisthume Char, unter dem Namen des Bunds miges der Gemeinen des Gotteshaufes. Ihnen folgte bald im Jahr 1424 die Entstehung des obern, oder grauen Bundes der fich mit bem erftern vereinigte. und dem gangen Lande feinen Damen gab. Rurg bare auf 1436 tam auch bet britte und lezte Bund ber Sebna gerichte zu Stande, ber fich im Jahre 1471 an bie erstern anschloß. Go organisirte sich das ewige Bund= nif der dren Bunde, welches 1524 und 1712 fepers fich und eidlich wieder erneuert murde.

Polit. Journ. April 1799.

21 a

Die

Die bisherige Regierungsform ber vereinigten Republik im hohen Rhatien war eine vollkommne Demos Pratie, die sich wieder in eine große Zahl von vielen fleinern Demofratien absonderte, welche alle in ihrer innern Policey, und in ihren besondern Regierungeges Schaften, vollig von einander unabhangig waren. Ber der Bund bestand aus Sochgerichten, und diese machten wieder mehrere Gemeinen oder Berichte aus, welche den jahrlichen Bundestag formirten. Die Graubundner hatten die in ihrer Urt gang einzige, gluckliche Auszeiche nung, daß sie nichts an den Staat zu entrichten hatten, der feine bezahlte Staatsbeamte, feine Bedurf nife und gar feine offentliche Musgaben hatte. Die Verwaltung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten bes: gangen Freuftaats war den jahrlichen jogenannten Stane despersammlungen, ober allgemeinen Bundestagen übers tragen, die aus 3 Bundeshauptern und 63 Deputirten unter dem Namen Boten bestanden. Bey ber Ermage lung dieser Abgeordneten hatte jede ibjahrige Manuse person eine Stimme, und in verschiednen Gemeinen wurde sogar jungen Leuten von 14 Jahren das Recht: perstattet, ihre Stimmen zu gebent

Eine solche rein demokratische Verfaßung konnte aber freylich auch nur allein in einem Lande bestehen, und sich mehrere Jahrhunderte lang ethalten, das wie Graub bunden auf einen Flächenraume nur von 216 geographic schiefen Weilen, werin die sonst dazu gehörigen unters mursigen Landschaften Velttlin, Worms (Vormio), und Cleven (Chiavenna) mit inbegriffen sind, eine kleine Anzahl größtentheils armer, ein hirtenleben sührender Einwohner enthält. Die Bevölkerung des eigentschieden Freystaats der drey Bunde steigt nicht höher als auf 150,000 Seelen. Die Unterthanen in jenen drey vormals abhängigen, nun losgerisnen, und mit Cissalpinien vereinigten Landschaften machen eine Menschene maße von noch nicht völlig 100,000 Seelen aus, dazu

man History at the

By The sale of the man.

man, nach neuern Angaben, in Weltlin 67,700, in Cleven 18,000, in Worms nur 4000, zusammen also 98,700 Einwohner gabit. Rechnet man daber die Arealgroße zu 216 Quadrat: Meilen, und die gesammte Volksmenge zus 250,000 Geelen, so kommt auf jede Quadrat, Meile im Durchschnitte die geringe Bevolkes

rung von 1157 Menschen.

Mur ein fehr fleiner Theil der Ginmohner bewohnt die drey einzigen Stadte Graubundens, Chur, Blang und Maienfeld, die übrigen leben auf dem, größtentheils aus einer Rette von hohen Bergen gebilder ten, Lande. Diese Gebirge, die nichts als Ochnee: und Eisgefilde, fchreckliche Abgrunde und furchtbare Ratur: scenen darbieren, werden von verschiednen Thalern und Schonen Diftricten burchschnitten, die mit einem anges nehmen Elima Ergiebigfeit vereinigen. Die großen Alpenketten verlieven sich in unzugängliche Gletscher, ober in hohe und steile Felsen, die fur feine Bebauung empfänglich find. Mus diefen Gletschern entspringen die großen Fluge, ber Rhein, der Inn und die 21dda.

Dur in den Thalern, und auf den minder jaben und felfigten Bergen, konnen fich die Ginwohner der Cultur ber Erde und dem Unbaue bes Getraides widmen, begen Ertrag nicht für die eine Salfte derfelben hinreichend ift, beren Bedurfniße durch die Einfuhr aus der Lombarden befriedigt werden. In mehrern, besonders den wars mern, Gegenden wird auch der Obst: und Beinbau mit Erfolg betrieben, und das Holz der vielen dichten Bals dungen ift ein hauptproduct des Pflanzenreichs. Sauptnahrungszweig der Graubundner, den ihnen die Matur durch die vielen Bergweiden und Wiesen selbst angewiesen zu haben scheint, besteht in der Biehzucht. Auf diese widmen fie ihre größte Gorgfalt, und diese gewährt ihnen durch die Bereitung ausgezeichnet guter Arten von Butter, und Rafe, und durch den Berkauf besonders des Mindsviehs, Wohlstand und Zufrieden:

20 2

heit.

heit. Die Gebirge enthalten Metalle, Fosilien und nebst andern Erzeugnisen des Steinreiche mineralische Quellen. Tyrol liesert das nothige Salz.

Unter Hirtenvölkern keimt der Kuustsleiß selten zu einiger Hohe empor. Auch in Graubunden liegen Fabriken, und selbst viele der nothwendigsten Handwers ke, und Gewerbe, zum Theil noch in tiesem Schlum: mer. Das einzige erwähnenswürdige Product der eins ländischen Manufacturen sind wollne und leinene Zeuge, die den meisten Landleuten zur Kleidung dienen. Auch der innre Handel ist noch in seiner Kindheit, und das Commerz mit dem Auslande beruht eigentlich weniger auf der Aussuhr der Landeserzeugniße, und dem Viehs handel, deßen Werth man doch jährlich auf 70,000 Dukaten schäft, als der Wichtigkeit des für das Land so vortheilhaften Transitohandels zwischen Teutsche land und Italien.

Eine, in einem solchem Lande wie Graubunden, thunliche Einrichtung war es, daß die Evangelischrefors mirte, und die Katholische Religion bisher neben eine ander bestanden, ohne daß eine von beyden herrschend

war. Doch hat die erstere die weit größere Mehrheit der Bekenner, da die Katholiken nur ohngefähr ein Drittheil der Volksmenge ausmachen. Stehende Trup:

pen hatten die Graubundner nicht, man gab indesen die gesammte Starke der wassensahigen, aber größten: theils ungeübten, Mannschaft in allen 3 Bunden, und mit Inbegrif der unterwürfigen Länder, auf 48,000

Mann an. Aber eine fast ununterbrochne, anderthalbe hundertjährige friedliche Ruhe erstickte den allmählig

bundner; und die hierdurch erzeugte nothwendige Folge war der ganzliche Verfall der sonst so furchtbaren krieges

rischen Versaßung dersetben, wovon die ersten Austritte des wiedererösneten Kriegs in Graubunden in die Augers

fallende Beweise gegeben haben. -

V.

## Biographische Stizze des Prinzen Eduard von England.

Es ift aus ben Englischen Blattern befannt, baß Die Brittische Mation, mit ihrer gewöhnlichen Frenges bigfeit, ben benden Sohnen des Ronigs, Pringen Eduard, und Ernft, jedem eine jahrliche Apanage von 12,000 Pf. St. jur Unterhaltung eines eignen Sof: Raats bewilligt hat. Die hatte diefe Großmuth aber einen würdigern Gegenstand als den Prinzen Eduard, begen ausgezeichnet erhabene Eigenschaften ihm Unsprus che auf die allgemeine Liebe und Berehrung erwerben. Folgende Stizze seines Charakters, seiner Person, und feiner Lebensweise, wird baber für das Publicum in mannichfaltiger Binficht interegant feyn: fie wird es um fomehr seyn, da dieser Prinz beynahe vierzehn Jahre außerhalb Großbrittannien gewesen, und alfo, ber Enge liften Mation felbft, überhaupt nur wenig befannt ift. Diese biographische Schilderung ift theils aus ben Englis ichen Blattern, theils aus besondern personlichen Mit: theilungen geschöpft; hauptsächlich grundet sie sich aber auf die Privatnachrichten eines angesehenen Mannes, ber, vermoge feiner genauen Berbindung und vieljährie gen Befanntschaft mit dem Pringen, der unterrichtetfte und glaubwurdigfte Beuge ift.

Prinz Eduard, der vierte Sohn des Königs won England, ist gegenwärtig in der Glüthe des männlichen Alters, im 32sten Jahre seines Lebens. In Rücksicht seiner perfonlichen Beschaffenheit zeichnet er sich durch einen ungleich schlankern Wuchs als der Prinz von Wallis, und durch einen außerordentlich wohlproportionirten Körperbau aus. Sein Ansehen und seine Mine kündigen eine große, Zutrauenerwecken: de Freundlichkeit, und einen durchdringenden Verstand

X43

an. Er gleicht, vorzüglich im Profile, bem Konige mehr, als irgend ein andrer von der Roniglichen Fai milie. Seine Manieren find fo gefällig, und feine Uns rede ift so einnehmend, bag es Diemanden möglich ift, feine Begenwart mißvergnugt und unbefriedigt zu vers lagen. Vorzüglich entwickelt er in ber Unterhaltung feine Talente, und er ift vielleicht einer Der correcteften und überzeugenoffen gefellschaftlichen Redner unfrer Beit. Mit einer großen naturlichen Ginficht und Rabigfeit ber Beurtheilung vereinigt er eine bewundernswurdig fchnele le Fagungefraft; und sein Gedachtniß ist so getreu, baß er nie ein Besicht, welches er einmal gesehen, nie einen merkwürdigen Umstand, ben er einst gehört hat, vergift. Er ist viel und — was ben den Großen selten ift mit Rugen und Bortheil gereift, indem et fich faft uber jeden Gegenstand allgemeine und ausgebreitete Rennts

nife zu eigen gemacht hat.

Die genaue Ordnung und die methodische Regels maßigkeit, bie bie Richtschnur bes Lebens des Prins gen Eduard ift, stellen benfelben auch in diefem Besichtspuncte jum Modelle für die Jugend in hohern und niebern Standen auf. Unveranderlich, im Sommer wie im Winter, fieht er ben Tages Unbruch auf; eine Gewohnheit, bie er beständig befolgt hat. Raum ift er auf, fo nimmt er bas aus Raffee bestehende, schon in der Macht bereitete Frühstück zu sich, worauf er sich fos gleich durch den Friseur seines Regiments, eher als its gend ein andrer Officier, die Haare ordnen lagt. Dies fer an fich geringfügig icheinende Umftand verdient biet besondre Erwähnung, weil der Prinz hierdurch allens Murren und ber Ungufriedenheit feiner Officiere und andrer, über die Rothwendigfeit fruh angezogen zu fenn. und im Felde zu erscheinen, vorbeugt. Denn es ift fet: ne beständige Megel, ben jeder Sache, deren Ausfuhr rung für unangenohm und laftig gehalten werben konnte, felbst zuerft bas Beyspiel der Ausmunterung zu geben.

Die Untersuchung und Berichtigung der Angelegen: heiten seines Hauskaats vom vorhergehenden Tage, und die Vorbereitung und Bestimmung der militaitisschen Geschäfte für den gegenwärtigen, machen die erzsten Gegenstände seiner Ausmerksankeit aus. Dann läßt er im Sommer beständig die ganze Mannschaft, oder einen Theil seines Regiments, zwey die dren Stunsden lang ererciren, woden er stets selbst das Commando hat, und selbst jedes Mandeuvre erklärt. Er hat eine ausservollich starke und vernehmliche Stimme, und seine vollkommene Kenntnis der mannichsaltigen Systes me der Tactif, verbunden mit der ruhigen Kälte, und den Deutlichkeit, womit er seine Besehle ertheilt, mas chen, daß seine Erscheinung auf dem Erercterplaße von den vortheilhastessen Folgen begleitet ist.

Prinz Eduard ist ein leidenschaftlicher Freund des Militairstandes; dem er sich gewidmet hat, und da er von seiner frühen Jugend an gewißermaaßen in der Aritiee auserzogen worden ist, so ist er ein vollendeter Soldat, der mit, großen theoretischen Einsichten die nothige Erschrung verbindet. Strenge und punctlich im Dienste, und in der Disciplin, aber ganzlich unparthenisch, auf merksam und sorgsam für das wahre Wohl des Soldaten, und großmuthig gegen ihre Familien, wenn sie in Dürstigkeit schmachten, besitzt er die enthusiastische Liebe der Armee. — Sein Regiment hat er in Hinsicht der Disciplin, der militalrischen Geschicklichkeit, und der Schönheit des Aeußern, zu einem Grade der Vollkoms menheit gebracht, wovon man nur selten ähnliche Bensspiele erblickt.

Die oft muhsamen Garnisonsgeschäfte besorgt er stets ganz allein. Er sieht, untersucht, und ordnet jes den Segenstand selbst an, und in Seschästesachen steht einem jeden zu allen Stunden Tag und Nacht der Zusgang zu ihm offen. Ein vorzügliches Augenmerk seiner erfolgvollen Thätigkeit und seines Eisers war die Wies

21 a 4

derherstellung und Ausbeherung der Befestigungswerke zu Halisar, und die Errichtung neuer Werke, wo sie erforderlich waren. Er hat selbst den Plan zu mehrern derselben entworsen, die noch lange ein Beweis seiner Kenntniße im Fache der Fortisicationskunde seyn wers den. Sein Geschmack und sein Genie sowohl in der militairischen als bürgerlichen Baukunst, verdienen so wie seine Einsichten in allen Theilen der Mechanik und den verschiedenen Gewerben die gerechteste Bewunds rung.

Der persönliche Helbenmuth, der allen Prinzen des erlauchten Hauses Braunschweig, aus dem der Prinz Eduard entsproßen ist, eigen ist, macht einen Haupte zug in dem Gemälde seines Charafters aus. Von ede sem Ehrgeitze entstammt, kennt er keine Gesahr, und vielfältige Gelegenheiten haben den Einwohnern von Neuschottland seine Tapferkeit und seine Unerschroekens heit gezeigt. Entstand eine hestige Feuersbrunst, oder drohten andre Unfälle Verherung und Verderben, so war er immer der Erste, der mit eigner Aufopserung bes muht war, dem Uebel Einhalt zu thun, der mit Geis siegegenwart sur Ordnung und Sicherheit sorgte, der für die Erhaltung der Ruhe und der allgemeinen Wohls kahrt wachte.

In seiner innern Lebensweise überschreitet er nie die Grenzen der Mäßigkeit, überläßt er sich nie den Aussschweisungen des Weins, oder andrer Art. Er sührt eine geschmackvoll eingerichtete Tasel, und sieht immer zwey oder dreymal in der Woche Gesellschaft ben sich. Die äußerste Ungezwungenheit, Freymuthigkeit und gute Laune herrscht in derselben, ohne je in Unschicks lichkeit auszuarten. Die offene Freundlichkeit und Dersablaßung des hohen Wirths entzückt seine Gaste, indess seine Klugheit der Zurückhaltung zugleich alle unpaßens de Familiarität und zu große Vertraulichkeit entsfernt.

Wegen

Gegen seine Untergebene und Hausgenoßen ist Pring Eduard der gutigste und nachsichtsvollste Herr, stey von Eigensinn, so wie von allen Leidenschaften. Ein redeuder Beweis hiervon ist, daß seine vorzüglichsten Bediente und Angehörigen noch eben dieselben sind, welche ihn ben seinem ersten Eintritte in die große Welt begleiteten. Gleich unerschütterlich sest ist er in seiner Freundschaft. Er verlangt und erwartet von allen denen, die ihn ume geben, den thätigsten Eiser für den öffentlichen Dienst, und belohne ihn nach seinem äußersten Vermögen; hat jemand einmal seine gute Meynung gewonnen, so muß sein Betragen wirklich sehr strafbar seyn, wenn er sie nachher wieder einbüßt.

Sein Verluft wird von den Einwohnern von allen Standen in Halifar, so wie in gang Meuschottland, gleich lebhaft gefühlt, gleich tief bedauert. Pring Eduard nahm, als er bas Land verließ, bas ihn fo lange besegen, um bas er fich so vielfaltige Berbienfte erworben hatte, die allgemeine Bewundrung und Bets ehrung mit sich. Und furze Zeit barauf gab bie Legis latur biefer Proving bemfelben einen iconen Beweis threr Sochachtungevollen Dantbarteit, indem fie eine Rimmig 500 Buineen jur Verfertigung eines prachtigen Brillanten , Sterns bes Sofonbands : Orbens fur ben Dieg Weschent, oder vielmehr bieg Prinzen votirte. Beichen der Ergebenheit und der Gefinnungen der Zuneis gung, wurde demfelben von zwey aus Neuschottland nacht England gefandten Deputirten, Mr. Wentworthis dem Sohne des Gouverneurs dieser Proving, Gir John Wentworth, Baronet, und Der. Hartshorne, mit fols genber Anrede überreicht :

Sir,

<sup>&</sup>quot;Die von Sr. Majestät niedergesezten Committeen mebst dem Gouverneur, und das Haus der Versamms lung von Neuschottland haben uns die Ehre übertragen, Aa 5

Phret Ronigl. Sohelt ben in ihrer letten Sigung votirs ten Stern, als ein Denkmal der Chrfurcht und ber Hochschähung zu überbringen, die sie für den Charakter und bas Betragen J. & H. während Ihres Aufenthalts in foller Proving hegen. Erlauben Sie uns zu fagen, bag wir uns durch biefe Gelegenheit uns J. R. S. ju nahern, vorzüglich beglückt fühlen, und in Stinzufügung ju der uns vorgeschriebnen Pflicht, Ihnen unfre aufriche eigen und herzlichen Gludwunsche uber 3. R. B. glude liche Ruckkehr in Ihr Vaterland, in die Arme unsers geliebten Souverains, Ihres Königlichen Baters, und Ihrer Familie, und zwar zu einer der glücklichsten und glorreichsten Perioden fur unfern Ronig und unfer Baterland, bezeigen. Da wit J. R. H. Eifer für bende kennen, so konnen wir die Biederholung unfret Freude hieruber, fo wie unfre fehnliche Sofnung nicht uns terdrücken, daß der Beystand der Acrite in diesem Lande bald die Gesundheit J. R. H. wollkommen wieder bers ftellen moge. .. — Der Pring beantwortete diefe für ihn fo iehrenvolle Unrede mit den Bezeigungen des febe haftesten Dankes für dies Geschent, und für die schmeis delhafte Art; mit der es gegeben worden, indem er seine freundschaftliche Erinnrung gegen die Urheber defelben, und gegen die Bewohner der Provinz Neuschottland übers haupt versicherte. 190 B. 1851 1853

Prinz Souard nahm nach seiner Ruckkehr in London seine Wohnung in Kensington Pallast; wo er sogleich die dazu gehörigen Gärten zur öffentlichen Belustigung ösnen ließ. Die lette Königliche Bewohnerin dieses Pa's lass war die verstorbene Königin von Dänemart; die Prinzesin Caroline Mathilde. Der Prinz wird, sich aber, den Englischen Blättern zufolge, in kurzem nach Plymouth begeben, wo er unter Lord George Lenor als Lieutenant. Gouverneur angestellt ist. Auch wird der bewilligten Unterhaltung eines eignen Hosstaars, die bals dige weitere Erhebung des Prinzen Souard solgen, dem

bas

das Publicum bereits den Titel und den Rang eines Zerzogs von Bent im Oberhause bestimmt. —

#### VI.

### Einzelne historische Züge und Anekboten.

Die Nachwelt wird Dius VI. dereinst den gerechten Ruhm und die Bewundrung zollen, die er burch fein weis ses Betragen auf dem Romischen Stuhle, und Die von feinen Zeitgenoßen oft verkannte Rolle feines politischen und Privatlebens so fehr verdient hat. Die zeigte er fich aber größer und erhabener als in ber traurigen Lage, in die ihn jest ein grausames Berhangniß gestürgt hat Der ungluckliche Greis ertragt die harten Unfalle, Die das Ende feiner Laufbahn bezeichnen, mit einer Starke des Beiftes und einer faunenswürdigen Standhaftige feit, wovon die Geschichte nur wenige Benspiele auffellt. Als der vom Directorium dazu beauftragte Frans zofische General von ihm die Entsagung seiner weltlichen Macht verlangte, weigerte er fich entschloßen, um wie er fagte, "feine Ungerechtigfeit gegen feine Dachfolger zu begehen." Zwangsmittel nothigten ihn endlich bazu, aber auch dann unterschrieb er bie Entsagungsacte mit Diesen Worten:

"Noi cediamo l'autorità nostra agl' ordinesuperiore."

Pio Sesto.

Wir treten unsre Autorität der höhern Vers

Der Relch ver Leiden, den das Schicksal über sein Haupt ausgeleert, hat jedoch auf seine physische Eristenz den zerrüttendsten Einfluß gehabt. Sein durch ein so hohes Alter schon geschwächter Körper ist durch das Lins glück und die erduldeten Beschwerlichkeiten ganz desorz ganistet, und gegen alle außere Eindrücke so empfindlicht gewörz

geworden, bag man feine nahe Auflosung beforgen muß. Defto meniger hat fein moralisches Dasenir gelitten. Sein Beift hat eben die Spannkraft wie vordem, obs gleith er seine ehemalige Lebhaftigkeit verloren hat. Much die bekannte charafteristische Thatigkeit Pius VI. ift noch dieselbe, und er giebt taglich Beweise feiner Seelengroße. Seine Lebensart in der Karthause bep Kloreng ift außerst einfach; eine tiefe Buruckgezogenheit verbirgt ihn den Mugen des Publicums, und bie Unters ftugungen, die er erhalt, reichen zur Befriedigung fels ner geringen Bedurfniße bin. Db aber ber vertriebne Greis, ben ben friegerischen Umstanden zwischen der Frangoffichen Pentarchie und Toscana, ferner bieg rue fige Afpl' genießen - oder ob vielleicht eine gunftige Beranderung ber Ungelegenheiten in Stallen ihn wieber nach Rom führen wird, muß die Zeitfolge lehren.

Folgende Buge ber Urt und Beife, wie die Franzos fen bie ichonen Runfte im Auslande behandeln, verbie nen eine besondre Erwähnung. Radidem Buonaparte Mailand in Befig genommen hatte, veranstaltete er als Freund der Mufik daselbft ein großes Concert, Er ließ den berühmten Sanger Marchesi, der in dieser Stadt im Ueberfluße lebte, einladen, dieß Concert mit feinen in Europa bekannten Talenten ju unterftugen. Der Virtuose entschuldigte sich, und gab ben einer nochmali. gen Aufforberung eine Unpaglichfeit und Berfaltung als Die Urfachen seines Michterscheinens an. Segt erhielt ber große Ganger aber Die peremptorische Weisung, bag eine Beranderung der Luft zur Biederherstellung feiner Gesundheit unumganglich nothig fen, und daß et gut thun wurde Mailand augenblicklich zu verlagen. Der Seld ber Oper folgte fogleich, und faum mar er abge: reiset, als ein Befehl Buonapartes ihn alles seines Eis genthums beraubte, welches jum Beften bes offentlichen Wohls confiscirt wurder - Die durch die Deifters Rucke ihres Pinsels so ruhmlich bekannte Mahlerin Une aelica 10:18

gelica Kauffmann lebte zu Rom, als die Kranzössche Waffengewalt daselbst einbrach, und diesen Staat so wie ehmals die Raubsucht der Gothen und Vandalen verheerte. Sie büste bey der Plünderung von Romalles das Ihrige ein, und würde in die größte Dürftige keit versetzt worden seyn, wenn sie nicht glücklicherweise die realisirten Früchte ihrer frühern Arbeiten in der Vank von England gesichert gehabt hätte. Dorthinkehrte nun die geehrte Künstlerin zurück, da in diesem Lande der Unterhalt sür ihre künstigen Tage, und die Achstung ihrer Talente keinem Vandalismus ausgeseht ist.

Es ift eine fichre Thatsache, die nicht gur Renntnig: des Publicums gefommen ift, daß vor furgem zu Paris auf der Ebne von Grenelle 15 Menschen erschoßen, und darauf fogleich beerdigt wurden. Man erfuhr so wenig die Lifte ihrer Mamen, als die Matur des Berbrechens, bas man ihnen vorwarf, oder weswegen fie hingerich tet wurden. Diefe Schauderhafte Grausamkeit erinnert. an die Masken der vormaligen Robespierrschen Tyran: net, ju der fie ein Beitenftuck liefert. Much werden, nach ber Berfichrung glaubwurdiger Personen, welche fo eben Paris verlagen, daseibst alle Rachte eine große Ungahl von Menschen arretirt. Diese Verhaftungen geschehen durch das regulaire Militair und bewafnete Mationalgarden, wahrend daß fich die Einwohner forge les bem Schlafe überlaßen. Die Unglücklichen, welche, weggeschleppt werden', verschwinden, ohne bag bas Publicum etwas bavon hort, ohne daß ihre Angehoris gen ihre fernern Schickfale, ihren Aufenthalt, und Die Urfachen ihres Verlufts wißen. — Das ist die neus heilige Hermandad, unter Freyheits: Maste!

Der gegenwärtige traurige Zustand der Hospitäler und ahnlicher Philanthropischer Unstalten in Frankreich strast

straft den von dem bekannten Steyes auf die Französissche Revolution angewandten Spruch, Lügen: "Sie läst die Reichen leer, und füllt die Hungrigen mit Güstern., Beym Ausbruche der Revolution im Jahre 1790 stiegen, nach dem Berichte von Delaporte, die Einkünste der Provinzial: Hospitäler in Frankreich jähr: lich auf 32 Millionen Livres. Jest sind sie auf 10 Millionen, also unter ein Drittheil des ehmaligen Beitrags gesunken. Die Einkünste der Hospitäler in Pasris beliefen sich im Jahre 1790 auf 6 Millionen 700,000 Livres. Jest sind sie die die sie stillion \$93,000 Livres reducirt. Aber selbst auch diese so geschmälerten Einskünste werden nicht bezahlt, und die neuen Regenten laße in die Armuth im Elende verschmachten.

Der Generalfeldmarschall Graf Suwarow ist ein in der jehigen Periode so wichtiger und merkwürdiger Mann, daß seine besondren Eigenheiten auch in unsrer Zeitgeschichte sur die Nachwelt ausbewahrt zu werden verdienen. Ohngeachtet man in den öffentlichen Blätztern schon vieles von ihm gelesen hat, so werden doch folgende Unekdoten und Charakterzüge von ihm, die theils aus den Schildrungen von Personen, die ihn persönlich genau kennen, und theils auch aus andern Quellen ges schöpft sind, das Interesse der Neuheit haben.

Suwarow (oder Souvoroff) mit dem ehrenvollen Beynamen Rinnikski, ist einer der seltnen großen Männer, die Jahrhunderte nur selten hervorbringen. Unerreichbar groß in seinen Projecten, schnell und uns ermüdlich in ihrer Aussührung, und staunenswürdig in allen seinen Handlungen, lebt er nur sur den Ruhm. Vie wurde er geschlagen, und in zwanzig Schlacksten erkämpste er den Lorbeer des Siegs. Ein warmer Freund seines Standes, sührt er ganz die einsache Les bensart eines Soldaten, und entsernt allen Lurus von

sid.

sich. Die Stunden, in denen sich andre Menschen der Rube überlagen, widmet er der Arbeit. Benige Stung, den nur schlummert er, fast in allen Jahrezeiten unter einem bloßen Zelte, auf etwas heu. Um I Uhr nach Mitternacht fieht er wieder auf, fein einziges bochft eine. faches Mahl nimmt er um 8 Uhr des Morgens zu fich. und ein leinenes oder baumwollenes Rleid macht im: Sommer wie im Winter gewöhnlich feine gange Bedeckung aus, die er an den heißen Tagen ber Ochlacht. mit einer turgen Wefte zu vertauschen pflegt. Gein Gang ift fein Beben, sondern ein schnelles Laufen. Er to the second of the second of the second ift 72 Jahre alt.

Sein-nur mit großen Gegenstanden besthäftigtet Beift bekummert fich wenig um ben fogenannten fleinen . Dienft, ober ben Ungug und die andern Details des Militairs. Die Rugischen Soldaten, deren größter Theil unter ihm gestegt bat, und die von ihm edelmus thig behandelt merden, verehren ihn wie ihren Bater, oder wie einen Salbgott. Suwarow ift außerst religios. und ein warmer Feind der Frangbfischen Revolution.

Gein Ausbruck im Reben wie im Ochreiben ift laconisch und nachdrucksvoll. "Burra! Prag! "mic Diesen Worten meldete er ber ungeduldig harrenden Rasi tharina II. zuerft die entscheidende Eroberung jener Bor: stadt von Warschau. "Burra! feldmarschalt!, war die eben fo furze Untwort der dankbaren Raiferin.

Als der Generalfeldmarichall Sumarow zu Wien im Bause des Rugischen Bothschafters Grafen Rasu: mowsky angefommen war, ließ er fogleich aus den für ihn bestimmten Zimmern alle Gegenstande des Lurus und alle Prachtgerathe hinwegraumen. Statt der tofts baren Betten, murde fur ihn auf der Erde ein Lager von etwas heu und Stroh mit feiner darüber gedeckten. Matrage bereitet, die meichen Gegel murden mit har. ten Rohrstuhlen vertauscht, Die Fenster wurden geofnet, vorzüglich mußten aber die großen Spiegel weggeschaft. ないなか

werben.

werben. Denn diefer außerordentliche Dann-ift ein geschworner Feind aller Spiegel, die er in ben letten 20 Jahren seines Lebens nicht mehr gebraucht, und for gar nicht einmal gesehen hat. Gelbst die Raiferin Ras thatina II, die diese Eigenheit defelben fannte, gab ibm immer in Zimmern Audienz, in denen feine Spiegel

befindlich waren.

Die Rachricht von dem Giege des Erzherzogs Carl am 21ften Mary, die ber Raifer grade in dem Mugens blicke erhielt, als der Feldmarichall Sumarom ben Sofe war, und welche allgemeine Freude verursachte, erregte in der Bruft des alten Selden einen lebhaften Durft nad gleichem Ruhme. Dieg Gefühl ber Ehrbegierde Sumarows brach beim Ginfteigen in den Wagen gegen feinen Begleiter, ben Grafen Rafumowsty, in folgende Worte aus: "Ich werde schon die Franzosen in Italien auch schlagen., Gine Meußerung, die von dem zahle reich in der Raisersburg versammelten, ihn enthustastisch perehrenden Bolle mit lautem Jubel aufgenommen wurt de. Heberhaupt murden wenige Belden und Deersfuh: rer im Auslande mit fo allgemeinen und ungetheilten Ehrenbezeigungen überhauft, als ber Generalfeldmars schall Suwarow.

VII.

## Briefe.

#### Wien, ben gten April 1799.

Der Krieg hat nun, zwar nicht diplomatifch, aber wohl militairisch, einen ganz unzweydeutigen Anfang genommen. Huf Geite det Frangofen find bieber nur indirecte Erklarungen, und das Directorial i Sendschreis ben an den Math ber 500, auf unfrer Geite bloß zwen

von dem Erzherzoge Carl an seine Armee gerichtete Pros clamationen erschienen: Von keiner Seite ein wirkliches Kriege Manisest, womit doch sonst die Kriege gewöhns

lich anfiengen.

Unterbessen waren die militatrischen Operationen des fo bedeutender und beredter. Sie hatten in Graubuns ben für uns einen unglucklichen Unfang genommen. Unfer Corps bafelbft, auf ber Rheinseite, belief fich nicht auf 6000 Mann; wir rechneten auf Die Berftare fungen, die wir einer Geits Durch ben Lucien : Dafie aus Borariberg, und anderer Geits, aus dem Beltlin, und aus Tyrol erhalten wurden, am meiften aber auf die Landeseingebornen, unter welchen der Landessturm eine Zeit her veganisirt worden war, und von denen une die Landestegenten , und die ausgewanderten. Schweißer, die schmeichelhaftesten hoffnungen einfloße ten: aber die Franzosen eroberten ben ihrem ersten Uns falle, den Luciensteig, und trennten uns von Borarl: berg; und in Graubunden ward jur Landesvertheidis gung vergebens Die Sturmglocke gelautet,

Die Absicht der Franzosen war ohne Zweifel, von allen Geiten gegen Eprol vorzudringen, um der Franc doffichen Armee in Stalten die Sand zu bieten; bie Benden R. R. Saupt: Urmeen aber von einander zu trens nen; boch Jourdan fand auf seinem Bege unsern hels denmuthigen Erzhebzog Carl, mit einem gang von defe fen Beifte belebten Beere, der zwehmal bes Feindes Plane vereitelte, zweimal alle Unstrengungen defelben zurückschlug. Dit eben jo vielem Muthe und eben fo glucklicher Standhaftigfeit; behauptete fich der General Dobe in Feldfirchen; gegen alle vielfaltig wiederhols ten Angriffe bes Feindes, und machte auch hier befiert Plane scheiterm ... Und in Stallen schlug General Kray Die Franzofische Armee. Es schien, als wenn unfre Belden mit einander in Siegen wetteiferten. Die Bes tichte davon werden Sie bereits in allen Zeitungen ges efen haben:

Polit. Journ. April 1799.

23 8

Mag:

DBahrend bag man Franzosischer Gelts, megen des Marsches der Rußen unruhig wurde, und auf dem Reichstage zu Regensburg ins unendliche Darüber fich berathete, beschloß der Raiser fie burch seine eigene Staaren ziehen zu lagen. Gie traten ihren Marid) am riten v. M. an, und zogen vom igten bis zosten in acht Colonnen, in der Rahe von Wien, bey dem Lufts Schloße von Schonbrunn vorben. Der Ratfer und ber gange hofftaat hat fie mehrmale befiltren gefehen, und. fast alle Einwohner von Wien stromten bahin. Truppen waren jedesmal in Parade: Jager, Rosacken, Mustetiere und Grenadiere, mit Feldartillerie und allem Gepacte. Jedermann muß ihnen bas Zeugniß geben, daß es durchaus schone, wohlgeordnete Truppen find, benen man ben langen, beschwerlichen Darsch nicht ans fieht, und von denen man viel Heldenmuthiges erwars ten darf. Gie gehen zuerst nach Billach, wo sie zwis schen bem toten und 25sten April eintreffen sollten; aber nun ist berselben Marich beschleuniget worden, und fie muffen ichon insgesammt, ben 12ten in Billach feun, um von bort weiter nach Italien zu marschiren.

Unser Hof hat sich von dem Rustschen, den Feldi marschall Suwarow zum Commandirenden Seneral der combinirten Armeen in Italien an der Seite des Erzi heizogs Palatin, etbeten. Det Rusische Kaiser, hat in dieses Verlangen sogleich einwilliget, und seinen Feldmarschall abgesandt, der auch schon am 25sten v. M. hier eintraf, und gleich am 26sten ben Kaiser, am 27sten aber ben der Kaiserin und den Erzherzogen vorgestellt wurde. Er ist hier ben Hose mit großen Ehrenbezeigungen, und von dem Volke mit Inbel ausi genommen worden. Alles dränzte sich zu, diesen bei rühmten Krieger zu sehen, und wo er führ, begleitete ihn ein unaushörliches Vivat.

Um 28sten hat er, in Begleitung bes Kaisers, sich nach Schönbrunn begeben, um eine Colonne Rufischer

Trup

Truppen defilirem zu feben, und Muteaffrer gur Afrmet in Italien abgegangen. Borber hat er den Marich der Rugischen Truppen beschleunigen lagen, und das Da; tent als R. R. Feldmarschall, sathint einer Unweisung auf den gewohnlichen Gehalt eines Commandirenden Benerals und die Tafelgelber erhalten. Er wird alfo nicht bloß die Rußische, sondern auch die Desterreichische Armee commandiren : damit aber ben der Defterreichte ichen Generalität barüber feine Juloufie entstehen moge, fo wird er felbst dem Erzherzoge Palatings untergeordnet. Dieser Erzherzog ist bekanntermaßen, nach einer außerst beschwerlichen Reise, am 19ten Februar in Der tersburg angekommen, und schon amisosten in aller Stille, als Bertreter des fechsjährigen Erzherzogs Fers dinand Carl . Rron . und Erbpfingen unseres Raisers, mit der funffahrigen Großfürstin, Unna Pawlowna, Die von der Grossurfin Alexandra vertreten wurde, hierauf aber, am zten Dary für fich felbit mit ber fagter Grösfürstin Alexandra, verlobt worden. en Einige Tage spater ift bie zwente Grosfürstin, Selena Pawe lowna, mit dem Erbprinzen von Decklenburg verlobt worden. Die Bermahlung des Erzherzogs Palatin soll erft; nach geendigtem Feldzuge, gegen Winter; pot fich gehen. Indefen foll die kleine Fürstin Unna hicher kommen, und am hiesigen Hofe, in der Katholischen Res ligion erzogen werden. Die ift eine Freundschaft zwis schen Monarchen inniger gewesen, als dieserige, welche Paul I. unserm Raiser bezeiget. Policische Berhalts nife, Gieldheit des Interefe, und Kamilien Bunde niße scheinen fie auf die Folge: Zeiten befestiget zu haben:

Der Erzherzog Palatin hat Petersburg am 20sten Matz verlaßen. In seiner Begleitung reiset ber Großs surft Constantin, der als Freywilliger ben der Armee des Erzherzogs Carl dienen wird. Sie sollen in wenisgen Tagen hier eintressen. Gestern ist, auf Besehl des Kaisers, der Fürst Niklas Esterhazy, von hier nach

B 6 2

Therespot, an die Best Galizische Grenze abgereiset, um den Großsursten; im Namon des Kaisers, zu bes willkommnen.

Um 20sten d. Mi reiset die Kranzosische Prinzesins von hier nach Mietan. Ihre Oberste Hosmeisterin, die Gräfin Chanclos, wird sie dahin begleiten. Dert wird dann derselben Vermählung mit dem Dür d'Angouleme vollzogen werden.

Unser Hof hat von dem Rusischen verlangt, daß der Graf Rasoumowski, welcher bereits abgerusen, und an dessen Stelle Herr von Kalitschessschon ernannt war, hier als Bothschafter verbleiben konne: Anch das hat Paul I. bewilligt, und dem Grasen Rasoumowski selbst den Andreas: Orden überschießt, nun aber boch beschloßen, auch den Herri von Kalitschess, und diesen zwar als außerordentlichen Gesandren hierher zu seindem Letterer wird die diplomatischen, und der Bothschafter die Familien: Angelegenheiten zu besorgen haben.

Das Klima in Jealien scheint unsern Ansührern nicht gunstig. Kaum war der Prinz von Oranien dat selbst angelangt, so starb er. Seln Imrerims Macht solger, Baron Melas, list schon auf der Hinreise ers krankt, und noch gar nicht im Hauptquartiere eingetroßsen, und nun vernimmt man, daß auch der als bevolls mächtigter Minister nach Venedig geschiefte Cavalter Pesaro, bereits daselbst verstorben ister Ueber des letz teren Tod hat man verschiedene Gerüchte.

Der Berliner Hof hat sich bisher noch nicht nach unserm Bunsche erkläret, und inan scheint von dieser Seite noch in Unbestimmilieit zu seyne

Frankfurt am Mayn, den gten Upril 1799.

Unsere Mese ist, wie es zu erwarten war, außerst schlecht ausgesallen. Es waren wenig Waaren, und noch weniger Käuser vorhanden. Ueber 100 Sewolbe standen leer. — Ueberhaupt scheint sich der subliche Handen

Sandel Teutschlands, unter ben jetigen Beitverhaltnißen,

fehr nach. Leipzig zurziehen.

Des Raisers Majestat haben ben Bevollmächtigten ben dem Reichs Friedens Congress zu Rastadt, Grasen von Metternich, durch eine Erklärung abgerusen, in welcher allen Rostädtor Verhandlungen die Raiserliche Sienehmigung entzogen, und sie mithin sür null und nichtig geachtet werden. Da diese wichtige Declaration ini allen öffentlichen Blättern unverzüglich erscheinen wird, so enthalte ich mich, von ihrer Merkwürdigkeit zu reden. Ich bemerke nur so viel, daß durch die Wegnahme von Mannheim, Aussorderung und angessangne Berennung der Festung Philippsburg, und durch so vielsache andre Französische Feindseligkeiten, der Fries de in der That schon längst gebrochen war:

Die Siege des Erzherzogs haben uns das Kriegss Theater näher gebracht, und die Franzosen, die uns auch hier schon manchen unannehmlichen Drang gemacht haben, von uns entfernt. Bernadotte nöthigte sogar unsern Magistrat, den Kaiserlichen und den Rußischen Minister zur Abreise zu bewegen.

Kaum hat der Krieg mit so großer Heftigkeit ans gefangen, so wollen auch schon Personen von Unsehn Hosnung machen, daß er nicht iange dauern, und den Grund zu einem dauerhaften, und allgemeinen Frieden legen werde, welcher unter! Vermittlung, besonders des Königlich: Preußischen Hoses, eingeleitet werde. Preußischen Hoses, eingeleitet werde. Preußischen nunmehr die Directoren, da sie keis men guten Ersolg des angefanguen Kriegs voraussehen, einen Frieden zu schließen, der ihnen alse bisher gewons nene Vortheile ließe, Allein dieß ist eben so unwahrsscheinlich, als daß Teutschland nunmehr die ganze Phein: Grenze verlieren wird.

Auf alle Falle des Krieges wird, wie man behaup: tet, und auch die Umstände anzeigen, der Königlich: Prensische Hof die innre Ruhe, selbst im südlichem Bb3. Teutsch: Teutschlande, zu erhalten suchen. Auch alle Anstalten in den Frankischen Fürstenthumern des Königs von Preußen, deuten dieses an.

Die Unruhen zu Mürnberg zwischen einem Theile der Einwohnerschaft und dem Preußischen Militairschies nen einen einst einen und bedeutenden Charafter annehe men zu wollen ich Wan sprach von einer Verbündung des Landvolks. Inzwischen ist durch das Aufgeboch und die Bewasnung der verhtlichen Bürger die Ruhe wieders hergestellt, und man hoft, daß jene Begebenheit zu ein nem nahen Arrangement mit dem Preußischen Hofe sühren worden.

Nach den Beschreibungen vieler Alugenzeugen, ift die diegmalige Flucht Jourdans noch betrübter, als die erfte im Jahre 17960 "Mur daß die fliebenden Frangolen von dem Landvolke nicht verfolgt werden. Geine ganze Armee ist vollig berontirt, und in der nieberschlagende sten Muthlosigkeit. Die Goldaten laufen in Haufen bavon, und werfen Gewehre, und Patrontaschen wegt Der Feldhern Jourdan hat seine Atries verlagen pund ist, in kleiner Begleitung, sehr unpagtich, in Straße burg angekommen. Man wußte nicht eigentlich, wer Die Armee noch führte. Man sagte zwar, General Ernouf habe das Interims : Commando übernommen, aber andere versichern, er sey mit der Avantgarde nach Rehl und Strafburg geeilt; Ulm Iten Aptil mare et bennahe in Spornberg gefangen worden, und enteam mit genquer Moth. Bei Haslach wurden in einer Racht alle Vorposten von den Desterreichern aufgehoben, und es war noch ein Gluck, baß fich die Armee, obgleich mit Berluft, noch burch eine schnelle glucht retretel Jest ift alles im eilenden Ruckzuge über den Rhein, nach Strasburg. Doch ist Rehl noch besteht, und mit vielem Geschüße versehen. Das ift ein terribler Relbherr, der Erzherzog Cark. Er lagt feinen Reinden feine Rube. Aber er liebt auch selbst die Rube nicht. Er ist allent:

in this suppression and

halben, wo Operationen anzuordnen find, und nicht immer im Haupt Quartiere. Bald an dem, bald an jenem Orte. Er ist die Geele, die die große siegreiche Kaiserliche Urmes belebt.

## The same of the sa

### Großbrittannisches Parlament.

(Verhandlungen, vom 26sten Februar bis 4ten April.) Giner der Gegenstände, welche nur felten , und oft in vielen Jahren nicht, der Erwägung des Parlaments vorgelegt werden, beschäftigte das Unterhaus perschies dene Tage in der ersten Salfte dieser Sigungen auf eis ne auffallende Urt, und es ift deshalb die Auskunft, melde der Minister Pitt darüber gab, um so bemers kenswerther. Diefer Gegenstand mar bie sogenannte Bonigliche Civilliste, oder biejenige Summe Gels des, welche dem Konige zu seiner und seiner Familie standermäßigen Unterhaltung, zur Besoldung bes Sofe faats, der Gesandten, Staatssecretaire, Staatsminis fen, Richter, und guderer von der Krone abhangigen Staats = Civil = und Justizbeamten auf immer bewilligt ist, und über welche das Parlament sich zwar durch eine Acte von 1780 die Oberaufsicht, und belies bige Revision vorbehalten hat, bavon aber nur ben bes sondern Veranlagungen Gebrauch macht. Chemals zo: gen die Ronige die Ginkunfte zu ihrer und ihrer Familie standesmäßigen Unterhaltung, und zu den obbenannten Besoldungen, aus dem Ertrage der Kronlandereyen, der Baldungen, und Forsten, bes Postwesens, der erblis den Accifen, der Confiscationen, und andern Erträgen, in der Folge aber wurden alle diese Kroneinfunfte, wels che gleichfam bas perfonliche Patrimonium der Ronige \$ 6 4

ausmachten, zu den allgemeinen Landessinanzen geschlas gen und dem Konige bafur, unter bem Ramen der Cis villifte, ein festes Einkammen, gleichsam vertragsweise amischen Ronig und Parlament, ausgesett. Unter Georg I. war die Civilliste zu 700,000 Psund jährlich sestgesett. Der jestregierende Ronig übernahm ben feinem Regies rungeantritte die Eivilliste mit 800,000 Pfund Sterling. welche Summe im Jahre 1786 noch mit 100,000 Pf. Sterling vermehrt, folglich auf 900,000 Pfund Eins funfte gebracht murde. Es haben aber, nach des Die nistere Pitt eigener Angabe, Die vorgenannten Kronein: Bunfte, welche gegen das fefte Ginfommen der Civillifte abgetreten worden, so sehr, besonders burch verbeßerte Einrichtung des Postwesens zugenommen, daß deren jährlicher Ertrag jest zu i Million 400,000 Pf. ber rechnet werden kann, der Konig ben jenem Bertrage folglich ansehnlich verloren hat, und die Landesfinanzen in gleichem Maaße ansehnlich gewonnen haben. kommt noch, daß burch bie jesigen Zeit: und Rriegsi umstände die Ausgaben der Civillike ansehnlich vermehrt worden find, und solche beträchtlich im Ruckftande ift. Da ber Konig von der Civillifte alle Appanagen bet Zweige seiner Familie bezahlen muß, so bezahlt er auch Die dem Prinzen von Ballis jährlich ausgesetzten 60,000, und die dem Herzog von York jahrlich ausgesesten 12,000 Psund. Im Jahre 1791 wurden dem dritten Roniglichen Sohne, bem Berzoge von Clarence, 12,000 Pfund jahrlich ausgesetzt, welche bas Parlament, wei gen Ungulänglichkeit der Civillifte, übernahm.

Am tsten März schickte der König eine Bothschaft an das Parlament und forderte solches auf, die sur den vierten und fünsten Königlichen Sohn, die Prinzen Eduard und Ernst August, nothigen jährlichen Appanagen von 12,000 Pfund jedem, wegen Unzuläng, lichkeit der Civilliste, aus den allgemeinen Staatsausgaben zu bewilligen, auch die im Jahr 1783 geborne

jungs

jungste Tochter des Königs, Prinzesin Amalia, an jes ner im Jahr 1778 für die übrigen Königlichen Tochter vom Parlamente bewilligten Annuität von 3000 Pf. Alles dieses murde am jährlich Theil haben zu laßen. Sten Mart, nach einer langen, und zum Theil heftis gen Miderspruchsrede des bekannten Tiernen, mit 83 ger gen 4'Stimmen bewilligt. Der Minister Pitt gaß darüber verschiedne Aufklärungen. Er sagte: Die Zeits und Kriegoumstände waren Schuld, daß bie Civilliste jest jährlich um 80 bis 90,000 Pf. zu furz komme. Das Oberhofmeisters und Oberkammerer Amt : welche bende blog mit den perfonlichen Bedürfnigen der Konigl: Familie zu thun hatten, brauchten zest jährlich 36,000 Pfund mehr als ehemals, weil ben bem erhöheten Preife aller Bedürsniße die Ausgaben jeder Privatsomilie im Konigreiche gestiegen waren. Die jetige große politische Krisis erfordere einen erhöhten Aufwand des auswärte gen Departements, große Geschenke an ausländische Staatsminister, weite und kostbare Reisen der Gefande sen u. f. w. Er hoffe, nian werde hieruber fein Detall perlangen. Much die Ausgaben bes einlandischen Staatse fecretariats, wegen bet Obhut auf offentliche Sicherheit; und gegen innere Verrathereven, waren sehr vermehrt! und blog die Procese, welche der Konig gegen die des Hochverraths Beschuldigten habe suhren lagen, tosteten 35,000 Pf. Sterl. Kury alle vermehrte Ausgaben waren unvermeibliche Folgen ber jetzigen besondern Lage Suropas. - Tiernen behauptete in seiner Rede: "Micht die Nation, oder das Parlament, sondern die Civilliste muße die benden neuen Appanagen bezahlen. Die Cis villiste sey vollig hinreichend; den Glanz des Königk Hauses, und den Civil Etat zu bestreiten. Wolle man alles zusammenrechnen, so könne man annehmen, daß die Civilliste im vorigen Jahre 1,100,000 Pf. Einkunf In den letten 3 Jahren sen bennahe te gehabt habe. eine Million Pf. Sterl, zu geheimen Ausgaben bewillie B b

get worden, wovon die altesten Parlamenteglieber fein Bepfplet mußten. Der Minister Pitt habe sich dett Raf eines Feindes des Jacobinismus erworben, aber durch den heutigen Vorschlag, welcher gegen den Konig und die Königliche Familie ungunstige Eindrücke beim Publicum hervorbringen konne, habe er fich selbst als Bacobiner gezeigt. ... Der Minister Pitt antwors tete: " So sehr er auch an die besondere Urt des Bars reags des Herrn Tiennen gewöhnt sen, sowerstaune er boch über das; was er ben der heutigen Veranlagung pon ihm ihore. Bahrend ber nun 40jahrigen Regier rung des Konigs habe England an Bohlfand und Reichthum fo außerondentlich zugenommen, pie Bere mogensumflände, die Giemachlichkeiten, und ber Genug ber Individuen waren jo vermehrt, daß es die größelts Unbilligfeit feyn wurde wenn gerade die Krone, die ber Schuft und bie Quelle biefer Seegnungen, bavon ausgeschloßen seyn sollte, und wenn die Forderung eines Heinen Bentrags zur Behauptung des Glanzes und der Wirde ber Krone Wiberstand fande... In der Sigung vom isten erklärte Hert Abbot, es sentbillig und noth wendig, die aufgelaufenen Schulben der Civillifte ducch Unterftusung des Parlaments abzutragen, weil jo viele einzelne Personen, die auf Bezahlung ihrer Forderangen warten mußten, barunter litten. Diese Erflarung hat: te aber feine weitere Folgen.

dem Unterhause das Ostindische Budget von den Jahren 1797 und 1798 vor; woben die Kinanz: und Ausgarben. Etats von Vengaten, Madraß, und den übrigen Besitzungen der Compagnie, mit denen der vorigen Jahre fast gleichlautend waren. Er hemeukte zugleich, daß die Angelegenheiten der Compagnie, welche in den letzten II Jahren um II Millionen Pfund verbesert wor: den, in dem vorigen Jahre überhaupt einen Absall von ungefähr einer halben Million erlitten hätten, welches den

den Rriegsumständen, und der Saufung der Compagnien schulden in Indien zuzuschreiben sey. Er sprach hiers auf, jedoch mur entfernt, von einem heimlichen Kandel der nach Indien getrieben werde, und worüber Untersuchungen anzustellen waren. Siernachst nahm er es als bennahe ausgemacht an, daß die Compagnie außer Stande fey, alle ihre Baaren aus Indien nach Engr land zu ichaffen; ba man deren Werth jahrlich auf 5 Millionen Dfund Schäße, die Retourladungen der Compagnie aber jahrlich ungefahr nur 2 Millionen Pf begrügen, Es. muße benindch in die genaueste Erwas gung genommen werden, ob bie Compagnie burch Beri größerung ihres Fonds, und Annahme mehrerer Schiffe fest im Stande sen, alle ihre Indische Waaren nach Europa zu bringen , weil widrigenfalls Anstalten ges troffen werden mußten, alledjens Waaren, zu dereit Transport die Compagnie nicht in Stande sen, auf eine oder die andere Art nach Großbrittannien zu bringen, ehe man sie auf fremden Schiffen nach fremden Safen gehen laße. Daben erklarte er jedoch, daß das Privis legium der Compagnie übrigens unverleßt erhalten wers den folle.

Im Oberhause wurde am i gien Marz der vom Unsterhause bereits genehmigte Plan zur nahern Ocreinistung Großbrittanniens und Irlands von dem Staatssecrenir Grenville durch eine dreystündige Mede in Vorschlag gebracht, und deßen Nothwendigkeit zum Wohle bewder Neiche dargethan. Die beyden vorletten Vicelänige von Irland, Lords Westmoreland, und Camden, unterkütten den Vortrag des Staatssecres taits, und selbst der Marquis von Lansdown war, obs gleich aus Gründen, die von denen des Staatssecretairs und der beyden Lords verschieden waren, eistig sür diese Vereinigung. Bloß die Lords Fismilliam, und Moira sprachen dagegen. Nach Ende der langen Debatte wurs de der ganze Plan ohne Stimmensammlen genehmigt,

und ber vierte April dazu festgefest, bas ber Staatse feoretair auf eine Abrese antragen folite, um bem Ros nige diesen Plan im Ramen benber Saufen des Brittis ichen Parlaments zu empfehlen. Wegen einer Rrante heit des Großkanzlers, Lord Loughborough, wurde bier fer Untrag jur fegerlichen Abrefe vom 4ten bis jum Titen April verschoben. Doch am zien April wurde benden Saufern des Parlamenes burch eine Konigliche Bothichaft bekannt gemacht; "bag ber Konig auf Bors ftellung des Vicefonigs von Irland, zur Beforderung ber Ruhe und Sicherheit jenes Reichs, mehrere, ju Dublin und Belfaft, megen Theilnahme an Rebellion und Berratheren verhaftete Personen, aus Irland habe nach Großbrittannien, und zwar nach bem Fort Georg in Schotrland bringen lagen., Bende Baufer bankten durch eine Abrese, in melder diese Maagregel als wes fentlich für die Sicherheit bender gander gerühmt murde. 

## IX.

## Frankreichs innrer Zustand. Die Pentars chie kommt in Noth.

Die mislichen, und kritischen Situationen des Frans zösischen Directoriums, welche wir im vorigen Monate beschrieben haben, sind seit der Zeit noch schlimmer gesworden, und haben die Directoren in neue Nothen gesehr. Zwar haben im Innern die besürchteten Inssurrectionen nur in einzelnen Districten, besonders, in den westlichen, und südlichen Departements, und in zere streuten Hausen, Unruhen erregt, über welche im Rasthe der 500 die kläglichsten Berichte verlesen wurden; zwar sind auch in Paris die Wahlen, ohne Stürme, vor sich gegangen; aber an vielen andern Orten haben, nach

nuch der Anzeige in dem officiellen Directorial: Blatte felbst, die Anarchisten die Oberhand gehabt, und die Wahlmanner ernannt. - Da mo es ruhig blieb, war eine fo dumpfe, duftre Stille, bas Zeichen unterbrucktet Erbittrung, daß die Regierung felbft, die Burger in Paris ermahnen ließ, sich doch ben den verlagnen Burg gerversamlungen einzufinden, und sich nicht mit solcher Gleichgultigfeit in Entfernung von den Rechten Der Souverainetat zu halten. Abet Die Schicksale Diches grus, und seiner Freunde, ber wirklich gewählten, und beportirten ehemaligen Boles Deputirten, hatten bes wiesen, daß die Rechte der Souverainetat des Boles mut ber Spielball der despotischen Willführ find. Es erschienen also in Paris, Versailles, Rouen, Breft, und in in ben meiften großen Stadten fast feine rechts liche unabhängige Bürger, sondern nur solche, die vom Directorio bogn bestellt, und bemfelben anhangig waren. Diefe Bahlen waren fo bann Directorial, Wahlen.

Doch war dieß nicht der Fall an verschiednen Orten in der Normandie, und der Picardie, in den MoselsDes partements, zu Grenoble, zu Air, und in andern side lichen Oertern, wo, nach der eignen Anzeige des Bulletin des assemblées primaires, die Parthey der Anarchissten vielen Erfolg gehabt, und die ihrigen erwählt hatte. Welche Folgen daraus entstehen werden, wird die Zeit

bald lehren.

Bir haben schon ehebem der verschiednen Feuers: brünste erwähnt, die in Paris ansgebrochen sind, und der Muthmäaßungen darüber. Neulichst ist wiederum, das, unter dem Namen Odeum bekannte, große Schausspielhaus gänzlich im Rauche aufgegangen. Man hielt sich fast allgemein überzeugt, daß dieses Feuer der Bos: heit zuzuschreiben sein, und einige Aussagen, die den Berdacht wahrscheinlich machten, hatten verschiedne Arrettrungen zur Folge. Im Nathe der 300 brachte selbst ein Mitglied, Pollard, am 22 März, die so bstetzt

sprerk ankbrechenden Keuersbränste in Paris in Anres gung, welche von vielen Personen nicht dem Zusalle, sondern bosen Menschen zugeschrieben wurden, und verlangte deshalb sogar eine Bothschaft an das Directos etum.

Wie Uober den Mangel in den Finanzen dauerten die Rlagen fort. Selbft in bem Directorial Blatte, Le Redacteur, las man darüber einen jammernden Bewicht, "daß das Directorium, welches die offentliche Bers waltung zu besorgen habe, in eine sehr mißliche, und gefährliche Situation versezt werde. Diese Situation wird nunmehr noch miglicher, da die Armeen, die fich fonft in fremden Landern ernahrten, großentheils, wenigftens aus Teutschland, nach Frankreich selbst zuruck getrieben worden, und Gelb und Mahrung vom Directorium haben mußen. - Merkwurdig waren die Musdrucke in diesem officiellen Blatte. "Unfere Mobiliar & Contribution beruht auf willkuhrlichen Grundlagen. Das her emstehen zahllose Beschwerden, welche die Entrich: rung der. Abgaben verhindern. Unfere Grundsteuer erdrückt ben Eigenthumer: (Notre Contribution Foncière écrase le Proprietaire.) sie macht die gegenwar: tigen Besiger arm, und vermindert den Berth bet Gu: ter. Und wenn man biefe Laften erleichtern follte, fo legt man vielmehr ben Besigern neue Laften auf. Ders gleichen ift die neue Fenfter : Tare, die der Befiger bes adhlen foll, wenn er auch von ben Mietheleuten feine Zahlung erhalt, oder seine Sauser und Zimmer nicht permiethen kann." I madde in van fammen in der

Der ganzliche Verfall der Schiffahrt und der Hand:
lung verursacht den Mangel der reichlichsten Staats:
Einkunfte. Aus den Kolonien kommt kein Schiff an.
Domingo ist für das Directorium verloren, so viele Vorspiegelungen auch von den Gestinnungen des daselbst herrschenden Generals, Toukaint Louvereure, gemacht werden. Nach neuern Verichten ist jene schöne, reiche Insel wieder dem Raube innver Factionen ausgesetzt. Es sollen sich gegen Tougaint zwen andre Partheyen sommer haben, eine Republikanische, und eine Jacobis nische, unter der Anführung eines gewißen Rigaud. \*)

Ohnerachtet, sogar unter so genannter Autorität, die Nachricht von der Trennung der Insel Isle de France von der Oberherrschaft Frankreichs, als unwahr ausgegeben worden: so ist doch nichts wahrer, und richt tiger. Neuere Nachrichten bestätigen, daß die Kolos nie: Versammlung auf Isle de France die Agenten des Directoriums weggejagt, und wiederholt erklärt hat, daß sie mit der jesigen Regierung in Frankreich nichts zu thun haben wolle. Die Einwohner, welche republicas nische Gesinnungen außern, werden alle von der Insel weggeschaft. Eine Anzahl von Kriegsschiffen dient zur Sicherheit, und zur Abwehrung jedes etwanigen Unsgrifs, und außerdem ist ein Schuß: Tractat mit den Engkändern geschlossen worden.

Den dem inneun mißlichen Zustande suchte das Die rectorium durch einen neuen Krieg die Ausmerksamkeit auf sich zu kesseln, und durch neue Siege und Erobes rungen, seine Macht zu befestigen, seinen Glanz zu verherrlichen. Die Calculs waren nicht übel, aber die Berechnung wurde durch sehlende und andre dazwischen kommende, unberechnete Summen, am Ende ganz falsch. Die neuen Requisitionen hatten etwan die Halste von den berechneten 200000 Mann neuer Trups

Man hat in Parifer Blattern einen Brief von Touf; faint bekannt gemacht, der Unbanglichkeit an die weis sen Maagregeln des Directoriums bezeugt, und an einen Secretair Tougaints in Nantes angekommen sepn soll. Dieser Brief, deken Inhalt sich zum Theil selbst widetspricht, hat die deutlichsten Zeichen der Erdicht tung, und kann nur den vielen bisher erdichteten Constitutions und andern Briesen, die unsre Leser kennen, an die Seite gelegt werden.

son, zur Verstärkung der Kriegsheere, verschaft. Das
für rechnete man aber die Truppen der neumterworfnen Länder, Piemont, Ligurien, Cisalpinien, Holland, Belglen, und die Schweißt. Es wurden auch schon aus allen diesen Ländern neue Truppen zusammenges bracht; die Piemonteser und Lisalpiner wurden nach Mantua, und an die Etsch, die in Holland und Bels gien nach dem Rhein gesandt. Aber in den beiden letzte genannten Ländern zeigten sich solche gesährliche Sässe rungen, und brachen solche Unruhen aus, das die von da an den Rhein bedroerten Truppen, auf dem halben Wege wieder umkehren mußten, und so gar die, nur zur Verwaltung der Policen bestimmten, Genebarmen, wie regulirte Truppen gebraucht werden mußten.

Das neue Runftftud, welches wir im vorigen Die nate (G. 334.) beschrieben haben, burch eine Damials falsche Ausstreuung von einer Riederlage der Armee des Generals Jourdan, ein allgemeines Aufgebot der Einwohner im Elfag ju bewerfstelligen, glückte auch nicht. Raum hatten bie gufammengetriebnen gandleus te fich ben Strasburg eingefunden, fo eilten fie auch schon wieder, nach ihren Senmathen zuruck; und gaben ihren Unwillen deutlich zu erkennen. Das Directorium fahe, daß ein allgemeines Aufgebot großen Schwierige keiten ausgesett fenn wurde. Es erfolgte auch über das nicht geglückte Runftftuck eine reciproque Ungufries denheit des Directoriums, und des Commandanten gu Strafburg, Chateauneuf : Raudon. Dieser Generallege te, unter dem Bormande einer Unpaglichkeit, feln Coms mando nieder, und übergab es bem Generale Laroche. Daß diefes, nicht lange bestandne Aufgebot ein Runft. grif des Directoriums war, ift felbst in den Frangosts ichen Blattern aufrichtig geftanden. "Es waren nothe wendige Dispositionen, heißt co, um jenes Land (Ele faß) während dem weiten Borrucken des Generals Jours dan, ju becken, und ju beschüßen, bis General Bert nas

So fam die Pensarchie in neue Moth. Bisher hatte fle fid); wie wir schon ofters bemerkt haben, bloß durch viermilitairische Gewait, und Macht, in thret Berifchaft ethalten. Dun mar biefe, nicht allein burch auswärtige Nieberlägen, und Muthlosigkeit geschwächt, sondern auch die Unführer der bewafneten Dacht wur: den mismuthig, und kamen in ABidermillen gegen das Directorium. Einige dankten ab, und wollten fein Commando wieder annehmen, andere murden von, dem Directorium abgesett, vors Sericht gezogen, in Ges jangniße gebracht. Championnet, - ber über die vom Directorio ihm bengegebnen Civil : Commiparien, die Die grausamsten Lingerechtigkeiten begiengen, sich bereie cherten, und die Urmee darben ließen, und sich der Schandlichsten Berbrechen Schuldig, machten, die heftigsten Beschwerden geführt hatte, - verlor sein Commando in Neapel, wurde gefangen, und por ein Kriegsgericht Joubert hatte ichon vorher seinen Abschied genommen, und lehnte einen Untrag, die Armee Joure dans zu commandiren, unter bem Vorwande von Une päßlichkeit ab. Jourdan selbst legte sein Commando nieder, und war auch unpäßlich, und wollte auch nach Pas ris reifen! Ernouf, der das Commandoceinstweilen übers nahm, war auch im Begriffe fach Paris zu velfetit Bernadotte, ber ben ber Reulte vor Dannfleim fehr franklich und mismuthig aussahe, reisete von der Are mee toeg über den Rhein, nach Worms zu; Cherin, dem er das Commando überträgen, reisete den Lag drauf auch von der Armes weg; Lefebre, der sich biss her fehr ausgezeichnet hat, und in ber Schlacht ain 21sten Marz verwundet worden war, reisete zuerst nach Paris, und ein andeer aus Deapel angefomme ner General, Bonami, wurde ins Gefängnis ges bracht. General Hautpoult war unterwegens nach General Souham murde vom Directo. rio seiner Stelle entsetzt, und wollte auch nach

Paris reisen. General Magena hatte, nach den Bes
richten aus der Schweiß, seine Dimißion gesordert. —
So waren fast alle; bisher vorzügliche, und commany
dirende Generale, theils ihrer Stellen entsest, theils in
gerichtliche Untersuchung, theils ins Gesangniß gesoms
men, und theils hatten sie selbst ihre Dimision genoms
men. — Es liesen viele Muchmaaßungen, und auch
Nachrichten über diese sonderbare Ereignise, welche mit
dem innern Misvergnügen in Frankreich imt Zusammens
hange zu stehen, und große Folgen anzudeuten schies
nen.

Die Unzufriedenheit der von ihren Unführern verslaßnen Truppen außerte sich vielsach, und auf eine ofs sendare, beunruhigende Weise. Es war kein Seheims niß, daß diese Unzufriedenheit das Directorium zum Gegenstande hatte. Die Donau: Armee, die nun jenseits des Riheins in Straßburg, und den umliegens den Gegenden, wohin sie sich zurückgezogen hatte, Phein=Armee geworden war, befand sich in allges mein sichtlicher Zerrüttung. — Die Gesahren, welche nicht allein durch auswärtige siegreiche Feinde, sondern auch durch innres weitverbreitetes Misvergnügen im Eisaß, drohten, machten es nothwendig, daß Straß; burg in Belagerungs: Stand erklart wurde.

Unter diesen Umstånden giengen auch die Hosnuns gen des Rastadter Congresses volloren, indem der Kai: ser alle von der Reichs: Deputation den Franzosen sp vortheilhafte Zugestehungen, und Länder: Abtretungen, mit seiner Reichs: Oberhauptlichen Autorität für ungült

tig erflarte.

Man muß begierig senn zu sehen, wie die Pentars thie in diesen Nothen sich benehmen wird, und wels thes der Ersolg aller dieser kritischen Umstände senn wird.

the state of the s

Geschichte bes Französischen Kriegs in Teutschland. Desterreichs Held, und feine Giege. Schlachten ben Oftracht ben Stockach. Rückzug der Franzosen wiber den Rhein. maninger 18 und 4. 36

The is reliant the ended the force butter, the first

Charles Profite 19 The March 1993 Alex

Wenn im vorigen Frangofischen Kriege teine Schlachs ten Statt hatten, welche mit den hanptschlachten bes siebenjährigen, und altrer Rriege verglichen werden konnten: so hat ber neuangefangne Krieg fich schon in den ersten zehn Tagen durch Schlachten ausgezeichnet, die, alle ihre Auszeichnungen, und Umstände, und Folgen zusammengerechnet, ihres Gleichen nicht gehabt haben. Solche 10 Tage, wie die vom 21sten bis 31sten Marz, haben alle Geschichten aller Kriege bes Mens ichen: Geschlechts noch nie zu beschreiben gehabt. Dan schlug sich, in den schrecklichsten Kampfen, auf einer Strecke von 100 Meilen von ber Donau bis an ben Mhein; nach Westen und Guben, bis nach Ty: rol hinein, von bem Inn bis an die Ersch; von det Etsch bis an den Po. Mehr als 40,000 Manner und Junglinge fielen in jehen weiten Strecken, todt, obet vermundet. Schaudervoll war der entscheidende, bee blutige Tag des Ofter's Montags, des 25sten Mary, in den Gegenden in Schwaben von Tyttfingen, Liptingen, Moskirch, und Stockach.

Eine Schlacht, mit Unbruch bes Tages, mit ber hibigiten Sestigfeit angefangen, mit ber feurigsten uns unterbrochnen Tapferkeit den ganzen Tag bis in bie Racht fortgefest, der Gieg bis Dachmittags bin auf der einen, nachher bis in die Dacht hin auf der andern Seite, geschickte Manoeuvres, Wendungen, Umgehuns gen, Wordringungen bis auf zwey Meilen weit, Bus

euckbringungen, eben so weit zurück, hunderttausenb Streiter im unabläßigen morberischen Kampfe vierzebn Stunden lang, drenhundert feuerspenende Ranonen auf der einen, eben so viele auf der andern Seite, Bege nahme eines Baldes, eine Meile lang, Heraustrete bung der Eingebrungnen Tausenden aus diesem Balbe, mit dem Bayonnette, und kleinen Gewehren, ungählige Wunder der Tapferkeit, ungählige heroische Thaten, und die Folgen, - schneller Rückzug der geschlagnen Armee, jum Theil in der Nacht, Trennung diefer Armee, und dann gangliche Zerruttung eines Heers von 65,000 Mann streitgeübter Franzosen - dies find einige schile bernde Zuge bes großen entscheibenden Tages, Des 25sten Mart, welchem die ebenfalls merkwürdige Schlacht ben Oftrach, am 21sten Mart, vorangieng, und fortgeseite Gefechte nachfolgten, bis die vollig übers wundne, und großentheils zerstreute Französische Armee von der Donau bis über den Rhein zurückgetrieben war.

Der Beid jener großen Tage war ein junger Pring ber in bem Alter, welches fich bem Bergnugen ju wib. men pflegt, dem Schoose des Ueberflußes, und des Genußes fich entriß, um bas Baterland ju retten, bas Schwerdt ergrif, und an der Spike der Streiter sich ftellte, Die einem fieggewohnten Feinde entgegen fechten follten.

Schon hatte vor bren Jahren ber junge Kriegsgott sein Schwerdt mit Lorbeern bekranzt, und Teutschland errettet. Jest vollsührte er Thaten, in einem Alter von fieben und zwanzig Jahren, über die Eugen felbft, nach allen seinen Stegen, erstaunt seyn murde.

Ihm, dem Erzherzoge Carl, Schreiben alle Berichte einstimmig ben entscheidenden Untheil an den erfochtnen großen Siegen zu. Er war es felbst, (so schrieb man aus dem Kaiserlichen Feldlager), der am 21sten Mart ben Oftrach, das Bordertreffen ins Feuer führte, und alles vor sich niederwarf; am 25sten Marz ben Stockach 23 23

E c 3

fam.

sammelte er die weichenden Truppen, und erkampfte mit dem Fürsten von Anhalt, Rothen, und bem Genes fale Stipschis den Sieg, der die Desterreicher feit einis gen-Stunden verlaffen zu wollen Schien. Durch feine personliche Gegenwart, sein Beuspiel, seine Ermuns terungen erweckte er ben schon finkenden Muth, und der Sieg, felbst überwunden, trat nun an die Gelte bes jungen Selden, und gewann ihn lieb, und schüste ihn mit feinem Glucke. Mitten unter bem Rugelves gen, und im fehrecklichften Fener, brang Carl auf bie Feinde ein, unverlett, und unberührt. Rut eine Ruf gel ftreifte ihn am Stiefel. Bielemale ritt er, wahrend der Fortdauer der Schlacht, am 25ften Marg, von einem Flügel jum andern, sprach neuen Duch ein, ließ einige saumselige an thre Pflicht ermahnen, ordnete felbst bie Bewegungen, und Manoeuvres an, fuhrte neue Bat: terien mit Zwolfpfundern auf, machte Operationen auf verschiednen Puncten; ließ die Ermatteten mit frischen Truppen unterstützen', ein ichon verlornes Terrain, von dren Stunden weit, wieder erobeen, und nicht eher ruhen, bis die Feinde zuruckgeschlagen waren, und bie einbrechende Macht die Kortsetzung des Siegs beschattete: "Dem Königlichen Selden gebührt der Lorbeer des Sieges... Go erzehlten, so schrieben Augeni Undere Zeugen lobpriesen die unermudliche Borforge des Ergherzogs für feine Truppen. Faft alle Vorrathe maren, in den Gegenden, wohin die Kaisers liche Urmee zog, von den Franzosen theils verzehrt; theils vermuftet, der größte Theil des Zugniehe wegge: schleppt. Carl forgte für Abhelfung bes Mangels auf alle Art und Weise. Much ließ er den Goldaten Bein, und Brantemein unentgeldlich austheilen, welches ben der kalten Witterung in jenen Lagen, ben fußtiefem Schnee, ba zumal ein großer Theil ber Truppen auf freyem Felde lagern mußte, eine große Wohlthat war.

Bir geben hier nun die sorgfältig aus ben officiel: len und Privat Berichten jusammengefaßte Beschichte der Briegs=Begebenheiten in Teutschland.

Der Rrieg begann am 20sten Darg. Der Erzhers Jog Carl, degen Dlan, wie wir im vorigen Monate bei merft, (S. 335.) befenfiv war, wurde durch die Ums ftande, und einen Angrif pon Jourdan, genothigt den Beldzug zu erofnen, und eine Ochlacht zu liefern. ! Jour: dan jog schnell heran, von Psullendorf bis an den fluß Oftrach, und den Steden gleiches Damens. Der Ergherzog zog mit Gilmarichen entgegen, und hatte am 20sten Marz die Hohen hinter Sulgau, und Alltsch= baufen, fudwestlich von Biberach erreicht. Da fam, am gedachten Tage, ein Adjudant von Jourdan zu bem Fürsten von Schmarzenberg, welcher eine Brigade von der Avantgarde commandirte, und fragte an, ob die verlangte Untwort von Wien (megen des Rußischen Truppen: Mariches) angefommen mare? Als der Fürst Darauf nur mit einem Dein! antworten fonnte, fo fun: digte er im Mamen Jourdans den Krieg an, und nach feine volle Stunde darauf erschien ein ansehnliches Corps Franzosen; und guif die Avantgarde, die sich Deffen nicht verfeben hatte, mit folcher fturmender Buth an, daß fie fie übermaltigten, und, mit ziemlichem Bors lufte von Todten, Bermundeten, und Gefangnen, bis nach Sostirchen, und Rlofter ; Guften gurucktrieben. Aber es kamen sogleich von der nahe ftehenden Defters reichischen Armee Berftarkungen herbey, und so wurden die Franzosen wieder auf eine gute Strecke guruckges trieben.

etrieben. Sogleich entschloß fich der Erzherzag, am folgenden Tage die Franzosische Armee selbst, anzugreisen. Go: gleich machte er noch in ber Dacht die nothwendigen Anstalten, ließ die Truppen ruhen, und wachte felbst für sie. Um 2 Uhr des Morgens, am 21sten Marz, erschien er schon zu Pserperand alles wurde 1-15" LE

ECA.

jum minthigen Angriffe veranstaltet, Earl munterte felbst seine Rrieger, jum tapfern Streite auf, hielt eine Unrede an die versammelten Officiere, und gab jedem Die Freyheit, seinen Abschied zu fordern, mit der-Vers fichrung, daß keinem badurch Machtheil noch Schaden erwachsen sollte, seste aber hinzu, daß die Officiere, Die bleiben, und den Kampf beginnen wollten, feine Machficht ber Fehler und ber Saumseligfeit, sondern Die ftrengste Gerechtigfeit ju erwarten hatten. Der bas durch gestärfte Muth der Officiere theilte sich fogleich ben untergeordneten Truppen ben. Alles rief; im hints melantonenden Rufe: Es lebe Frang! es lebe Carl! Und in die Myrtaden von Stimmen schallte ber Ton der gesammten Felb, Dufif barein, und bas Schlagen ber Trommeln: und mit flingenbem Spiele, und frob, wie jum Siegefeste, giengen, festen Schritte, Defter: reichs Krieger auf die Feinde los.

Die Position der Franzosen war furchtbar, und gerschickt angelegt. Die Hauptmacht war an den höchste vortheilhaften Unhöhen von Ostrach, und auf denen von Wengen, welche den Weg in die Sbene beherrs schen, aufgestellt, hinter dem Fluße Ostrach, und einem sumpfigten Thale, welches nur 4 enge Zugange hat. Der linke Flugel der Französischen Armee lehnte sich an die Donau, bep Mengen, wo die Ostrach sich in die Wonau ergießt, der rechte an das Dorf Ostrach, drep

Stunden von Mengen.

Nachdem der Erzherzog diese Position ins militals rische Augenmerk genommen hatte, so beschloß er, das Centrum des Feindes anzugreisen, und die Armes in der Mitte zu sprengen. Ein kühner Angris! Der Kosnigliche Held suhrte ihn selbst an. Er trat an die Spike seiner Braven, und sührte steins seindliche Feuer. Die Franzosen, und sührte steillung verlaßend, wehrten sich mit vieler Tapferkeit. Noch nie waren in einer Schlache so viele Kanonen zegen einander aufgeführt. Man

Man gahlte von jeder Geite gegen 300 Stuck, Die Bas taillons Stude, und die reitende Artillerie mit gereche net. Dach der schrecklichsten ununterbrochnen Ranonas de folgte ben der Annaherung der Desterreicher ein so heftiges Rieingewehr, Feuer, daß Jourdan felbft, ber fich brav hielt, und fich allen Gefahren aussetze, fagte: er habe noch nie ein Gefecht gesehen, in welchem das Reuer auf benden Seiten fo gut und fortdauernd unters halten worden. Bis Machmittags hin danierte ber hef tigfte Streit fort. Dur Die unweichbare Tapferfeit der Defterreicher an ber Seite thres großen Belben, die unt fcutterlich im Feuer : Regen endlich mit dem Bayonnette eindrangen, feste endlich ben Angrif durch, und murf bas Frangofische Centrum, mit Ungestum, aus einan Der Der Gieg war nun entschieden : Die lebhaftefte Verfolgung vollendete ihn. Die Frangofiche Aritie wurde in der Mitte über die Oftrach, geworfen, und bis an die Anhahen von Pfullendorf, mit vielem Berlufte getrieben. 4 19 45 1 11 . ...

Indem dieß im Centrum ver Armes vorgieng, ließ der Erzherzog, nach dem entworfnen Plane, hinter der Avantgarde des Grasen von Nauendorf, eine Colonne rechts, unter der Ansihrung des Fürsten von Fürsten: berg längs der Donau gegen Wengen, gegen den Franszösischen linken Flügel vperiren, und eine andre Colonne links, unter Ansührung des Grasen Wallis, gegen den Französischen rechten Flügel, von Allischhausen, gegen Oftrach anrücken, bey welchem Angrisse ein Theil des Fleckens Ostrach von den Franzosen, um den Rückzug zu sichern, in Brand gesteckt wurde.

Die Franzusen hatten die Schlacht verloren, und wurden lebhaft verfolgt, retirirten sich aber in so guter Ordnung, daß sie nur 3 Stücke von der Artillerie ver: Icren, und stellten sich von neuem, in einer höchst vor:

Cheilhaften Position, auf den Anhöhen den Pfullen

: 3 HOF ,.

\_\_\_\_\_ **&** 

C C 5

por Psullendorf ankam. Die einbrechende Nacht ließ einen augenblicklichen Angrif nicht zu. Es wurde bes schloßen, mit Anbruch des Tages ihn vorzunehmen. Der Plan wurde gemacht, so daß die Französische Ars mee pon zwey Seiten, auf der rechten Flanke, und im Rücken, angegriffen werden sollte.

Dern zog sich mit seiner Armee in der Nacht bis Stockach zurich, wohln ihn die Oesterreichische Avantgarde vers folgte. Manderechnete den Französischen Verlust, an Topten und Vermundeten auf 4000 Mann. Gesaugen wurden nur einige hundere Mann, da die Oesterreicher in der Hise des Treffens an kein Gesangennehmen dichsten, und die Französische Retirade erst in guter Ords nung, und dann in der Nacht geschahe.

Der nächtliche Rückzug der Franzosen gieng desto schneller. Der Genetal Ferino, der aus Altrach heraust geschlagen war, brach um elf Uhr in der Nacht auf, und eilte mit seinen Truppen so sehr, daß er schon um 9 Uhr des Morgens zu Vondouf, hinter Stockach gegen den Bodensee zu, anlangte. Das warrein Marsch von 6 teutschen Meilen in 10 Stunden in der Nacht! Eisne Schnelligkeit, ohne Benspiel in den Seschichten als ler Retiraden in der Welt.

Die Desterreichische Armee bewies ben jener Schlacht, was sie, unter guter Ansührung, zu thun vermag. Besonders zeichnete sich auch die Cavallerie aus. Auf der Ebene ben Ostrach hat sie, inräftern Ansällen, uns ver die Französische Insanterie so geschickt und tapfer eingehauen, daß sie sie, mit dem vollkommensten Erfols ge warf, und zu dem Siege viel bentrug. Die Senes vale, und andre Officiere giengen den Gemeinen, mit heroischem Muthe voran. Das Benspiel Carls machte alle zu Helden.

Am 22sten Marz und die folgenden Tage zog sich

Jourdan, so zuruck, daß sein rechter klügel gegen Ensten und Uch, sein linker klügel ben Tuttlingen stand, und in der Mitte stand die Avantgarde die Neurhausen ob dem Eck. Hier am letztern Orze kam es, am 24sten Marz zu einem Gesechte. Die Desterreichische Cavallerie grif das Französische Corps unter den Gesneralen Walther und Le Grand an. Man schlug sich den ganzen Tag, und le Grand mußte eine Strecke weichen. Walther aber behauptete sich. So erzehlen Französische Berichte, und geben den Französischen Bertlust zu 400 Marn an. Ueberhaupt aber waren, diese Gesechte von keiner großen Bedeutung. Die entscheis dende Hauptschlacht ersolgte den nächsten Tag trauf.

Jourdan, der durch das verlorne Treffen bey Ostrach, noch nicht muthlos geworden war, beschloß, seinen Hauptschlag zu thun, und den Erzherzog Carl mit seiner ganzen Macht anzugreifen. Dieß geschahe anzugreifen. Dieß geschahe anzugreifen. Alärz, am Ostermontage, und der Tag

wurde in der Teutschen Geschichte ewigt.

Erzherzog Carl hatte am 22sten Marz sein Haupts quartier zu Pfullendorf genommen, und war am 24sten bis Stockach vorgerückt. Die Vorposten giengen bis in die Ebene von Liptingen, wo der General Meers seld mit der Avantgarde die Franzosen vertrieben, viele gefangen genommen, und 3 Kanopen erobert hatte. Der rechte Flügel stand ben Malspeuern, Nellenburg gegen über, der sinke Flügel dehnte sich nach Epssugen, und Walwisen aus. \*)

In dieser Position wurde der Erzherzog, am 25sten März, mit Tages Anbruch, gegen 5 Uhr, von der

Derrer auf der im homannschen Berlage berausgekome menen hasischen Special: Charte des Schwäbischen Rreises, und kann sich barquf eine augenscheinliche Borftellung machen.

ganzen Macht Jourdans angegriffen, und es erfolgte eine Schlacht, die, wie schon oben bemerkt, unter allen Umständen, und mit solcher Dauer und Abwechslung,

benspiellos in ber Geschichte ift.

Jourdan ließ in dren Colonnen anmarichiren. " Eine jog auf der Strafe von Orfingen nach Balwisen zu, die zweyte von Engen über Ach, die dritte von Tuttlins gen über Meuhausen nach Liptingen. Diese testre Cor lonne war die flarkfte, und fie follte, es koste was es wolle, die A antgarde und den rechten Flügel der Dester reicher schlagen. Ihr Ungestum, ihre fortdauernde Hefe tigkeit, und ihre Uebermacht, nothigte auch den Grafen von Meerfeld, nach tapferm Gegenstreite, sich mit dern größten Theile seiner Truppen in den zwischen Liptingen und Stockach gelegnen Balo guruck zu ziehen. Die siegenden Franzosen brangen mit solcher Geschwindigkeit immer weiter, daß fie in einigen Stunden die außerfte Spipe des sich auf eine ganze Meile ausdehnenden Was bes erreichten. Während biefer Retirade ber Defter reicher, fiel ein getrennter Theil von ihnen mit 3 Ras nonen den Frangofen in die Banbe. Gie geben in ihreu Berichten die Anzahl der Gesangnen zu 3000 an, wors unter viele vermunbete maren. - Indem eine Colonne der Franzosen diese Bortheile errang, gieng eine zwente unter bem Generale St. Cyr nach Doskird gu, um ble Defterreichische Armee zu tourniten, und nahm, nach Frangofischen Berichten, auch Dobblich wirklich ein. Die britte Frangofische Colonne gieng nun auf Stockach les, und hatte fich ichon bis auf eine halbe Seunde dem Desterreichischen Hauptlager ben Stockach genahert. -Ergherzog Carl hatte mehrere Bataillons jur Berftars fung seines rechten Flügels abgeschickt, aber es schien unmöglich die Franzosen, die ben hartnackigsten Widers stand leisteten, auch nur eine Strecke weit, aus dem Walde jurud ju brangen.

Welch eine Situation für den Feldherrn Carl! —!!!

Er war selbst allenthalben, wo die größte Gefahr war, durchritt öfters die Glieder, und sprach ihnen Muth zu, sührte selbst eine neue Batterie von, 12 Kanonen auf, ließ einige Truppen statt ermahnen, andere zum Auss dauern, und zu neuen Anstrengungen aufmuntern. Alle Anstrengungen schienen vergeblich zu seyn. Die Trups pen wurden ermüdet. — Schon hatte die mördrische Schiacht 9 volle Stunden gedauert. Es war zwey Uhr Rachmittags, und alles schien verloren.

Mur Cart verlot den Duth nicht!

Er ließ unaufhörlich im Balbe fechten, unaufhöre lich frurmen. Der Fürft von Fürstenberg, Degen Bergehaftigkeit, und Entschloßenheit ichon durch glanzende Bes weise bewährt mar, bekam ben Auftrag, mit 6 Bohmis schen Bataillons den Feind anzugreifen. Und er stellte fich an bie Spike feiner Braven, und er brachte bem unerschütterten Reinde ben erften Stoß beb. 3m Fort dringen feiner Unftrengungen , endigte ein Rartatichens Schuß fein Leben. Er fiel aus ben Armen des Siegs. in die ber glorreichften Unfterblichfeit. -Pring Carl ließ fogletch an die Stelle, Des gebliebnen Fürften einen General treten, der burch Seroismus binnen 12 Sahren vom Feldwebel fich jum General : Major emporgefochten hatte. Stipfchit vollführte die fcmere blutige Laufbahis bes Sieges, mit folder Tapferfeit, und Standhaftige Beit, bag fid) Pring Carl bewogen fand, ihn in feinem erften furgen Berichte, bein Raifer gang auszeichnend aus juruhmen. Eben fo ausgezeichnet burch Ruhm murbe ber Pring von Unhalt , Rothen , welcher , eben in jenem gefahrvollen Angriffen im Balbe, vom Pferbe flieg, und aus eignem Triebe des Beroismus, an die Spife gweper Bataillons fich ftellte, fie ind Feuer vorführte, und die ftanbhaften Feinde gum Beichen brachte. Sie wichen aber nur Schritt vor Schritt, und wurden nur mit ber außerften Bravour der tapfern Grenadiere Defterreichs in dem Balde von einer Anhohe zur anbern geworfen. Nun

Mun stritten zugleich von allen Seiten die Franzosen und Oesterreicher gegen einander. Durch eine mehrere Stung den sorgeschte Rastlosigkeit in der Gesammenvirkung mußeten die bisher unüberwindlichen Franzosen endlich den Wald ganzlich räumen.

Sobald die siegende Infanterie der Desterreicher aus dem Walde heraus kath, und sich zum neuen: Angrisse in Schlacht: Ordnung stellte, siel die Französische Cavallerie sie mit Hestigkeit an. Aber der Erzherzog hatte auch schon die benden Cavallerie Regimenter, Nassau, und sich Wick, beordert, der Französischen Cavallerie sich entgegen zu stellen, und sie griffen mit solcher Tapser krit an, daß sie die Französische Cavallerie in kurzer Zeit warsen. Dieset Angenbliek war der Entscheidungs: Punct der Schlachte

Jourdan, der die Gesahr dieses Augenbliks einsche, kam selbst herben gesprengt, und wollte seine Meuter nochmals angreiseit laßen; hatre auch schon seine Truppen in sormliche Schlachtordnung wieder aufgestellt. Uber die Oesterreichische Chvällerte ließ den Franzosischen nicht Zeit, sich weeder zu sammeln, und die Oesterireichische Insanterie gris die Franzosische mit solcher Tapferkeit an, daß auch diese welchen und den Kampsplatz verlaßen mußte. Sine hälbe Vrigade mußte sich geiserlaßen mußte. Sine hälbe Vrigade mußte sich geiserlaßen ergeben. General Graf Riesch, an der Spike der Oestereichischen Erwallerie, hieb in die zurückziehens den Französischen Truppen ein, und vollendete den Sieg, indem er die num geschlagnen Feinde die nach Liptingen hin versolgte. Die einbrechende Nacht seiner dem Blütvergießen bieses schrechtiehen Tages das Ende.

Die Französische Colonne des Generals St. Cyr, welche, wie oben erzehlt worden, die Moskirch vorge drungen war, sahe sich nun von der mittlern Colonne, die von Liptingen hergekounnen war, ganzlich getrennt; sie hatte die Oesterreicher kourntren wollen, und war nun von ihnen umringt. Sie hatte keinen andern Aus-

Ausweg, als über die Donau. Steellte in der Nacht nach Siegmaringen, gieng da in solcher Hastigkeit über die Donau, daß ein Theil den Fluß durchwadete, (wie Französische Berichte solbst sagen) und zog nach Roths weil zu, wosse am aysten Marz ankam.

Sten dahln nahm, in der Macht nach ver Schlacht, die Hauptmacht Jourdans, den Ruchveg, von Liptingen über Tuttlingen, aber doch in solcher Ordnung, daß die Artillerie, und das Gepäcke, welches vorausgieng, gerettet wurde. Die dritte Colonne der Französen, ihr rechter Flügel zog über Engen, und Geißingen nach Billingen, wohln das Hauptquartier kam. Ein Theil dieses Flügels zog über Singen nach Schashausen.

Erzherzog Cart ließ das Hauptquareier nach Liptinigen versetzen, und den Grasen Nauendorf mit i Baltaillons und 22 Escadrons nach Geißingen an die Donau rücken, ein andres Corps gieng unter Unsuhrt rung des Generals Kienmeyer gegen Schafhausen, und die Schweiz zu.

Sowar ein Sleg ersochten, deßen Wichtigkeit über daß Schickst des Teurschen Reichs, und des ganzon Veldzugs entschiedt. Die Rachtsentzog den Stegern die Trophaeit von Ravonen, Fahnen, und mehreren Gerfangnez aber die Nückzüge der Französischen Urmee, von allen Seiten, die so schwell waren, daß sie sich nicht einmal in den vorrheilhaften Positionen erheit, durch welche Noreau einen so langsamen Würkzug im Jahre Irob machte, die Undronung, in welcher die Truppen zersteut, und zum Theil ohne Wassen, davon eiltenz der schnelle Uebergang über den Rhein den Schaushquisen, den Brensanz über den Rhein der Schaushquisen, den Brensanz über den Rehl, die völlige Räumung Teutschlands dißeirs des Rheins, sind herrlichere Tropphieit, als die sonst gewöhnlichen.

Dan hat woch keine genaue Listen von den gebliebe nen, verwanderen, und gefangnends Von Franzosis schet Solle werden vergleichen Listen wie man weiß

niemals bekannt gemacht. Doch geben Frangofische Blatter den Berluft ihrer Atmeen in Schmaben, bis jam zen April, selkst auf 15,000 Mann an. In der Schlacht ben Oftrach verloren sie 4000 Mann, in der ben Stockach über 6000 an Tobten und Vermundeten. Der Desterreichische Verluft ift auch noch nicht befannt. Er beträgt mahrscheinlich einige taufent Mann. Das Franzossiche Vorgeben baß 5000 Mann Desterreicher gefangen worden waren, ist nur bas ideale Facit der bekannten Französischen Rechenkunft. - Es find nicht mehr als 1300: Gefangne zusammen, in dreuen Tagen, burch Freyburg gekommen, denen noch 2000 nachfole gen follten, die aber nicht gefommen find. Und burch keinen andern Ort find Defterreichische Gefangne ges bracht worden. , and the war the same of the

Mach der Schlacht am 25sten März ließ der Erzherzog das Corps d'Armes des Generals Sparrai, welches in der Ober Pfalz stand, näher rücken, und es
setze sich durch schnelle Märsche über Blaubeuren, und
Zwiefalten gegen Rothweil zu, mit der Erzherzoglichen Armes in Communication, zur vereinten Mitwirkung.

General Jourdan beschleunigte, von den Desterreit dern auf allen Seiten, gebraugt, und verfolgt, feinen Muching über hornberg nach Gengenbach, mo ichen am aten April das hauptquartier fand, indeg der bisherige rechte Flügel unter bem Generale Ferino über Frepburg nach Brensach eilte. Es fielen ofters, an verschiednen Orten, Scharmusel vor. Bep Offenburg verloren die Frangosen, burch einen Desterreichischen Ueberjall in ber Macht auf den gten April;alle Borpoften. Un Diesens Tage fam der commandirende General Jourdan, ichore in Strafburg and Die Armee folgte ibm eilende nach-Am Geen April kam das Hauptquarrier der bisberigen Donaus Armer, in Straßburg an, mit dem, Ur: tillerie Part; und der Bagage, und bezog ein Lager bey Schittigheim, in ber Gegend von Stragburg. Diefe

1-00gh

Bren's

Diese Stadt wurde in Belagerungsftand erflatt. Franzosijches Corps von 12,000 Mann blieb noch bifeits bes Rheins, jur Deckung, und Befegung ber Festung Rehl.

Um Sten April gieng bas Corps bes Generals Ferie no ben Brensach auch über den Rhein; ein anderes Corps, welches ben Schafhausen fand, verließ Schon am Biften Dary biefe Stadt, und gieng über bent

Mhein.

Die flegteichen, Desterreicher fanden mehr Schwies rigkeiten, die Feinve zu verfolgen, als fie ju schlagen. Die Franzosen hatten alle Wegenden, burch melde fie gefommen waren, fo erschopft, daß die Desterreicher allen Proviant fich mußten nachfahren lagen. mußten fie alle Bege und Brucken wieder herstellen, da Die Franzosen alles verborben hatten. Dennoch waren fie ben Gliebenden, in leichten Partheyen, immer auf Um Zien April war zwar bas Baupte bem Rucken. guartier des Erzherzogs noch zu Engen, aber der rechte Flügel bet Armee stand schon ben Offenburg, und gegen Rehl ju, und hatte bereits diese Festung aufgefordert; der linke Flügel mar schon bis Lorrach gegen Basel, und Huningen vorgedrungen. Die Desterreichische Urmee formirte im Gangen einen halben Mond gegen ber Mhein zu.

Alle-Umftanbe, und Stellungen beuteten an, bag ber Erzherzog, über ben Dihein in die Ochweiz eindrins gen wollte. Auch fatte er schon eine Proclamation an Die Schweizer ergeben lagen, in welcher er feperlich er: flatte, daß feine Truppen, indem fie den Ochweizerte ichen Boden betraten, nicht in der Absicht famen, und mit ben freundschaftlich gestrinten Schweizern Rrieg zu führen, sondern um den gemeinschaftlichen Feind zu vers folgen, wie auch des Raifers Dajestat feine andre Ub: ficht hatten, als freundnachbarlich bengutragen, damie Die Schweiz ben ihrer Unabhangigkeit, Integritat, Dolit. Journ. April 1799.

Freyheiten, Gerechtsamen, und Besitzungen, ohne als

fen Abbrud ethalten werde.

So verietzten die Siege des Erzherzogs ben Kranzds sischen Krieg von der Donay an den Rhein, und aus Teutschland in die Schweiz, und in die Franzosischen

Besitzungen.

Es ist bekannt, daß die Franzosen bie Vergrößerung gen ihrer Macht lieben. Dach ihren letten Niederlagen nahmen sie ihre Zuflucht zu Verkleinerungen derselben. Sie behaupreten, ihre Urmee fen zu ichwach gegen die Desterreichtsche gewesen. Benn bieg ber Fall mat, fo ehrsteht die naturliche Frage, toarum fieng also das Die tectorium den Krieg so gang muthwillig an? - Abet Den Beweis geben die Parifer es war ber Fall nicht. bfficiellen Blatter selbst. Sie kundigten am Ende Februars mit officieller Muthenticitat an, bag, zufolge ber Directorial Einrichtungen, die Armee des Genes rale Jourdan, am'isten Mary aus 6 Divisionen In fanterie, und einer Division Cavallerie bestände. Division sell, 12,000 Mann stark seyn, und ist es wes nigstens im Unfange des Feldzugs. Mimmt aber auch nur-10,000 Mann an, so bestand die Armee Jours dans aus 70,000 Mann, und sie erhielt nachher von der Schweiz, und vom Dieder Mheine her, noch viele Verstärkungen. Die Armee des Erzherzogs, die gegen Jourdan agirte, war ben ben benden Schlachten; bey weitem nicht so zahlteich. Aber — Erzherzog Carl vers Vielfachte bie Rraft feines Beers.

Der Eurgang dieses Kapitels stellte einige Zuge des Koniglichen Helden dat. Det Schluß soll es mit et

nem Benginge eines Teindes fronen.

Ein Abjudant des Generals Jourdan sagt in einem Schreiben, datirt von Villengen am zosten Marz, und zu Parts in einem öffentlichen Blatte bekannt gemacht:—
3, Die Schlacht am 25sten Marz erfolgte theils auf der Ebene bey Liptingen, theils in einem Walde. Unsere

Atı

Armee hat fich for geschlagen, baß fie bie größten Lobs spruche verdient. Der General en Chef, Jourdan, war in der Mitte des Streits. Ich war an seiner Gets te, und diegmal widersuhr uns nichts. Auf der andern Seite war der Erzherzog Carlan ber Spike-feiner Trupe pent, welche mit vieler Capferkeit sochten. Die hat ein Reind mehr Ruhnheit bewiesen als er. Dan fah ihn, den Prinzeu, den Truppen voran, feine Bataillons unter unsern. Varrerien vor dem Balde formiren, die auf allen Seiten Feuer ftromten: In diefem Alugene Blicke war der Cavallerie: Angrif entscheidend. Spaters hin konnte unifre Cavallerie' nichts mehr ausrichten. Der General, ber ben Werth ber Armee gui brkennen weiß, hat den Ruckzug der Gefahr mific aufzuopfern, vorgezogen. Wichfill > 

Französischer Krieg in Italien. Fünf Treften. Fünf Desterreichische Siege.

Indem der Etzherzog Carl in Schwaben verewigte Lorbeern errang, und die Franzosen über den Khein zus rückrieb, erkämpsten die Oesterreichischen Wassen in ans vern Segenden, nuch nach harreit und blutigen Känzspsen, wetreisernd glorreiche Siege, und schlugen die ans dringenden Französischen Heerschaaren in vielfaltigen hestigen Gesechten, und mit großen Verlusten, im Vorarlbergschen, in Tyrol, und in Italien, zus rück. Wir erzehlen hier die Seschichte dieser Begebens heiren, der Reihe und den Ländern nach, mit historischer Genauigkeit.

die im vorigen Monate (S. 284 f. und 332.) angeführe

202

ten

ten erftett Rriegescenen in Graubunten ausführte. Ein Corps von 15,000 Mann überfiel den baselbst comman: direnden General Auffenberg, eine Stunde nach ber Mufforderung bas Land zu raumene Die gesammte Starte ber unter ihm ftebenben Truppen betrug nicht spollig 6000 Mann, nachdem fie, auf wiederholtes ins ftandiges Verlangen, und Verfichrungen bes Graubunts ner Kriegsraths, daß jene Ungahlmaur Bertheibigung ber Dage vollkommen hinlanglich mare, und daß beim Gintritte ber Gefahrtein allgemeiner Bolfgaufftand ge: gen die Frangofen Statt haben murbe, um mehr als die Salfte verringert worden waren. Man lautete auch beym Einfalle bet Frangofen bie Sturmglocken und es fanden fich im ganzen Lande nicht mehr als 60 bewaße 3m Engadin ergriffen bie Ginnete Menschen ein.

wohner sogar die Parthey der Frangosen.

Jest schickte General Auffenberg eine Staffette um schleunigste Unterstüßung ab. Aber diese murbe auf eis nem benachbarten Postamte, burch die in der Folge ents deckte, und mit dem Strange bestrafte Verratheren bes Postmeisters und feines Ochreibers, sechs Stumben lave aufgehalten, und die verlangte Gulfe konnte nicht ans In fichrer Erwartung derfelben tampften ins kommen. des General Auffenberg und seine wenigen Krieger mit unerschütterlichem Muthe, und selbst, nachdem fie unter ftetem Streiten nach Chur zurückgebrange waren ; bes febre Auffenberg mit seinen Abjudanten nochzwen Thore, und vertheidigte sich daselbit so lange p bis er durch brey :farte Cabelhiebe verwundet, und mit bem Degen in wber Sand in Frangostiche Gefangenschaft fiel. " Co et lag die Tapferkeit der Uebermacht: Die Franzofen geben felbst ihren Verluft in Graubunden auf 4000 Mann au.

Der Operationsplan der Franzosen war, den Genes ral Hohe im Voraribergschen zu überwältigen, ihn von dem Erzherzoge Carl zu tronnen, und dann zugleich durch einen Einsall in Tyrol, das daselbst Rehende Corps

pen

von der Desterreichischen Armee in Italien abzuschneis ben, indem auch von Statien aus ein Angrif auf Tyrol erfolgen, und, die gemeinschaftliche Macht brever Frans zoficher Rriegsheere, noch vor der Unfunft ber Rugen, in: Das Berg ber Defterreichischen Monarchie eindringen Aber die Siege des Erzherzogs Carl, und die andern Erfolge der Raiserlichen Baffen zerftorten bie Franzossischen Absichten. General Hope schlug im Dor= arlberaschen, wie im vorigen Monate (G. 332.) ets zehlt worden ift, die wiederholten Angriffe des Generals Magena fiegreich ab, und ruckte hierauf, nachdem er sein nur schwaches Corps bis auf 12,000 Mann vers fartt hatte, von Feldfirch gegen Sohenems und Lindan por, um die weitern Unternehmungen bes Ergherzogs Carl zu unterftugen. Er lief ben General Bellachich in ber Stellung ben Felbfirch fteben.

Muf biefen fturste fich nun, nach ber Entfernung des Generals Sobe, in erneuerten Angriffen die in Diesen Gegenden concentrirte Dacht ber Frangofen. General Dubinot brach am 22ften Mary mit feinem gans gen Corps über den Fluß 311 gegen Feldfirch auf, aber der General Jellachich vertrieb ihn, und nothigte ihn gum Ruckzuge. Der heftige Wiberffand verdoppelte Die Buth der Frangosen; sie unternahmen am folgenden Tage einen wiederholten allgemeinen und ungeftumen Angrif gegen Feldfirch. Der General Magena felbst Dirigirte ihn. Mit 6000 auserlesenen Grenadieren und mit ber Brigade bes Generale Oudinot drang er gegen Die Position bes Generals Jellachich vor. Er wurde nach langem blutigen Rampfe auf allen Geiten guruckges Ahlagen, und über den Rhein getrieben : bie Frangofen erlitten eine vollige Dieberlage, viele fanben in ber Su ihren Eod, viele murden gefangen genommen. 36r Berlust stieg auf 3000 Mann, ber ber Desterreicher bei trug nicht mehr als 800 Mann. Die Kaiserlichen Trup: pen, bie zugleich anch einen Frangofischen Ueberfall auf Schlap: 203

Schlappin abwehrten, hatten in diesen Gefechten, uns terstüßt durch den heldenmuthigen Beystand der patrios tischen Landesvertheidiger, Wunder der Tapferkeit ges thar. Noch wichtiger war dieser Sieg in seinen Kolgen. Die Oesterreichen rückten an den Rhein vor, während daß sich Maßena am 25sten wieder nach der Grenze von Graubunden bis Balzers zurückzog. Hier sicherte er sich durch Verschanzungen, und schickte den General Oudinot, mit einem Corps nach Rheineck. Der Der sterreichische General Hose brach aber am 25sten von Lindan, wieder nach Keldkuch auf.

Indefen hatten die Frangojen alle ihre Rrifte gegen das Hauptziel ihrer Bestrebungen, gegen Tyrol aufges boten, wo fie von zwey verichiednen Seiten von Graue bunben und Engabin, und von Beltlin aus einzubres chen suchten. Bier stand ihnen der General Laubon entgegen, der den Posten ben Bormio befest hatte, und Die westlichen Grenzen bis nach den Engadinet Thale mit 12,000 Mann beckte. Seine Stellung wurde am 15ten und ichten Marg von dem in dem Inne thale bis gegen Martinsbruck vorgedrungnen Corps Des Frangofischen Generale Lecourbe angegriffen. Er bes hauptete fie an begben Tagen in wiederholten harten Rampfen, bie fich mit ber Burucktreibung ber Frango: fen bis nach Bernet, und ber Abschneibung eines tours nitten Corps von 500 Mann lendigten, welches sich nebst den Generale Mainoni und mehrern Stabs: und Subalternafficieren ergeben mußte. Die Frangofen uns ternahmen aber am 17ten Marg, mit zwey gangen Di: vistonen einen dritten Ungrif. Zwar mußte der Genes ral Laudon der Hebermacht weichen, aber der Deftere reichische General Graf Alcain, deffen Truppen in Vereinigung mit den bewafneten Landeseinwohnern den tapfersten Widerstand leisteren, schlug die auf seine Por fition zu Mauders ben Martinsbruck anfturmenden Frans zäfichen Schaaren pollig in Die Flucht. Ein Corps Det:

derselben von 347 Mann wurde auf dem Spiesberge

von den Marasdinern gefangen genommen.

Mach so vielfältigen mißlungnen Bersuchen faßte der Franzossische General Lecourbe den Entschluß, seine gans ze Starke zu concentriren, und mit derfelben an einem Puncte durchzudringen. Er sührte diek in der Nacht bom 25sten jum 26sten Mary aus. In Berbindung mit den Generalen Defiel und Demont grif er die Desters reicher ben Martinsbruck und Tauffers an, indes eine dritte-farke Colonne unter dem Genera! Loison den ges fährlichen Weg, über die hoben Schneegeburge nahm. and so durch den Pas von Finstermunz durchbrach. Durch die Zahl übermaltigt, zogen sich die Desterreicher, immer fechtend zuruck. Die Franzosen machten mit ihr ter gewöhnlichen Prahleren bekannt, daß sie 7000 Ges fangne gemacht und 25 Ranonen erobert hatten. Sie zogen nun gegen Nauders, und suchten eben, General Laudon abzuschneiden, der sich aber ben Burgeis unfern von Glurns mit 1000 Mann seines Corps durchschlug. Er vereinigte fich hierauf mit dem General Bellegarde, der mit 15,000 Mann in den Bintschgau geeilt war, wahrend daß sich auch der bewafnete und organisirte Landsturm der Tyroler in Bewegung setzte.

Der General Lecourbe, der das Mikliche seiner Lage, nach den Niederlagen Jourdans, und Makenas, einsah, erwartete den Angrif des schnell gegen ihn ane rückenden Generals Grafen Bellegarde nicht, und zog sich in der Nacht vom zosten Marz aus Tyrol nach Engadin zurück. Die Franzosen brannten hierben um ihren Rückjug zu sichern, nicht nur die Brücke über den Inn ben Kinstermunz ab, sondern sie begiengen auch hierben die unter civiliserten Volkern unerhörte Varbar ren, die Derter Mals, Glurns und Schluderns den Klammen Preis zu geben, welche mehrere, in Scheus men eingesperrte, Menschen tödteten, und alles Eigen: thum der armen Einwohner verzehrten. Sie wurden bem

demohngeachtet von den Truppen des Generals Belles garde, und des im Oberinnthale stehenden Generals Grasen Robili über Nauders, Novellasteig, Finsters munz und Martinsbruck verfolgt, und aus dem letzten noch behaupteten Posten in Tyrol, aus Taussers, nach einem neumstündigen hefrigen Geschte, vertrieben. Der General Bellegarde rückte darauf mit seinem Haups quartiere in Schluderns ein, und stellte die Communis

cationen im Innern von Tyrof wieder her.

In eben diesen blutigen Tagen, am Ende des Marz, erösneten die Franzosen den Kriegsschauplatz in Italien durch heftige Angrisse auf die ganze Truppenkette der Oesterreicher langs der Etsch. Der Französische Okerer denng mit einer Macht von 60,000 Mann, \*) in mehrern Colonnen gegen die Oesterreichissche Armee unter dem Generalseldmarschall Lieutenant Baron von Kray vor, der am 25sten Märzseine Trupppen in ein Lager ben Bevilagna zusammengezogen, und sich nach Legnago begeben hatte.

Marz mit einem starken Corps gegen Verona an, wo der Feldmarschallteutenant Keim Kand, indeß zwey andre Colonnen vom Sarda: See, und auf Legnago anzei gen. Aber die unüberwindliche Tapferkeit der Oesteri reicher schlug unter dem General Liptay im blutigen Rampse die vom General Scherer angeführten, unger kinn auf Verona andringenden, Französischen Heersschaar ten allenthalben zurück. Die Schlacht dauerte von 4 Uhr des Morgens dis gegen 9 Uhr des Abends mit ein ner in der Geschichte seitnen mörderischen Wuth fort, da die Heldenthaten der Oesterteichischen Cavallerie die

<sup>\*)</sup> Scherer giebt felbst feine Starke auf 6 Divisionen an. Eine Division besteht bekanntlich ben Erdsnung des Feldzugs aus 12,000 Mann. Wir wollen sie aber nur auf 10,000 Mann rechnen.

Regiment, welches gegen Mittag in Berona ankam, brach sogleich, ohne sich auszuruhen, gegen die Franzosen auf. Es büßte zwar augenblicklich 80 Mann ein, aber es hieb eine ganze Brigade Ptemonteser und viele Cissalpiner zusammen, denen die Oesterreicher überhaupt ans fänglich kein Quartier gaben. Von den Franzosen machten sie eine beträchtliche Anzahl zu Gesangnen, und man zählte auf beyden Seiten 6 bis 8000 Todte und Verwundete.

Scherer unternahm am solgenden Tage am 27steit einen zweyten Ungrif auf Berona. Das Gesecht bei gann mit gleicher Hartnäckigkeit und Nachtheile sur die Franzosen, die sich aber dießmal, schon nach einer dreps stündigen Dauer deselben, nachdem sie 4 Kanonen verstoren harten, zum Weichen genothigt sahen. Die Franzosen waren so geschwächt, dap der General Victor ein nen dreptägigen Wassenstillstand vorschlug, und daß sie sich, als dieser verweigert wurde, in 2 Colonnen über

S. Lucia nach Brescia jurudzogen.

Ginen eben fo ungunftigen Erfolg hatten bie Ope: rationen der zwenten Colonne der Französischen Armee, welthe fich gegen den General Rray wandte, der mie nicht mehr als 9000 Mann ben der ohngefahr 12 Stuns Den von Mantua entfernten Ralferlichen Grenzfestung Legnago stand. Er schlug in einem dritten Gefechte am 26ften, nachdem er die Truppen aus dem Lager bei Bevilaqua an sich gezogen hatte, die bis unter die Ras nonen der Festung anstürmenben Franzosen zuruck, bei ren weitern Berfolgung nur die einbrechende Dacht ein Ende machte. Die Früchte dieses für die Desterreicher glorreichen Tags waren 15 eroberte Kanonen, und mehr als 900 Gesangne, die die Franzosen außer 1500 Lodten, verloren, welche nebst einem Generale auf dem Rampfplage blieben. Der Berluft der Defterreicher bei stand in 600 Todien und Berwundeten. Die Franzos 205

san zogen sich nach diesem Gesechte gegen Peschiera zus ruck, indes der thätige General Kray mit dem größten Theile seiner Truppen zur Unterstützung des, obgleich ges gen die Anstrengungen des Generals Scherer bisher siegs reich gewesenen, Corps des Generals Keim, nach Veros na eilte.

Die gluckliche Folge ber errungenen Bortheile war, daß die dritte Colonne des Generals Gerrurier, welche von dem Gardasee, auf dem sie sich eingeschift hatte, und von Peschiera her, den vierten Ungrif aussuhrte, und feinen hinreichenden Widerstand gefunden hatte, nicht weiter vordringen konnte. Gie hatte am 26sten ein geringes Desterreichisches Truppencorps unter bem Obersten Lizzeni, obschon nach muthiger Gegenwehr, bis nach Peri zuruckgedrangt, und mar durch die Uebers maltigung einzelner gerftreuter Detaidements bereits über Rivoli gegen ben wichtigen Pag Chiusa angerückt, indes ein andres bamit in Verbindung stehendes Frans zofisches Corps auf der andern Seite des Gardasees sich oberhalb dem Idro Gee ausgebreitet, und des Postens von Lodron bemachtigt hatte. Aber die Beforgnig abs geschnitten zu werden, nothigte diese ganze Frangosische Colonne sich sowohl vom Idro Gee als von Rivoli wies der zurückzuziehen.

Neue Siege der Desterreicher vereitelten weitere Unsternehmungen. Der Franzosische Obergeneral Scherer hatte nach den erlittnen Unsällen, seine ganze Hauptmacht zu einem neuen fünften Angriffe auf die Desterreichische Stellung zu Berona gesammelt, wo bereits der Genes ral Kray von Legnago eingetroffen war. Die Franzossen sehr, unter dem Kanonendonner vom jenseitigen User, am zosten März mit wilder Heftigkeit über die Etich, um die Desterreichische Armee hinter Verona zu überstügeln, und näherten sich bereits der Festung auf eine halbe Stunde. Ihre gesährlichen Absichten scheit terten an dem Muthe der Kaiserlichen Truppen, die sie

Mann in dren Colonnen auf einem Umwege von dren Stunden ankam, nach einem hartnäckigen Tressen in die Flucht schlugen, und so schnell über die Ersch zurücks warfen, daß diese in dem Schrecken der Verfolgung selbst ihre Brücken zerstörten. Hierdurch schnitten sie ihre eigne aus 1300 Mann bestehende Arrieregarde von sich ab, von der 800 Mann gesangen wurden, und die übrigen sich in die Tyroler Gebirge slüchteten.

Erbittert durch fo vielfattige Verlufte, grif die Frans zolische Kriegsmacht in dren Divisionen nochmals mit verdoppelten Sturme, mit der Wuth der Berzweife ung die Desterreichischen Positionen an der Etsch an. Sie gieng auf einer Schifbrucke aber diesen Fluß, und sturzte auf die Desterreicher, die sie von den Unhohen bis nach Migliara jurucktrieben. Scherer ließ im: mer frische Truppen anrueten, und es entstand eine Schlacht, der nachst der Tapferfeit Der Desterreichis schen Krieger, das Genie ihrer Befehlshaber, ber Ges nerale Rrey und Reim ben glanzenoften Musgang gab. Die liegen die Infanterie gegen Berona, nach G. Ums brogio und Pescantina guruckziehen ; eine Kriegslift; die die mit neuer Ruhnheit belebten Franzosen wieder vorzurucken bewog. In Diesem Augenblicke umgieng ein Cavalleriecarps nebft mehrern Pontonnieren ihre Schifsbrucke, die nachmet Berftreuung und Diedermas dung ihrer Bederkung, vernichtet wurde. Dieg Mas neupre, das nur das Bertrauen auf den Duth beit Defterreicher ausführbar machte, entschied bas Treffen und das Schicksal besterbfneten Reldzugs: 2000 Mann der abgeschnittnen Wolonne murben getobtet oder ven wundet, 6000 mußten fich mit Ir Kanonen zu Kriegs gefangnen ergeben. Doch an eben bicfem Tage befegte der Desterreichische General Graf St. Julien Rivoli wieder. Der General Kraytuckte mit feiner Armeetzum neuen Siege vor, welchen er am sten Upril durch eine 1

eine Hauptschlacht, die von 9 Uhr Morgens bis inidie Macht dauerte, in den Gegenden von Gera, Gets vimo, und Isola Della Sala erfochte, wovon wir, nach der Ankunft ber noch erwarteten umftandlichen Nachrichten, weiterhin, die detaillirte Beschreibung. geben werden.

## XII.

Ende des Reichs Friedens Congreßes zu Rastadt. Der Kaiser erklart die Verhandlungen für nichtig.

Der traurige Congres zu Raftabt, hat seine, fcon im vorigen Monate von uns angefündigte, Endschaft erreicht. Um oten April theilte der Kalserliche Bevolls machtigte, Graf von Metternich, ber Reichs Deputas tion ein weitläuftiges, und mit einleuchtenden Grunden versehnes Katserliches Commissions Decret mit, burch welches das Oberhaupt des Reichs seinen Bevollmächtigs ten guruckberuft, und alles, was bisher verhandelt, und den Franzosen zugestanden worden, für ungültig, und als nicht geschehen erklart. Go ift benn auch die Abtres tung der Lander des linken Rhein tifers widerrufen, und find alle Demuthigungen der Teutschen Nation von dem Oberhaupte der Mation als nicht geschehen angesehen.

Das Decret felbft enthalt eine geschichtliche Darftels lung ber widerrechtlichen Bornehmungen, ber Beleidt; gungen, der ichnoden Berlegungen bes Friedens, burch die Franzosen, welches alles unsern Lesern hinlanglich bekannt, und oft, schon gesagt ift. Hieraus heißt es in bem Commisions : Decrete, : "Ge. Raiferl. Majestat tras gen durch die gesetzliche Wahl der Churfursten die Rrone eines frepen, und felbstftandigen Reiche, und konnen 1 1 1

Ihrer

Ihrer Geits burch dergleichen subtile Ideen, beren ber - Frangofische Revolutions Beift zum Berberben der Bols fer schon mehrere erzeugt hat, und die mit den moralis ichen und rechtlichen Begriffen andrer cultivirten Boller im offentlichen Widerspruche ftehen, Die natürliche Guts muthigfeit des biebern Teutschen Bolls nicht langer miße handeln, nicht langer ber Burde, Frenheit, und Uns abhangigfeit bes Teutschen Reichs Sohn sprechen lagen. Allerhöchsteselben wollen und konnen daher auch Untere geichnetem (Grafen von Metternich) in Ihrer Reichss eberhauptlichen Eigenschaft, nicht gestatten, noch laus ger an Berhandlungen Untheil zu nehmen, wo unter folger hinweisung auf die Rechte eines Siegers, Die Beschäftigkeit des Congreges mit seltner diplomatischer Billführ gehemmt wird, wo ber Krieg gegen das Teutiche Beich durch die That selbst wirklich besteht, wo ein uns abläßiges Trachten, Die Stande unter fich, und van dem Reichsoberhaupte zu trennen sucht - mo sohin, ben ganglich veranderten Umftanden und Berhaltnifen, unter welchen der Congreß fich vereinigte, und ben jehie ger Bestalt ber Sachen, ein langeres duldsames Auss harren in aller hinsicht als fruchtlos anzusehen ift."

Unterzeichneter hat zugleichem Austrag, im Raisers lichen Namen zu erklären, daß Ihre Kaiserliche Majes stat sich zugleich nothgedrungen sähen, Ihrer Seits allen während des Congreses an die Bevollmächtigten Minister der Französischen Republik gemachten, und nach den allgemeinen anerkannten völkerrechtlichen Grundsätzen ohnehin nur salva ratisicatione Caesaris et Imperii verbindlichen, Zusicherungen die bisher bostandne Rechtstraft wieder zu entziehen — so daß Allerhöchsteies seiben den Staats und Volkerrechtlichen Zustand der Dinge, zwischen Teutschland und Frankreich wieder auf den Fuß hergestellt erachten müßen, aus wels chem derseibe vor dem Friedense Congrese zu Rasstadt gewesen ist."

In der Ueberraschung biefer am Sten April den Frangosischen Deputirten zugefertigten Rote, fchickten fe am igten Uprit eine furze Dote an ben Grafen von Metternich, die Er ihnen aber unerofnet mit der schriftlis den Erflarung juruckschickte, ubag die gestern übersandte Dote die Huftundigung Der Eigenschaft, in welcher er auf dem Reichs : Friedens : Congreße erschienen fen; ents - halte, und Er alfo in biefer Angelegenheit feine Erflas Fung weder empfangen, noch beantworten konne.".

Die Franzosischen Gefandten schieften hierauf for aleich Die vom Grafen von Metternich zurückgeschiere Mote als Communication an die Reichste Deputation. Diese Mote enthielt die dreifte Behauptung, bag meinn Der Gegenstand der Rote des Grafen von Mottemilch Reihatte befremden mußen, fie fich noch niehr über Die angeführten Grunde mundern mußten gewelche alle auf ganz grundlosen Amführungen bezuhren." Alfo find die Franzosischen Feindseltgkeiten, die erhob: nen Brandschapungen, die Aushungerung, und Beg. nahme von Chrenbreitstein u.f. w. grundlose Unsuh. rungen. - Sat die Belt je so etwas Diplomatisches gesehen? wie in in

Die Reichs Friedens : Deputation berathschlagte fich über die vorfallenden Umftande am Toten Upril; ohne einen Beschlußigu faßen. "Am folgenden Tage aber wurde beschloßen, der allgemeinen Reiche Berjamms lung zu Regensburg Die zu Raftadt gewechfelten Acten: fticke mit einem Erlaße zuzusenden, und es ber Reiches versammlung zu überlaßen, was sie hierauf zu beschließen für gut fande.

So ift nun die-Friedens : Verhandlung von der Meidys Deputation in die Sande des Teutschen Reichs: tags übergeben worden und der Congrest als Reiches Congreß hat sein Ende. Denn ein Reiches Congreß sohne Reichs : Oberhaupt läßt sich nicht venten, und tie Vollmicht des Reichetages feste die Genehmigung 

ber.

ver Katserlichen Plenipotenz zur wesentlichen Bedingung ver Gültigkeit der Verhandlungen. Diese Genehmis gung ist nun aufgehoben, der traurige Congres zu Ende, und Teutschland hat noch nichts auf gültige Weise an Krankreich abgetreten, und Teutschland ist wieder frey!

#### XIII.

# Nachrichten von verschiednen Ländern.

## Spanien.

Die Verhaltnige ber Spanischen Politik find noch bis jest burch jene, im vorigen Monace beschriebne, schwankende Ungewißheit bezeichnet gewesen ; tieren lame gere Dauer eine stete nachtheiligere Wirfung auf ben allgemeinen Zustand des Landes hat. Die Umwands lungen waren fortwahrend haufig am Madridter Soft, an welchem bald die eine g Balde die andre Parthen das Alebergewicht erhielt. Der Herzog von Alleudia, der fo genannte Friedensfürst; begen voriger Glang feit eis niger Beit etwas verdunkelt ichien, murbe ploglich ju ber in Spanien gang neuen, allein für ihn erschaffnen hohen Burde eines Grobadmirals erhoben, und genoß wieder offenbar der hohen, Sauft des Königs, und der Ronigin. Daben nahm man; andrer Seirs; mabe, bag bas fo fchnell gestiegne Unsehen des Staateraths Don Louis Mariano de Urquijo, dem erft vor Burgem bie Leitung ber auswartigen Ungelegenheiten anvertrant worden war, merklich abnahm, und daß auch der Fis nangminister seinen ehmaligen Credit verloren hatte. Go manbelte bas Ruber ber Regierungsgeschafte abe wechselnd aus einer Handin die andres

Eine gleiche, burch ben bald fteigenben, bald fallens ben Thermometer des Sofes, veranlagte Berandetlichs feit des Syftems charafterifirte den Bang ber außern Staatsangelegenheiten. Die Spanische Regierung vers langte von dem Ligabonner Sofe, den weitern Sulfeleis ftungen, und ftarfern Truppenjendungen Englands nach Portugall, zu entsagen, mit dem drohenden Benfugen, bag die Fortiebung berfelben als eine Feinbfeligkeit bes traditet werben wurde. Das Portugiefische Miniftes rium beantwortete diese Fordrung mit Burde und Standhaftigkeit durch die Wegenerklarung, daß es fich butch bie foredauernden Pranzoffichen Bedrohungen zu Diesen Bertheidigungsmaagregeln genothigt fabe, mit denen es auch noch fernerhin fortfahren wurde. barauf fah man einen außerst lebhaften Courierwechsel amichen Madeld und Paris, mie dem dafelfft befind: lichen Gesandten Azara; und eine ungewöhnliche Bes ertebjamkeit ber Unterhandlungen mit der Franzofischen Pentarchie. Die Franzosischem halb : officiellen Blatter enthielten nun selbst Zweifel über das wirkliche System des Spanischen Hoses.

Comenig die eigentlichen Gegenstände biefer Res gociationen jur offentlichen Renntnig tamen, fo gaben fie boch zu vielfaltigen Deutungen und Dauthmaagung gen Unlag: und dieg um fo mehr, da fich abermale eis ne Franzosische Urmee an ber Spanischen Grenze bet ben Pyrenden ju fammeln anfieng, und dagegen ebens falls ansehnliche Spanische Corps in Catalonien, und ben Barrellona; und in ber Begend von Carthagena, unter dem Vorwande einer beabzweckten geheimen Ers pedition, zusammengezogen wurden. Es war auch uns mahrscheinlich, daß der König von Spanien bey ber neuen leberwältigung von Toscana, und ben den Ums maljungen von gang Stalten, wo der Berzog von Pars ma:nunmehr gang allein den ihn umringenden neuen " Revolutionsrepublifen jur ichuglosen Beute biente, eine SH:31

fers

fernere Bleichgultigfeit beobachten fonnte. Much bezeig: te die Spanische Regierung eine ernstliche Besorgniß für die weitere Verbreitung der ansteckenden Franzosis Schen Umfturzungs Lehren, vorzüglich unter bem Die Sie entschloß sich baber, als das Franzosische Directorium auf die Erfüllung des Allianztractats, und die darin bestimmte Gulfeleiftung mit einem Truppens corps von 24,000 Mann oder mit 18 Millionen Livres Tournois antrug, ohngeachtet der dringenden Geldnoth, zum Berfprechen ber Subsidien. Aber dieser Geldman: gel verursachte ichon die harte Verfügung einer anbefohle nen Ginlieferung alles Gilberzeugs zur Ginschmelzung für die Bedürfniße des Staats. Bu den ichon so großen Ctaatsbedutfnigen gefellte fich noch die druckende Bers bindlichkeit, den im Maimonate fälligen Termin ber Wiederbezahlung der ersten hundert Million Realen der letten Anleihe, und der Realistrung der Loofe und Pramien ber bamit verfnupften Lotterie inne gu halten. Die Bestreitung biefer außerordentlichen Ausgaben bei Schäftigte die niedergesetzte Junta in häufigen Sihungen, in denen sogar der Konig und die Konigin erschienen. Ihre Arbeiten waren bis jest noch ohne Erfolg, und Das tiefe Fallen ber Roniglichen Bancozettel und Schuld: papiere gab niederschlagende Beweise des gesunkenen Staatscredits.

Mit dem öffentlichen Wohlstande gerieth auch die Handlung in eine immer tiesere Zerrüttung, vorzüglich seit dem Verluste von Minorca, wodurch die bishet noch betriebne Schiffahrt im Mittellandischen Meere ganzlich gehemmt war. Die Englander suhren sprt die Spanischen Raussahrtepschiffs auszubringen, und eros berten auch in den Gewäßern von Majorta, zwey Spas nische Kriegsschiffe, die Fregatte St. Teresa von 42, und die Chebeke Rosario von 14 Rauvnen. Ihre Thäs tigkeit erstreckte sich noch weiter, sie beunruhigten die Spanischen Kusten, und eine Eecadre von 5 Englischen Polit. Journ. April 1799.

Rriegsschiffen landere in Catalonien zwischen Tortosa und Terragona mit ohngesähr 500 Mann, die sich, nacht dem sie mehrere Schiffe genommen oder zerstört, und alle vorräthige Kriegsmunition mitweggeführt hatten, wieder einschiften. Auch traf der Lord St. Vincent, unter dem Scheine eines beabsichtigten Bombardements von Cadix, Vorbereitungen zu einer neuen geheimen Expedition. Man sah dagegen Spanischer Seits gleiche Anstalten, und verdoppelte Rüstungen ben der zu Cadix eingeschlosinen Flotte, die zwar aus 24 kinienschiffen berstand, der es aber, um auslaufen zu können, noch immer an der nöthigen Mannschaft, und übrigen Bedürft nißen sehlte.

### Stalien.

So haben denn nun die fünf Herrscher in Frankreich ihren Plan, an deßen Aussuhrung sie seit dren Jahren arbeiteten, völlig realisirt, und durch die Ueberwältis gung von Toscana ganz Italien ihrem eisernen Scepter unterworfen. Von den Alpen dis zum Vesur hin, sind die Regierungen aller Staaten Italiens, die die ihr nen drohende Sefahr nicht zur rechten Zeit einsehen wollten, umgestürzt worden, die auf den einzigen Herr zog von Parma, deßen precairer politischen Eristenz ein Detaschement Französischer Husaren sogleich ein Ende machen kann.

Die Vertreibung des Großherzogs zu florenz krönte die Neihe der Ungerechtigkeiten und Gewaltstreische der Franzosen gegen ihre Freunde. Die genaubeobs achtete Neutralität, und die freundschaftliche Nachgiesbigkeit dieses Fürsten sicherte ihn nicht für die unersättsliche Nevolutionssucht der Französischen Pentarchie. Der unglückliche geräuschte Fürst glaubte noch durch die Entrichtung einer zweyten Willion Livres das ihm bes vorstehende Schicksal abkaufen zu können, und noch

war

war biefe nicht vollig bargebracht, als er burch bie Ges walt der Bayonnette feiner Stanten beraubt murbe.

Gin Corps, welches blos aus Polen, und Cisalpis nern und Piemontesern bestand, brach unter dem Coms mando des Generals Gauthier von mehrern Seiten in Das Großherzogthum Toscana ein. Eine Colonne uns ter bem General Miollis eilte von Lucea nach Livorno. wo fich aber alle Englische und viele andre Schiffe noch vor der Ankunft ber Frangofen entfernt hatten. fperten bemohngeachtet ben Safen, entwafneten bie gu Reiegsgefangnen erflatte Garnifon, und besetten die Stadt mit 2000 Mann. Sauthier felbst ruckte mit dem Hauptrorps, 7000 Mann fart, gegen Florenz

an, wo er am 25ften Darg einzog!

Er fand niegende Biderftand, ba ber Großbergog felbst durch eine Proclamation das Volk zur Ruhe, und jur Achtung gegen ble Frangofischen Truppen ermabnt hatte, und in wenigen Tagen war gang Toscana, mit einziger Ausnahme des wichtigen Safens von Portos ferrajo auf det Infel Elba, der Pentarchie unterthan. Man fah gegenwartig in Floreng die ichon fo oft gefpiel: ten Karcen von offentlichen Berfammlungen ber Revo. lutionefreunde, von fogenannten Deputationen, von ettichteten Rrenheitsbaumen u. f. w. Der Großherzog wurde gezwungen noch im der Racht begelben Tage, an bem die Frangofen einruckten, feine Resident ja vers lagen, und wurde mit feiner Famille und feinem Sofs staate unter einer Bedeckung von 50 Frangofilchen Su: faren wie ein Gefangner weggeführt. Die Erlaubnis der Begleitung einiger Bedienten, und der Mitnehe mung des Dobiliarvermogens des Pallaste Pitti, nebst 5 aus Der Gemalbegalletie ju Florenz auserlesenen Deis fterftucken, war alles, was man bem erilitten Fürften bewilligte. Er gleng über Benedig nach Dien.

Die Bertreibung dieses Pringen raubte atich Ditis Deris VI. den ihm bisher ju Florenz gewährten Bu:

fluches:

fluchtsort, und bereitete ihm neue Leiben. Der Fran abstiche Generalabjudant Chipquit begab fich zu bemfele ben, und drang aufs neue im Damen des Directoriums auf seine Entfernung aus Toscana. Der im Bette auf gerichtet fisende franke Dabst borte stillschweigend diefe Erklarung an, mahrend daß bie ihn umgebenden Der fonen die Unmöglichfeit vorftellten, diefe Fordrung gu erfüllen. Doch am nemlichen Abende hielten mehrete Merate eine Cansultation, beren Resultat Dabin ausfiel, Daß Dius nicht ohne unvermeidliche Lebensgefahr eine weite Reise unternehmen konnte; worauf Chipault, ber fich felbst davon überzeugt hatte; dem Directorium von Diesen Umftanden Dachricht zu geben versprach. Deme phngeachtet murde ber 82jahrige frante, und fraftlofe Greis, unter einer Goldaten : Bewachung, aus ber Rats thause bey Florent, am 27sten Dary vorerst nach Dars ma gebracht. Der vertriebne Ronig von Sardinien if am 3ten Darg auf Diefer Infel, gu Cagliari, angefome men.

Ingwischen wurde ber fortbauernd unruhige Buftanb Staliens durch den neuen, mit fo widrigem Glude für Die Frangofen erofneten, Rrieg noch gerrutteter. Die erfts geborne Cisalpinische Republik mußte bem Raifer den Krieg erklaren , damit die Franzosen neue Contribus tionen erheben, ihren Truppenmangel durch neue Res Raum war der neue Frans crutirungen erfeten fonnten. absische Obergeneral Scherer in Mailand eingetroffen, als er sögleich in einer, durch viele Complimente ver: gierten, Rede an die Cisalpinischen Bejetgeber einen Tribut von 15 Millionen Livres zur Unterhaltung der Armee verlangte. Zugleich bediente man fich bes fo haufig angewandten alten Revolutions : Runfiftud's, unter dem Vorwande einer in Mailand entbeckien Bers schworung, bafelbft und an andern Orten eine große Ans gahl von Menichen zu arretiren. Das Schrecken bielt durch militairische Gemalt die Ausbruche ber Ungufries benheit zurück.

Defto heftiger außerte fich ber Infurrectionegeist in ber Romischen Republik, in der alle Unstrengungen der bewafneten Macht die Ruhe nicht herstellen konnten. Die Insurgenten waren fo fuhn, baß fie fogar bie Stadt Rieti belagerten. Zwar wurden fie hier von ben Frans sofen vertrieben, Die auch ein andres zu Stroncone verschanztes Corps derselben überfielen und ganglich nies bermachten; aber die vergrößerte Buth fachte die In: furrection noch mehr an. Der Frangofische General Merlin, der die wichtige Stadt Civitavecchia belagerte, fab fich, nach einem abgeschlagenen blutigen Sturme, genothigt, eine Capitulation mit ben insurgirten Eins wohnern einzugehen, die aber, weit entfernt eine Uns terwerfung ju fenn, vielmehr eine Bestartung.ihrer vers theibigten Unabhangigkeit mar, bie aber nicht gehalten wurde, sobald die Thore geofnet murben.

Drohender noch waren im Weapolitanischen die Fortschritte des Bolkskriegs gegen die Franzosen. Ohne geachtet der General Duhem die Insurgenten in den benden Abruzzos mit Uebermacht angegriffen, und zwey einzelne Corps berfelben, ben Salerno und zu Rocera, überwältigt hatte, ohngeachtet die Franzosen burch Graufamfeiten die Gahrungen zu erfticken fuchten, wurs be ber Aufstand boch immer gefährlicher und ausgebreit teter. Er erstreckte fich bis nach der Grafschaft Molise, und ergrif die gange Proving Apuglia, die in Bereinis gung mit den Abruggos ein großes heer von Insurgens ten aufstellte. Sie waren im Departement von Aquila fo ftart, baß fie zweymal in biefe Stadt einzubringen suchten, und fich bereits eines Thors derfelben bemachs eigten. Die Stadt Lanciano weigerte fich hartnackig gegen bie Einführung der neuen Ordnung der Dinge, Die nun durch ein bahin geschicktes Frangofisches Corps pon 3000 Mann bewirkt werden sollte. Aber ber ente Schlofine Widerstand ber Einwohner vereitelte die Wie Fung. Auch formirte die Stadt San Gevering, beren

€ 0 8

:362

Bevolkerung aus 15,000 Seelen besteht, ein kleines disciplinirtes Corps, mit einer mohl ausgerufteten Cas vallerie, welches auf einer gutverschanzten Unhohe eine feste Position einnahm. Doch meniger fonnten die Rranzosen mit der Gewalt der Daffen Calabrien unter: jochen und revolutioniren, in welcher volkreichen Pro: ving, unter der Leitung des thatigen Bicefonigs, Car: dinals Ruffo, die zahlreich bewafneten treuen Einwohe ner, in Bereinigung mit den Reften der zerftreuten Koniglichen Truppen, eine furchtbare Dage von Bers 9 90C NINE 1

theidigern bildeten.

Gelbst in Meapel konnte die provisorische Regierung, die aus Advokaten, Eradlichen und Leuten von allen Standen bestand, die fast alle unter der Roniglichen Res gierung wegen ihrer schlechten Handlungen und Revo. lutions : Sandel verhaftet gewesen waren, durch harte Maakregeln nur muhfam das Difvergnugen im Zaume. Sie machte die Cardinale, Bischofe, und alle Geiftliche, für jede Emporung, und Die Gemeinden für alle gegen die Franzosen verübte Morde und Maffas cren verantwortlich. Die Ungewißheit des Buftandes wurde noch durch den beständigen Wechsel ber Generale vervielfälrigt; auch der ploglich zurückberufene General Macdonald verlor wieder das kaum ethaltne Commande. in Reapel, das nun dem General Lemoine übertragen LY STATES CALLEGE !! HOTE

Der König von Meapel befand fich fortbauernb gu Palerme, mo, allen Madrichten zufolge, große Rus ftungen au einer Erpedition gegen Deapel im Berfe mas ren, deren Ausführung jedoch bis zur Ankunft der Rußis ichen und Turfischen Sulfetruppen aufgeschoben murbe. Man machte indeß ein authentisches Schreiben des Mos. narchen an den vormaligen Bicefonig von Reapel, Bes neralcapitain Dignatelli, befannt, worin der Ronig fels nen hochsten Unwillen über die zu Calvi geschloffne Schandliche Convention bezeigte, ba fie gang den ihm

ertheilten Instructionen zuwider war, die Pignatellinur zu empfindlichen Bitterkeiten für seinen Souverain ans gewandt hatte. Er wurde auch bey seiner Ankunft in Sictlien sogleich verhaftet.

Die Rriegsbegebenheiten bey Verona, und ohnweit

Mantua find in einem eignen Rapitel erzehlt.

### Teutschland.

Sechszehn Monate lang hatte ber Friedenscongreß ju Rastadt gedauert, und Teutschland mahrend dieser langen, durch die mannichfaltigsten Verlufte, und burch Aufopferungen und Bedrückungen aller Art, in der Geschichte so unglucklich ausgezeichneten, Periode, alle Mebel eines gerruttenden Zwischenzustands erlitten als die siegreiche Erdfnung bes neuen Kriegs demselben ein Biel feste. Gie bildete ben Unfang einer neuen glucklichern Epoche fur bas bisher fo bedrangte Teutsche Reich, defen fruchtlose Friedensunterhandlungen mit Frankreich, wie bereits in einem eignen obigen Rapitel erzehlt worden ift, durch die Abreise des Kaiserlichen Befandten zu Raftadt, und die daburch erfolgte Auflofung bes Congreges, ein solches Ende nahmen, daß Teutschi tand nun auch nicht bas linte Mhein : Ufer als verloren anfeben fannt

Diese Ereignise gaben den Verhandlungen der Reichsversammlung zu Regensburg eine ganz neue Wenzdung. Die Berathschlagung über den Marsch der Rusischen Truppen, bey welcher die Stimmen der Stände sehr langsam einlangten, bekam noch vor der Beendigung, eine wichtige Incidenz, indem der Kaisserder Reichsversammlung das allerhöchste Commissionse Decret, durch welches alles was zu Rastadt verhandelt worden, mit Reichs: Oberhauptlicher Autorität für umgültig erklärt wird, mitgetheilt wurde. Die drep Reichsse Collegia waren ohnehin schon, in der Verachschlagung wegen der Rusen, so verschiedner Mennung, daß kein Eon:

Conclusum des Reichstags abgefaßt werden konnte, sons dern die Bota der dren Collegien an des Kaisers Majes Kät eingesendet werden sollten. Ueber das Commistonss Decret wegen Aushebung des Nastadrer Congresses war bereits der Borschlag angetragen, neue Instructionen von den hohen Behörden einzuholen. So solgte auf eine lange Unthätigkeit eine neue Lebhaftigkeit des Teuts

ichen Reichstages. Indes der Erzherzog Carl die von den Franzosen überschwemmten südlichen Gegenden Teutschlands von den Feinden befreyte, seufzte ein andrer Theil defelben moch fort unter dem harten Drucke feindlicher Gemalt. Der Frangofische General Bernadotte erprefte von den schon so ausgesognen Bewohnern des rechten Rheine ufers, neue große Contributionen und unermegliche Maturallieferungen, die zur Verproviantirung von Mainz, Mannheim und zu andern Bestimmungen vers Bu ben vielfaltigen friegeriichen Gewalts langt wurden. thatigkeiten gehorte auch die burch Frangofische Drohuns gen erzwungne Entfernung bes Raiferlichen und Rugis Ichen Gesandten aus der Reichsstadt Frankfurt, Die doch noch kurz vorher von dem General Jourdan als neutral anerkannt worden war, und eine Million Livres von meuem, unter bem Damen eines Unlehns, batte zahs len mußen.

In Baiern dauerten die Verändrungen in den versschiednen Zweigen der Megierung sort, und viele Einstichtungen des verstorbnen Chursursten wurden von deßen Nachsolger wieder aufgehoben. So erließ derselhe den Ridstern in Baiern die ihnen auserlegten Entrichtungen, und widerrief die bereits beschloßne Säcularisation nieherere geistlicher Stifter; dagegen sich die Judenschaft in München zu einer mit 4 P. Et. verinterestrien Anleihe von 18 000 Gulden an die Landschaft bequemen mußte, Auch war die militairische Versassung ein besondrer Besgenstand der Ausmerksamkelt sur den Chursursten, der genstand der Ausmerksamkelt sur den Chursursten, der

in der Absicht seine Armee zu erganzen, und ihre Starke bis gegen 40,000 Mann zu bringen, eine neue Ausher

bung von 20,000 Recruten verfügte.

In einem andern großen Teutschen Staate, in Sachsen, trennte sich der versammelt gewesene Landtag, nachdem der Churfürst die Bewilligungen deßelben mit Jufriedenheit aufgenommen hatte. Er ertheilte dieser Bersammlung, deren Sitzungen durch die glücklichsten Beweise des Wohlstands des Landes bezeichnet gewesen waren, am letzten Marz den gewöhnlichen Landtagsabelschied.

In den, noch immer Teutschen, Ländern jenseits des Rheins, die in der Gewalt der Franzosen seufzten, regten sich so starke unruhige Bewegungen, daß die, durch des Erzherzogs Siege sehr geschwächten Franzosen, so viel Truppen ans Holland kommen ließen, als das selbst nur entbehrt werden konnten, welche von der Hols ländischen Grenze bis nach Soln hin einen Cordon fors miren sollten.

Aber unterdesen griffen die Brüder jener Teutschen, an der Grenze von Franken, und auf dem ganzen Oden: walde, die Landbewohner jener weiten Strecke die über Feppenheim hin, an der Bergstraße, wo das Haupts guartier war, zu den Waffen. Mehr als 20,000 Mann dewasnete Landleute sochten nun, zur Vertheidigung der Leutschen Frenheit gegen die Franzosen, unter Ansührtung von Oesterreichischen Officieren, und gaben das Schausviel eines furchtbaren Volkskriegs gegen die, unter der Frenheits Maske wüthenden, Volks Tyrannen. So erstritt Teutschland seine Bestreyung mit vielsacher Gelbenkrase.

### Holland.

Die sonst so bluhende Republik Holland versinkt in eine immer tiefere Zerrüttung, und jeder Monat häust das allgemeine Elend durch die empfindlichsten Verluste

und Unfalle. Ein neuer harrer Schlag des Unglücks mar die gänzliche Vernichtung der lezten Reste des schon gestörten Handels durch die von der Englischen Regiez rung versügte Sperrung der Hollandischen Häsen sür alle neutrale Schiffe. Diese Maaßregel der strengsten Ptokade, die Lord Grenville den Gesandten der strengsten Mächte zu London durch eine eigne Note anzeigte, wurde von den an den Hollandischen Küsten zahlreich kreuzenden Englischen Kriegsschiffen sogleich ausgesührt, und tägelich sielen mehrere Schiffe verschiedner Nationen der wachsamen Thätigkeit der Engländer in die Hände. Alles Commerz lag durch die Hemmung dieses einzigen bisherigen Auswegs völlig darnieder, und alle Indussifeit war gelähmt. Eine Menge der ehmals thätigen Schiffleute liesen verarmt herum, und bettelten.

Je mehr fich die Bulfequellen verringerten, befte größer maren die Bedurinife. Der oft von uns bes schriebne traurige Zustand ber Finangen wurde von den neuen Herrschern selbst durch ein offentliches Geftandnig bem Bolke in allgemeinen Angaben vorgelegt. Das Resultat berfelben gab die Gumme ber Staatsbedurf nige, und ber unter 22 Rubrifen vertheilten offentlis chen Ausgaben für dieß Jahr auf 791 Millionen Gulden an, wovon 13 Millionen für die Seemacht, 192 Millionen für die Landmacht erforberlich waren. Der Ertrag der diegjährigen Einkunfte war dagegen gur Bestreitung ber Ersorderniße ben weitem nicht einmal zur Saifte hinreichend, da er nicht hoher als auf 33 Millionen und 800,000 Guiden angenommen wen den konnte. Bu diefem großen Deficit fam , nach det Erflarung des befannten Daendels in der erften Rami mer, noch eine gleichfalls fehlende Summe von 16 Millionen "um die man, wie er sich ausdrückte, im vorigen Jahre zu furz gekommen mare." Das des sammte Deficit für die Jahre 1798 und 1799 belief fich also über 61 Millionen Gulden, die nun durch

neue außerordentliche Opfer und druckende Gelberhebuns herbengeschaft werden sollten.

Die übeln Umftande verdoppelten das Migvergnus gen. Borguglich zeigte fich auf ber flotte im Texel ein so beunruhigender Insurrectionsgeist, daß alle Aufmerks famfeit und Strenge faum die unruhigen Geeleute im Baume halten, und einen formlichen Aufftand berfelben verhindern fonnte. Ueberhaupt nahm man in Solland eine so allgemeine hefrige Unzufriedenheit und Gahrung ber Gemuther mahr, bag die aufangs nach dem Rheine bestimmten, und bereits babin aufgebrochnen Frango fischen und Hollandischen Truppencorps wieder zuruck Aber die dringende Doth führte beordert murden. Demohngeachtet wieber eine neue Berandrung ber Bei ftimmungen herben. Die Frangofen faben fich burch bie in Teutschland erlittnen blutigen Dieberlagen ihrer Ari meen genothigt, alle ihre Truppen au ihrer Berftarfung gusammen zu ziehen, und die dadurch entblogten Gegen: ben bes Diederrheins mußten nun von den Sollandischen Truppen befegt werden. Es waren bereits im Clevis ichen alle Unftalten jum Durchmariche für bieg Corps getroffen, welches, 14000 Mann fart, den Rhein von ber Sollandischen Grenze an bis nach Cobleng bin ber fegen follte, um die burch bie Musbruche der Verzweife lung ber unglucklichen Einwohner bebrohte Rube in ben Landern bes linken Rheinufers aufrecht zu erhalten,

Aber in Holland selbst war die allgemeine Stimung noch bedenklicher. Die zahlreichen Misvergnügten das selbst lieferten den Jusurgenten in Belgien auf gehelt men, der geschärften Aufmerksamkeit verborgnen, Wegen die Vorräthe von Wassen und Munition, nebst allen zu ihren Absichten nothigen Bedürsnißen, und man besorgte in Holland selbst große bevorstehende Bewesquagen.

Großbrittannien.

Unter den vielen großen Gegenständen, welche die Aufmerksamkeit der Regierung dieses Landes jest beschäfs tigen tigen, find die auswärtigen, ober die allgemeinen Ungelegenheiten von Europa, und die bedrofte Sicher heit des in feinem Innern noch immer gerrutteten Brs lands, die vorzüglichsten. Rach der Bendung, welche Die Rriegsangelegenheiten genommen haben, ift Frand nur noch der einzige verwundbare Theil des Brit: tischen Reichs. Dagegen hat die, im vorigen Jahre rege gewordne, Beforgniß wegen einer Franzofischen Juvasion in England selbst fo fehr abgenommen, daß man bey jegigen Umftanden auch nicht mehr einen Streifzug nach einem Theil ber Englischen Rufte zu beforgen Urfache hat, und deshalb die innern Bertheidi: gungemaapregeln in England fehr haben tonnen vermins bert werden. Ilm indefen allen Versuchen, welche von Breft aus zur Unterftugung der in Irland noch im Fine ftern Schleichenden Rebellion gemacht werben konnten, fraftigst zu begegnen, ift Udmiral Bridport am zten Upril mit einer ansehnlichen Flotte von Portemouth und Plymouth ausgelaufen, um vor Breft zu freuzen, nach welcher Station Commodore Pelem mit 3 Liniens fchiffen einige Tage vorher abgegangen war. Bu gleicher Zeit ward von Portsmouth aus, die an der Irlandischen Rufte freuzende Flotte mit 5 Linienschiffen verftartt, auch wurden noch mehrere Englische Miligregimenter nach Irland geschickt. Aus Irland selbst wurden 40 haupts arrestanten, welche wegen hochverrathe und Theilnahme an Rebellion bisher als Staatsgefangene ju Dublin und Belfaft fagen, und unter welchen Urthur und Roger Oconnor, der Doctor M' Meven und Advocat Emmet Die befannteften find, nach dem gort Georg im Ochots tijden Sochlande gebracht, um dort bis ju Ende des Krieges und aller Unruhen gefangen gehalten zu werben. Man hatte sie anfänglich nach Teutschland schicken woll len, allein die Gemigheit, daß in Frankreich wieder eine Expedition gegen Irland veranstaltet murbe, woben diefe Perfonen durch Rath ober Theilnahme hatten mitwirs en fen

ken konnen, veränderte biese Maaßregel. Von Water:
ford sind auch 600 der im vorigen Juhre gefangnen Res
bellen, theils nach Minorca, theils nach Westindien
eingeschift worden, und so werden noch viele Gefangene,
auf deren Treue man nie wird rechnen konnen, aus dem
Lande in entfernte Gegenden geschaft werden.

um den Urm ber Regierung zur Aufrechthaltung ber in Irland fo fehr mankenden Rube zu ftarten , ift fenes gange Land durch eine Bill, welche am 25sten Darg int Dubliner Oberhause den Koniglichen Uffent erhielt, unter das Rriegsgeses (Martial-Law) oder in ben Belas gerungestand gestellt worden, nach welchem alle Berbrei den gegen die offentliche Ruhe summarisch abgeurtheilt werben. Gleich am Tage nach Ertheilung biefes Konigl. Uffente, murben von Dublin 1400 Arrestbefehle nach allen Theilen des Landes abgeschickt. In mehrern Brafi Schaften darf, von Sonnenuntergang bis Sonnenauf: gang, fich fein Menich aus feinem Saufe entfernen, und denhoch vervielfältigen sich in mehrern Gegenden Raub und Mord, so daß Reisende fich in Caravanen zusame men vereinigen, und fid ben mit bewafneter Efcorte versehenen Postwagen anschließen. Zu den Gräueln. welche bie heimlichen Rebellen verüben, gehort Die gotte lose Berftummelung des Rindviehes der ruhigen Guters besiger, und die Umgrabung und Verderbung der Saats felder. Berbrechen, von denen man in der Geschichte civilifirter Mationen, ja felbft der logenannten Bilben, kein Benspiel hat! Die Gewißheit, welche die Brits tische Regierung hat, daß die zu Brest jezt in Ausrustung befindliche Erpedition zur Unterftugung der Rebellen in Irland bestimmt ift, wurde dem Parlament und dem gangen Publicum, burch den Rapport aufgedeckt, bent Der im Unterhause am 23ften Januar niedergesete ger beime Ausschuß über die ihm vorgelegten Briefichaften abgestatter hat. Dad jenem Rapport, besteht ein langste besolgter spfrematischer Plan, laut welchem die Frango: signe

fische Regierung, in Berbindung mit jenen Berrathern, bis auf Diefen Mugenblick Daran arbeitet, Die Constitus tion und Regierung in Großbrittannien umzustürzen! und beyde Reiche von einander zu trennen. Man recht net hierben fehr auf die Fortpflanzung ber zerftorenden Revolutionsgrundfage. Die feit 1701 bestehenden Bere einigten Grinder, welche auch ben Austand auf ber Fotte von 1797 befordert haben, und die fogenannten correspondirenden Gefellichaften in England gehoren zu diesem Plane. Es sind auch noch viele Irlandische Rei bellen in England , die unter Leitung und gleichfam im Sold eines Ausschußes ftehn, der über Samburg in fte ter Correspondenz nach Frankreich ift, so wie auch in Hamburg felbst ein Musschuß vereinigter Irlander, jur Erleichterung der Communication zwischen Frland und Frankreich besteht. Die Verschwornen haben im vorte gen Jahre ben Plan gehabt, ju eben ber Beit, ba in Irland die Rebellion ausbrach, auch in London einen Aufftand durch Grlanbijche Rebellen zu erregen, um das burch bie weitern Truppen : Berfendungen aus England nach Irland ruckgangig zu machen. Ben einer Frangos fischen Landung in England jollten sogar Irlandische Banditen, die man auf der Themse auf Schiffen ver! fect halten wollte, über das Parlament, über die Bant; und den Lower herfallen. Dach bem Rapport des ges beimen Ausschußes, find soiche abscheuliche Plane jest mehr als jemals in Anregung, und det Zeitpunct; wo wieder eine allgemeine Insurrection in Irland ausbres chen foll, wurde eben damals zwischen Irlandischen Agene ten, und ber Frangofischen Regierung verabredet.

Eine Folge dieses Rapports war, das die Regies rung mehrere in England befindliche verdächtige Frlank der arretiren ließ, auch durch eine Königliche Proclamas tion anbesohlen wurde, sur die Zukunft niemanden mehr aus Irland nach England zu laßen, der nicht in Königlischen Diensten stehe, oder mit gultigen Paßen vom Vices kinig und andern Obrigkeiten versehen sein.

Eine neue Maagregel der Regierung ift die Anords nung ber strengsten Blockade aller Bafen der fieben Dereinigten Propinzen, nach welcher es seit Musi gang des Darzmonats feinem neutralen Schiffe, unter irgend einem Vorwande, erlaubt feyn foll, in gedachte Safen einzulaufen.

Dach dem Hauptquartier des Erzherzogs Carl ift der Oberfte Craufurd abgeschieft worden, um fich ben bem Erzherzoge als Brittischer Commigarius aufzuhalten. welches Die Zahlung neuer Englischer Subfidien andeutet. Mach den neueften Berichten aus Oftindiene wurde eine Erpedition veranstaltet, die man entweder gegen Batapia, oder gegen Ifle de France bestimmt bielt, und wozu größtentheils Europaisches Militair genommen wurde. Diese Erpedition ift übrigens ein hinreichenber Beweis, daß die Besitungen ber Compagnie feinen ges fahrvollen Angrif von Tippo Saib, dem Migam, und den Maratten, ju befürchten haben, wie neuerlich einige Blatter grundlos verbreitet hatten.

In Westindien sind samtliche Brittische Sinfeln im blühendem Buftande. Gie lieferten im vorigen Jahr re jusammen , nach einer authentischen Bollifte . 2 Dil: lionen 361,715 Centner Bucker, und 4 Millionen 196,193 Gallonen Rum nach England. Die große Salfte Diefer Lieferung tam aus dem wichtigen Jamaica. Blog für den Zucker wurden 2 Millionen 70,377 Pf.

Sterling Ginfuhrzoll bezahlt.

Ben Parmouth lag eine ansehnliche Kriegeflotte jum Abjegeln bereit, welche nach ben Sollandischen Ruften bestimmt zu fenn schien. Un den Belgischen Ruften freuzten viele Englische Schiffe, und beunruhigten Oftende, und die da herum liegenden Gegenden.

Dach der neuesten monatlichen Marine : Lifte, hatte Großbrittannien 640 wirflich im Dienste begrifne Kriegs, schiffe, worunter 145 Linienschiffe, 21 von 50 Rande

nen, und 183 Fregatten.

Preugen.

250 Preußen.

Inbem bie öffentlichen Begebenheiten ben Beitpunct herbengeführt haben, welcher, ben ben nun veranderten politischen Umfranden, auch das System, und die Maaße regein des Koniglich : Preußischen Sofes ine offenbare Licht stellen muß, beckt noch immer, auf furze Zeit noch ber Schleper Des Weheimnifes Die genommenen Ents Schließungen. Dan weiß, bag ein betrachtliches Corps Rugen an ben Preugischen Grengen die Berftattung bes Durchmariches, zu feiner anderweitigen, offentlich nicht bekannten, Bestimmung erwartet. Dan weiß, bas ble Antrage des Großbrittannichen Minifters, herrn Grens ville, nicht ganglich abgelehnt worden find, daß fie forige: feste Unterhandlungen jur Folge gehabt haben, daß fie ihren Abschluß, mahrscheinlicher Beise schon jest erhalten haben. Wenn wir einigen erhaltnen Rachrichten volls fommen Glauben beymegen wollten, fo fonnten wir bie neue Bestimmung bes Preugischen Sustems ichon jest ane Aber es murbe eine unnuge Boreiligfeit fenn, ba alles fehr bald durch offenbare Thatfachen, und Erflaruns gen jur Renntnig des Publicums fommen wird. Dur fo viel wollen wir versichern, daß die bisherige Situation des Preußischen Sofes in eine neue übergeben wird.

Daß von der Königlich: Preußischen Gesandtschaft zu Rastadt die Gerren von Jacobi, und von Dohm zurückbes tusen worden, und der Graf von Sörz vorerst noch nur daselbst geblieben ist, melden bereits die öffentlichen Bläte ter. Man will wissen, daß der Graf von Sörz sich vielz leicht nach Bayreuth begeben werde. Es kann wohl keinem Zweisel unterworsen seyn, daß die Maaßregel des Raisers, den Congreß zu Rastadt aufzuheben, und die bisherigen Verhandlungen für ungültig zu erklären, dem Königlichs Preußischen Hose vorher zur mitgetheilten Kenntniß ges kommen, und daß dieser Hos wenigstens nicht entgegen gewesen sein. Der neue in Berlin angekommener Kaiserzliche Gesandte, Graf von Dietrichstein, sehte seine Confestenzen



eise zur Verbegerung der Unterhaltunges Pflege der bienste thuenden Spidaten von dem Konige bestimmt worden war.

Moch folgt unten ein Schreiben aus Berlinger

### erne entre & reiner Drugland.

Det verflogne Monat hat Die Periode ber Realisstrung ber größen Ubsichten Pauls bes Ersten angefans gen und die fannensmurbigen Unftrengungen ber unger heuren Rußischen Macht threm Ziele naber gebracht. Die großen Borbereitungen bes Winters waren zur Reife gekommen, und von allen Geiten eilten die furchts Baren Rriegsheere des Dorbens herben, um das fudliche Europa von dem Joche Den Frangofischen Revolun nie herrschaft zu befrenen. Schon war von ben im voriget Monate angeführten vier Armeen, die unter dem Overe befehle bes Generals Laeci, in Galigien eingerückt, und die erste Colonne berselben von 10,000 Mann, ber noch brey andre unmittelbar folgten; in Lemberg einges troffen. Eine andre Armee marschirte durch Ungarn heran, und bie beyden übrigen jogen auf andern We: gen zu ihrer Beftimmung. Dan gab die Starte ber an der Westgaliglichen Grenze ftehenden Rußischen Erupe ven auf 80,000 Mann an. Eine Colonne berfelben gieng burch Rrafau, wahrend bag ein andres, jur Ilm terwerfung bes Pagwan Oglu bestimmt gewesenes, Corps, nach ber Begend von Fiume kam jum fich zu Erieft nach Benedig einzuschiffen, und in Stallen zu agleen. Eben dahin war ein in Bufareft angelnnigtes Rufifches Deer von 36,000 Mann bestimmt, welches beretts burch Bulgarten, Albanten, Bosnien und Dalmarten beraus marichieve. Dichte Dadhuichven melbeten bag in ture gem die Starte der in Italien versammelten Rugischen Kriegsmacht auf 100,000 Mann fteigen wurde.

Luch die vereinigte Ruftiche Eireische Seemacht konnte sichenunmehr gegen die Rusten Italiens wenden,

10000



verhältnismäßig I bis 3 Mann zu fellen. Bugleich legs ten die Englander in mehrern Provinzen Berbungen an, denen die Zusicherung eines monatlichen Gehalts von IS. Piaftern und einer Grundbefigung nach beendigtem Kriege, vielen Fortgang verschafte. Die Christen fonnten, mis Großherrlicher Erlaubniß, in Rusifche Dienfte treten, und Diejenigen, die bieß nicht wollten, follten ein eignes Steus sorps unter Eurlischen Befehlshabern formiren. Much erhielt die jur Wiedereroberung von Aegypren bestimmte Armee unter Ghezar Pascha fernere Berftartungen. Die Pforte gab jedoch hierben einen neuen Beweis ihrer Schwäche. Sie versprach durch eine Proclamation dens jenigen Officieren und Goldaten ber Frangofischen Armee in Aegypten, die fich der ihnen drohender. Gefahr entzies hen wollten, die freye ungehinderte Ruckfehr nach ben Dertern, wohin fie ju gehen munfchten. Eine Daaftres gel, die überdieß aus vielen einleuchtenden Grunden ohne allen Erfolg und den mindeften Rugen mar.

Buonaparte, der fich jest feit 10 Monaten in Aegypi ten befand, suchte fich indefen weiter auszubreiten, und ben Schauplat bes Rriegs aus diesem Lande nach Syrien ju fpielen. Er schickte baber ben General Rieber mit einem Corps von 15000 Mann dahin ab, der, durch kei: uen Widerstand aufgehalten, über tie Lambenge von Sues nach ber an der Aegyptischen Grenze belegenen Stadt Gaza in Palastina vordrang. hierauf machte Chezar-Pascha mit feiner Armee eine Bewegung, um Buonaparte pon Rleber abzuschneiden, und Die Communication zwischen Baja und Cairo ju hemmen, indes eine Colonne feines Beers nach Ober Megypten aufbrach, um fich mit bem ba: felbft in einer verschanzten Position ftehenden Murat: Bep zu vereinigen. Die üble Lage Buonapartes wurde noch durch die Pest verschlimmert, die in Alexandrien, wo die ganze Französische Besatung nur aus 3000 Mann ber ftand, ausbrach.

Während der Verherungen dieser innern Gelfel, wurde



#### The XIV. The state of the state

# Fernere Briefe.

Ropenhagen, den 16ten April 1799.

Bey det glucklichen Ruhe, die wir genteßen, ist die fast einzige politische Nachricht, welcheich Ihnen heute zu melden habe, daß vorläufig Ordre zur Bemannung von Io Linienschissen und 4 Fregatten etrheilt worden ist. Sollten aber die Umstände es nochig machen, wird man noch mehrere Schisse newasnen.

Die beträchtliche Ethöhung der Ausgaben, welche diese Mustungen erserdern, haben nothwändig einige neue Austagen verursacht. Die enste bestimmt, i Pro Cent Abgabe von allen Ostindischen Waaren, welche aus Ostindien mit Privat i Handlungsschiffen eingeführt werden, sie mögen zur Aussuhr ober zur Consumption im Lande bestimmt senn. Von Zuckern sind aben 2 Pro Cent nach dem Auctionst preise, und vom Casse, welcher aus Ostindien eingesührt wird, 1 st. Dan, vom Pfunde zu etlegen.

Nach einer zwenten Berordnung, sollen von allen Waaren, welche von den Westindischen Kolonien nach den Danichen Staaten einzesührt, und den der Einsührung werzollt werden, 13 Pro Cene des Werths an Abgabe ente richtet werden. Vom Zucker aber 18: Dan: von jedem Plunde. Diese Abgaben sind die Ausgang des Jahrs Ison angeordnet.

Die dritte Verordnung betrift eine Abgabe des constribuirenden Hartforns für die Dänischen Staaten des Königs: Eine abnliche Anordnung wegen der Teutschen Provinzen, ist ehensalls vor kurzem erschienen. Man wird den der Nordwendigkeit dieser Abgaben einsehen, das die Auflagen saft nur diesenigen lintenthanen treffen, welche von den Anstalten zur Beschühung des Handels, den größe ten Nusen ziehen.

Die Leibeigenschaft murde, wie bekannt, durch eine für das Königreich Danemark im Jahre 1788 erlaßene Bers

Berordnung in ihren Mirkungen eingeschränkt, und zum Termin ihrer volligen Aufhebung wurde der Anfang bes folgenden Jahrhunderts unabanderlich bestimmter Doch aber dauerte fie in den Herzogthumern fort. Glücklichen weise ift, wie Ihnen bereits bekannt senn wird, die eble Denkungsart der dortigen Gutsbesißer den Beschlußen der Regierung zwoorgekommen. Bon den Guesbesigern hat ben der ersten Erdrerung der Materie fich nur einet be: frimmt, gegen den gangen Plan erflart, - 66 haben ihn angenommen: einige haben zwar verschiedne Modificatios men gewünscht, aber auch diese betreffen mehr Debenfachen, als die Hauptabsicht des Vorschlags. Man hoft also die wöllige Anshebung der Leibeigenschaft binnen: 8 Jahren um fo mehr erwarten zu können, da die Gutsbesiger dies genageitraum felbst bestimmt haben. Da aber die Bees theidigung des Landes von der Regierung nicht aus den Augen gelaßen werden kanns so ist ste darauf bedacht, dem Landausschußwesen diejenige Form zu geben, welche die neue Einrichtung erfordern wird.

Es hat bisweilen, besonders in den Herzogehumern, ein Berspielen von beweglichen, und unbeweglichen Gus tern, unter Beziehung auf eine der privilegireen Lofterien, ober unter andern Formen Statt gefunden. Da aber dergleichen theils für das Publicum nachtheilig ift, theils auch wider eine allgemeine gute Ordnung fereitet : fo ift es durch ein unterm sten d. Dt. aus der Konigliche Teuts schen Kanzlen erlaßenes Patent unterfagt worden, unter Strafe der Confiscation des Berspielten, und einer Brus che, welche das Dreyfache des Einfages beträgt.

Der Justigrath Bugge, welchen bekanntlich im vori: gen Commer nach Paris gesandt wurde, um mit einigen bortigen Gelehrten über die Bestimmung einer Fundamen tal Einheit im Gewichte und in dem Daage ju conferiren, ift hier unlangst wieder eingetroffen. Gowoht das Die rectorium, als die übrigen Mitglieder der Regierung, mit denen en zu unterhandelet hatte, haben seinen ausgazeich: 14.19.

8 f 4

neten

meten Berdiensten völlige Gerechtigkeit wiedersahrentaßen, und er ist ben seiner Abreise mit der prächtigen Ausgabe des Didotschen Birgils beschenkt worden. Es ist nur zu bedauern, daß diese wisenschaftliche Conserenz, von der manisich so viel nersprechen zu müßen glaubt, ihr Ziel nicht erreicht hat.

Mach den Schiffahrts Listen des Schleswig: Holsteis mischen Kanals, sind im vorigen Jahre 2250 durch dens selben gegangen: wovon 1497 mit Ladung und 753 mit Ballast versehen waren. Wenn man die Schiffahrt der Königlichen Unterthanen mit der vom Jahre 1797 vers gleicht, wird man finden, daß sie um III Schiffe zuges nommen hat: Im Gegentheil berrug die Anzahl der Fremden Schiffe im verstoßnen Jahre nur 1164, und war also um 176 Fahrzeuge geringer als 1798, da sie 1280 betrug. Noch ist es merkwürdig, daß die Nords americanische Handelestagge im Jahre 1798 zum erstens mal in diesem Kanal gesahren wurde.

Stockholm, den zien April 1799. Will 301

Man tagt unsern Konig in diesem Sommer viele Reisen machen, balb in seine fübliche, balb in feine norb. liche Provinzen. Das alles aber find bis jezt leere Bei ruchte. Der Monarch ift unnblaßig bemuht, bas Bohl feines Botte burch Anordnungen, Befege und Borteh: rungen ju befordern. Auf alle Theile der Staatsans gelegenheiten fieht fein machjames und fcharfes Muge. Ernft, und Milde vereinigen fich in feinen Befehlen. Bie heilig ihm ;. B. die Chen find, hat er durch eine neulide Berobnung bemiefen, die ben bisherigen leichts Annigen Migbrauch der Grunde für die Chescheidung schwerer macht. Wie gerne er die Moth der Armen milbert, hat er auch baburch gezeigt, baf er, ba in biefem harren Binter wegen Danget an Bager und Wind alle Duhlen Rille fanden; und wie folg: lich mohl Gerrathe, aber lein Dent harten, die Einriche rung getroffen hat, bag vin Mermern, wenn fie fich als 80 13 3 1C folde

Wagazinen der Krone eine gewiße Portion Rottenmehl überlaßen wird. — Unser Cours ist wieder sehr im Steigen, und viele Verfasser beschaftigen sich mit Beranntmachung von Projecten, um diesem Uebel zu steuern. Das, welches am meisten Beyfall findet, ist die Anlegung einer Reichsbank, worin Jeder ein Capital auf eine gerwiße Zeit und für gewiße Procente unter Gatantie der Krone niederlegen könnte: auch dieß ist nur Project vorjest.

Unfre Prinzesin Sophie Albertine wird als Aebtis sin von Quedlinburg im Fruhjahre mit einem kleinen

Befolge eine Reife bahin machen.

In unserm hiesigen diplomatischen Corps sind keine Beränderungen vorgefallen. Aber Se. Majestät haben geruht, den außerordentlichen Gesandten am Portugies sischen Hose, den Freyherrn Carl Gustav Orenstjerna in gleicher Eigenschaft an den Königlich: Dänischen Kof zu versehen. Jugleichen hat der Kammerjunker und Sestresair in der Königlichen Kanzley Herr Carl Gustav Körnig den Austrag erhalten, als Chargé d'Affaires dem Sessandtschaftsposten in Constantinopel, unter der Zeit der Dienstsreyheit des dassegen Ministers Muradgea d'Opan, vorzustehn.

Im Jahre 1798 sind in Stockholm, und desen Bore kädten, die Garnsson mit eingerechnet, geboren 2689 Kinder, wovon 1773 eheliche, und 914 uneheliche: also war ohngefähr jedes dritte Kind schon die Frucht der unschlichen Liebe, ein bisher in der politischen Arichmetik noch nie gesehenes Berhältniß, wodurch Berlin, Hame durg und andre in dieser Rücksicht bekannte Städte von Stockholm ben weitem übentroffen werden. Gestorben waren 2974 Menschen, wovon 831 Kinder unter Einem Jahre, und die übrigen 2143 Personen von allen Altern waren. Getraut wurden 701 Paare.

Leiber muß ich mit einer traurigen Nachricht schliessen. Die Stadt Weris in Schonen hat eine fürchter:

\$ 6 5

liche Pouersbrunst erlitten. Um 29sten Marz, des Abends um 9 Uhr, brach das seuer aus, nieldes 18 Stunden lang brannte. Es wurden badurch 74 Häuser in die Usche gelegt, und 662 Kamilien sind badurch ins größte Elend verseze. Es sind meistens Kausteute und solche Handwerker, die sich sonst gut nährten. Da diese sonst den begüterren Theilider Einwohner ausmachten, und nun fast Nies mand darist, der im Stande wäre zu helsen, so ist das Elend besto süschöstiche Sitz, das Symnassum, und die Domissiehe verschont geblieben. Diese sast 800. Jahre alte Kirche ist dreymal abgebrannt, zweymal durch seindliches Feuer, und zulezt durch einen Unglücksfall 1740, ist aber nun völlig wieder in den Stand gestzt.

# Wien, den Toten April 1799.

Unsere Stadt ist heute mit großem Jubel erfüllet, da die Kaiserin gestern glucklich von einem Prinzen ents bunden worden ist. Nicht weniget war man ersent, Sonntage, den zten, den Erzherzog Palatinus, aus Perersburg, wohldehalten eintressenzu sehen. Er hat die Rückreise, sehr schnell, in Zeit von 17 Tagen gemacht, und heure wird der Großsurst Constantin, der unmittelbar nach ihm abreiste, allhier erwartet. Die bepben Prinzen werden nur kurze Zeit hier verweilen, und dann zur Armee in Italien abgehen, die sich ins deßen, unter des tapfern Gonerals Krap Unsuhrung, so wie die Armee in Teutschland, durch ruhmvolle Stege ausgezeichnet hat.

Bald werden die Rußischen Hülfsvolker diese Ehre mit ihnen theilen. Der R. R. und Rußische Feldmars spall Suwarow, muß mit dem von hier ahgegangenen Hulfs Corps, nun schon an den Italienischen Grenzen angekommen seyn.

noues Corps von 10,000 Mann, unter des Generals
Het:

Hermann Anführung, in Oft Galizien eingerückt. Dies seint bas sur den König von Neapel bestimmte Hulfsseorps. Noch stehen andere 40,000 Mann an unfern Grenzen, die nur auf weitere Besehle warten, und ein Corps von 45,000 Mann, wartet auf die Entichließung des Berliner Kabinets, um durch die Preusischen Staas ten zu ziehen.

Man erwartet hier den Erzherzog Großherzog von Toscana, bet von den Franzosen genothigt worden ift, seine Staaten zu verlaßen. Er hat mit allen seinen Leuten, die Frenheit abzureisen erhalten; nur der Marquid Mansredini, heißt es, sep als Gesangner oder Geißel zurückbehalten worden. Se. R. H. werden hier ben Hofe wohnen. Auch für den Großfürsten Constantin ist in

der hofburg eine Wohnung zubereitet.

Aus Constantinopel hat man die Nachricht erhalten, daß Pera durch eine schreckliche Feuersbrunst, fast ganz in Asche gelegt worden ist. Unser Internuntius, und fast alle fremden Gesandten, haben ihre Wohnhäuser,

mit allen Gerathichaften, verloren.

Am 17ten d. M. bem Jahrestage bes im J. 1797 erfolgten Ausmarsches des Wiener Aufgeboths, ist hier ein politischer Feyertag, an welchem das Andenken dies ses patriotischen Ausmarsches, mit vielem Gepränge wird erneuert werden, um diese patriotischen Gesühle zu ers halten und apzusachen.

### VI. S. vom 13ten April.

Gin angekommener Courier des Generals Bellegarde, hat die Nachricht gebracht, daß am 4ten d. M. die Franz zosen auch ben Taufers, dem letten Posten, den sie in Throl behaupreten, angegriffen, geschlagen, und Tyrol wieder ganzlich zu raumen, genothiget worden sind.

Bald hernach kamen Couriere aus Italien an, wels de einen neuen großen und entscheidenden Sieg des wihmreichen Generals Kray am zien April über die Kran Franzosen, jenseits der Etsch anmeldeten; worauf sich bie Franzosen über den Mincio, und bis Mantua zus zuckgezogen haben. Der glanzende Ansang dieses Felds zugs in allen Landern des Kriegs läßt uns große serneve Begebenheiten erwarten.

#### Berlin, den 20sten April 1799.

Bon wichtigen politischen Renigkeiten wüßte ich in ber That Ihnen, in biesem Augenblicke, nichts sichres zu schreiben. Man glaubt hier immer noch an die Erhaltung ber Neutralität ben bem neu ausgebrochnen Kriege, obgleich verschiedne Um, fanbe baben Beranberungen nothwendig zu machen scheinen. Nach meinem Urtheile, werden eben jest erft die Definitio: Berschlüße genommen, und alle was man bisher hat wifen wollen, find Muthmaagungen. Es bleibt immer gewiß, was ich Ihnen schon vorlängst geschrieben, daß unser hof mit dem Französissschan Directorio in solchen wichtigen neuen Berhandlungen sieht, welche einen naben entscheidenden Ausgang haben mußesen.

Der König hat ben bepton geheimen Ober : Kinang : Ras then ben der zur Realistrung der aufgehobnen Tabaks : Admis niftration niedergesetzten Immediat : Commission, Jedem ein Geschenk von 2000 Thalern zur Bezeigung seiner Zusriedenheit

machen laben.

Se. Rafefiat befinden fich, ben ber gegenwättigen Erers eier: Zeit, in Potsbam, und werden, nach der hier abgehaltnen Revue, fich zu dem Observations: Corps in Westphalen beges ben. Ob die sernere Reise von da nach dem Anspachichen noch figtt haben wird, wollen einige bezweifeln.

Mit ber Ginrichtung ber Militair Juffig werden einige Beranderungen vorgenommen. Die Stellen der Regiments. Quartiermeifter follen funftig mit denen der Auditeurs, coms binirt werden, woburch das Personale und bes Gehalt ben ber

Armee verminbert wird.

Den Diennonisten ift bie nachgesuchte Erlaubnis zu einem Burgerlichen Etablisemenr in Danzig ertheilt worden, welches Schwierigkeiten fand, weil die Memnonisten nicht alle Pflichten gegen ben Staat ersullen, indem sie keine Militair: Dienste thun. Da aber Danzig ohnedieß cantonfrey ift, so erwachst dadurch bem Staate kein besondrer Nachtheil.

Bon ben Arbeiten berimmediaten inanz: Commision eps warter jest bas kand einen sehr wohlthatigen Erfolg in der Milberung der Borspanng: Last, welche besonders in der Nahe der Residenz, dem Kandmanne sehr beschwerlich und nachtheis lig ift. Die Feldprediger sollen in Friedenszeiten abgeschaft, und Die jura Scolze den Geiftlichen des Ores zugelegt werden, wo das Regiment in Garnison liegt.

Ueber ben Bucker aus Runkel Ruben wird jest viel ges schrieben, und es mischt fich Streitigkeit in die Sache. Es ift aber eine befondre Konigliche Commission niedergefest, von deren Untersuchung man gemeinnutige Resultage erwartet.

Der Englische Gefandte herr Grenville macht Anftalten jur Abreife. Aus verschiednen Umftanden sollte man schließen, baf er eine wene Reife, vielleicht gar nach England juruck, vorhabe.

#### XV.

Angemeiner Bericht von ben Kriegs: und politischen Merkwürdigkeiten.

So graßen Raum auch die Rriegsbegebenheiten in Diefem Mongteftucke eingenommer haben, fo febr mangelt er bennoch su allen ben ehrenvollen Details, melde die porgefallnen Schlachten ausgezeichnet baben. Befonders bedauern mir die Rothwenbigfeit Diefer Rurge in ber Beidreibung, ber ginra reichen Actionen, in Tyrol und in Italien. Die zwolf veres wigten Cage, vom 25. Marg bie 6. April, wurden Materialien zu einer eignen Schrift von vielen Bogen geben konnen. Die Schlacht Krays am sten Upril bey Magnan, swiften ber Etich und bem Cartaro, in ber Linie von Berona bie Ifola bella Scala, ift bie hartnadigfte, die blutigfte vom Unfange Des Kriege in Iralien an, gemelen. Die Treffen ben Lode, ben Arcole und ben Rivoli find, im Bergleiche mit jener Schlachte nur geringe Gefechte gewefen. Bepderfeitige Armeen begegnes ten einander auf bem Bege von Biola bella Scala, smiften Berona und Legnago. Bende anführende Generale wollten angreifen ; und ftiegen im Darfche auf einander. Der Frans zofische General Scherer, führte eine Armee von 8 Divistos nen, über 80,000 Dann fart, ins Treffen: General Rray batte ben wettem nicht 50,000 Mann. Jeder Feldhett ruckte mit a Colonnen an. Die Schlacht begann um 10 Uhr des Mota gens, und dauerte auf der gangen langen Schlacht Linie bepe derfeite, bis nach 4 Uhr mit abwechselndem Glücke; pon da an bis in die Racht hinein, mit fortbauerndem Erfolge ben Raiferlichen Truppen, welche eine fo beroifde, benfpiellofe Un. ermablichkeit zeigten, daß fie, ohne die geringfte Erquidung,

shne an hunger ober Durft zu benten, zehn Stunden lang um: aufborlich fochten. Die Grofe bes Siege mar ber Grofe det Anftrengungen gleich. Die Frangofen verloren, nach pfficiels len Berichten, 8000 Mann an Tobten und Berwundetert, 2600 wurden am Cage ber Schlacht, und in ber Berfolgung nach und nach mehrere Causende gefangen. 16 Kanonen auf bem Schlachtselde, und 7 Fabnen, 40 Munitions: Karren, die Einnahme des Französlichen Lagers bed Magnan; und viele andre Weute waren die Frucht (nach Franzofischem bisheris gen Stile gu reben) von jenem ichrecklichen Tage: Er ofnete ben Maiferlichen die Thore von Italien. Die große Frangoffs iche Armee, die ins Berg von Defterreich dringen follte, war auf allen Seiten, von Rheine an, bie an dem Sinn, vom Inn bie an die Munbungen des Do im fluchtigen Ruckuge, und in vollis ger Berruttung. Ein Corps ber Raiferlichen gieng über bem Do, ben Lago Ofcuro, und naberte fich ber Feftung Ferrara: ein anberes Corps, jog an den Do bin, bis an Die Infeln, gwie chen ben Armen bes Do, ben feinem Ausfluße ins Adriatifche Meer. Die Einwohner der dafigen Stadt Ariano ergriffen fo gleich die Baffen gegen die Frangojen, und eroberten 2 Rano: mer Schafuppen mit 14 Ranonen, riefen bie Rafferlichen zu Hulfe, und ihrem Benfpiele folgte bie gange Gegend, bis De: gola, und weiter im Ferrarifchen berauf. Es wurde große Beute gemächt, von 24 beladenen Kauffarthepschiffen, und vielen andern Borrathen, welches alles gur Frangofischen Armee, und nach Mantua bestimmt war. Eine andre große Beute von einer gangen Ranglen, einer Rafe von 4 Millionen Livred, und ein großes Magazin eroberte ein anderes Kaiferliches Corps Lu Governolo, mo ber Mincio in bem Do fallt. schlagne Französische Armee eilke über ben Mincio, und nach Manena, und zum Theil hinter diese Festung. Sie war durch Die Ginnahme von Governole, und ein dafelbft pofiirtes frartes Defterveichisches Corps von Ferrarg abgeschnirren. Die Rais ferlichen bacten bereite zu Roverbello bas hauptquartier, unb Die leichten Truppen freiften bis nach St. Giorgio vor Dane tua: — Indem an der Etsch, am Carraro und am Po, diese Borfdritte genfacht wurden, brang ein Raiferliches Corps aus Judicarien ins Brescianische mir folder Schnelligken vor, bag am Sten April bie wichtigen Doften, Bagolino, und St. Unconio, und forgac bie fur unuberminblich gehaltne Berge festung Rocca d' Info, mit dem Bayonnette surmend etages nommen wurden. Bugleich wurde die Festung Salo, am Gare bai Gee erobert, und ber Bug ber vereinigten Colonnen gieng Beg ber Armee bes Erzherzogs Carls war, so weit bie

Machrichten beute geben, nichte großes vorgefallen. Das Hauptgartier mar abwechfelnd in Stortach; Engen; und Aladi. Aber der linke Flügel war bis Schafhausen vorges brungen, und hatte biefe Stadt, nach einer befrigen Ranos nabe, mit Sturm eingenommen. Der rechte Flügel war auf verschiedenen Puncten gegen ben Dibein porgeruckt. Theil war por Mannheim ericbienen, und hatte icon biefe Feftung aufgefordert, ein andrer Theil fand von Freudenftabt Die Dberkirch, und beobachtete Rebl. Diese Festung ließen bie Frangofen oiligft in verbeferten Bertebeidigungestand fenen, und eine Abtheilung von ihnen batte das Sauptquar: tier ju Offenburg. Der neue Oberbefehlebaber der Donaus jest Rheine Urmee, Dafena pog mit bem größten Cheile der Truppen nach ber Schweit gu, und verlegte fein haupts quartier nach Bafel. Alle Batter and Batter

Alle biefe ubten Umftanbe ben ben Urmeen vermehrten Die Roth ber Pentarchie gu Paris; und fie wurden noch von anbern Beunruhigungen begleitet. In Italien, in Holland, in Belgien, außerre fich theils lauces Diffvers gnugen , theils griffen beträchtliche Schagren von ben Gine mobnern zu ben Waffen. In Stalien verloren bie Franzog fen räglich viele Goldaren ; die Insurrectionen vervielsalz tigten fiche Sir Belgien ift es nach einem Berichte intein nem offentlichen Blacke, welches immer gute Rachrichten aus Belgien, von fichern Quellen bat, am sten April, ben Burnhout, ju einem großen Treffen getommen, in welchem Die Belgier flegten, und die Frangofen bis binter Turnbout vertrieben ; und fich brefes Plates bemachtigten. Die und ter Krangofficher Obficht gefcyriebnen Zeitungen fagen frent lich nichts bavon, aber eben ihr Schweigen feigt üble Ums ffande and A Warrage of good or other or other

umgeben von Unfallen fuchte die Pentarchie zu Parie ibr Seil in außerorbentlichen Maagregeln. Die Directoren bemübten fich, in mehreren Conferengen bie Stimmen mehnheirin ben bens ben Rathen fich zuwerschaffen, und bewirkten auch binch eine Bothschaft, eine ihrer bespotischen Willführ gang überlagne meue Soldaten : Aushebung! Buth wollten fie bem jenigen Bablgeich afteber neuen Deputisten einen be porischen Ginhale thum, und Die jetigen Deputirten, und offentlichen Beamten für bleibend in ihren Stellen, bis jum fünftigen Frieden erflat ren. In wie weit eine folde tyrannische Berlenung der Conftie tution, und folche Daagregeln ausgeführt merden konnten, und welche - vielleicht entscheidend große - Jolgen fie haben werden, wird die Solgezeit feben lagen. -

is a firefall to

34

### 448. XVI. Vermischte Rachrichten.

fchen Denkwurdigkeiten der andern Lapitelm enthaltnen politie fchen Denkwurdigkeiten der andern Lander Europas haben wir, bis beute, nichts neues erhebliches bingugufeten.

#### XVL

# Bermischte Rachrichten.

Man hat und in einem Schreiben von schätbarer hand, bem Borwurf gemacht, daß wir durch die Bemerkungen im zebruare Stucke S. 161. 3. 22 u. f. dem Adel und der Geiflichkeit in Frankreich Unrecht gerban hatten. Man hat und nur misvers fanden. Wir baben nur von bemienigen größern Theile geres bet, der wirklich die Revolution begründet hat. Ohne das Dringen der Parlamenter waren keine Generals Staaten zus fammenberufen worden. Ohne Bereinigung der Geiftlichkeit und des Abels mit dem britten Stande, zu einer allgemeinen gleichen Nationals Versammlung, ware die Französische Mes volution nicht möglich gewesen. Sie wurde nur Nebellion ges worden sen, und böchstens ein bürgerlicher Krieg von kurgen Dauer wurde eine Erschütterung aber keintellmstürzung von so unendlichem Elende gemacht haben.

Man bat im Französischen Directorial: Blatte selbst gelei fen, daß Sir Sidney Smith verpestete Sachen auf Englischen Schiffen nach Italien geschickt hatte. Kann man so was ohne Lachen lesen? Haben etwan die Englandet das Geheimnis, die Pest mit sich zu suhren, ohne selbst davon angesteckt zu wert den? — Und so was in der Regierungs: Zeitung zu finden !!!

In Frendurg fagten die Franzofen, ale fie zurück nach Frankteich eilten; fie giengen nur dehwegen fo geschwind vach Frankteich, um mit ben den neuen Wahlen zu votiren, und daben selbst ihre Thaten zu erzehlen. (Pour raconter eux memas leurs exploits!)

Mach Boltaires Tode erhielt ein Apotheker bas Gehirn die fes witigen Ropfes, und fegrees in Beingeift. Run hat er bem Directorio mit diesem Sehirne ein Geschenk gemacht. Der Mis nifter bes Innern hat dies Geschenk mit Dank und det Bitte angenommen, die Gute zu haben, und es ihm zu bringen, und damit möglichst zu eilen.

Da es unmöglich gewesen ist, einen Plat für die Litteratuv in diesem Monate zu geben, so find vorläufig ein Past Schrife ten auf dem blauen Umschlage angezeigt.

Altona, ben 26ften April 1799.

genstände des allgemeinen Mationalintereffe, wie folgende furze Inhaltsanzeige des bereits herausgekommnen Ofters quartals beweist. Patriotische Belehrungen. Wer sind unter uns Teutschen die Beforderer gewaltsamer Mendes rungen der Dinge? Bondem Berausgeber. Patrioti: sche Vorschläge. Patriotische Charackterzüge. Anzeigen patriotischer Schriften. Patriotische Gedichte. Rach: richten von patriotischen Stiftungen. Rurge patriotische Bahrheiten von verschiednen Beifagein. Der Jahre gang dieser neuen periodischen Schrift wird auf den Pofts amtern Teutschlands, so wie in allen guten Buchhandlune gen (durch Wesorgung des Hrn. Fr. Maurer zu Berlin) für vier Mthle. Brandenburg. Geld, oder für dren Rible. 18 Gr. Sachs. verkauft. Wir wunschen Diesem Inftie tute, welches auf die Wiedererweckung des durch fo viele Schadliche Schriften und Einwirfungen abgeftumpften ober eingeschläferten National : Patriotismus der Teutschen vorzüglich unter den niedern Claffen, abzweckt, den beften Erfolg und die weitverbreitetfte Wirksamfeit.

Le Réveil, Ouvrage periodique, moral et littéraire. Dans le Genre Anglais. Par M. de R. M. N. W. du 2 Vol. Mois d'Avril. A Hambourg.

chez Fr. Guerrier, Libraire.

Mit Theilnahme des Vergnügens zeigen wir hier die Fortdauer dieser Französischen Zeitschrift an, die den Lesern unsers Journals bereits mehrmals empsohlen worden ist. Sben so bekannt ist ihnen der angesührte allgemein nuße dare Zwick derselben, den der Herausgeber durch unermüs dete Arkeitsamkeit und Anwendung seiner Talente und Kenntnise zu erreichen sucht. Dieß Urtheil wird auch durch dieß neuerschienene Hest gerechtsertigt, welches sols gende lehrreiche Abhandlungen enthält: Versuch über die Unterhaltung und den Briesstil. Allgemeine Ueberssicht über die Geschichtschreiber Englands seit den sten: Jahrhunderte die zum Ende des 17ten. Vemerkungen über Osian. Ueber die Beschaffenheit und das Verdienst der Philosophie des Kanzlers Baco. Anekdoten von Boltaire.

### Inhalt des Wierten Monatsstucks.

I. Heber den neuen Krieg, und seine neuen Eigen

heiten.

II. Bevölkerungs Zustand der Königlich: Danischen Staaten. Authentisch : rollständige Listen aller Gebornen, Gestorbnen und Copulirten; vom vorigen Jahre. Resultate von zehn Jahren.

III. Allianz: Tractat des Kaise's aller Rensien, und des Ottomannischen Großheren. (In genauer

Mebe setung aus der Ursch-ift.)

IV. Siftorisch: Geographischer Abrif von Graubunden.

V. Biographische Stide des Prinzen Couaid von England.

VI. Einzelne hifforische Züge und Alnekboten.

VII. Briefe. Mus Wien. Franksure am Mayn.

VIII. Großbrittannisches Parlament. Verhandlungen vom 26sten Februar bis 4ten Ap it.

IX. Frankreichs innrer Zustand. Die Pentardle

fommt in Roth.

X. Geschichte des Franzosschen Kriegs in Tentsche land. Desterreichs Held, und seine Sieges Schlachten ben Ostrach, ben Stockach. Russ zug der Franzosen über den Rhein.

XI. Franzosischer Krieg in Stalten. Fünf Treffen.

Fünf Deftertelchische Siege.

MII. Ende des Reichs : Friedens : Congreses ju Staffade. Der Raiser erklart alle Verhandlungen für nichtig.

XIII. Rachichten von verschiednen Landen. Spas nien. Italien. Tentschland. Holland. Gogs brittannien. Peußen. Rufland. Eutkes

XIV. Fernere Briefe. Aus Ropenhagen. Stockholm.

Wien. Berlin.

AV. Allgemeiner Bericht von den Rijegs: und politis

AVI. Vermifchte Rachrichten.

# Politisches Journal

nebst Anzeige von

## gelehrten und andern Sachen,

Jahrgang 1799. Erster Band.

Fünstes Stud. Mai 1799.

On Samburg auf dem Baiserlichen Reichs-Obers Dostamte, den andern dasigen Postamtern, und in der Sossmallichen Buchbandlung daselbst, erscheine dieses Journal, welches einen vollständigen Judegriff aller politischen merkwürdigen Begedenheiten, und zur gleich eine Sammlung von diplomatischen, statistischen und and und historischen Denkwürdigkelten enthält, und von einer Gesellschaft von Gesehram, unter der Direction des Königlichen Danlichen Ergeb Monte, der Direction des Königlichen Danlichen Ergeb Monte, werde, werdern von Schirach, zu Altona, herausgegeben wird, wollatlich, in Gesten von 6 bie 7 Bogen, immere eine sehlbar, am lesten, ober vorletzen Tage zwes Monats.

Der jährliche Preis, in monatlichen Bersenbung, mit ven ersten Posten in jedem Monate, ist; durch gang Teutschland position, drey Reichsthaler; sechszehn gute Groschen, in Louisd'or, zu fünf Thaler gerechner; und auf Postpapier in Gge. mehr, halbiahrig.

Das Abonnement geschiehet auf ven Postamtern jebes Ortes, welche die Bestellungen in Samburg besorgen.

Man fann fich zwar zu jeder Beit auf einen ganzen ver hatben Jahrgang abonniren, doch fo, daß man die zu dem halben Infrgange gehörigen, schon herausgekomme nenStuck mittelinmt. Einzelne Stucke foften jedes 9 Sgt. Conventionsgeld, ober 14 Schillinge Danburger Courants

Briefe und Einsendungen werden mit Erkenntlichkeit, aber nicht anders als porrofrey angenommen, und not, unter gegebner Zuverläßigkeit, mitgetheilt.

Lebensgeschichte der Gemahlin Ludwigs XVI. Marte Antoinette, Königin von Frankreich. Uns dem Französischen des Zerrn von Montsjoyc. Zweyter und letzter Theil. Mit einer Abbildung der Königin, den Tag vor ihrer Hinrichtung. Leipzig im Vertage der Dylischen Buchhandlung.
1798. gr. 8. 8-432.

Meun die Uebersetung bes erften Theils, dieses vor: treflichen Werks ein Verdielist um die Teutsche Litteratur war, so har sich Herr Dyk in Leipzig ben diesem zien Bande noch größere Unsprüche auf die Dankbarkeit des Publis cums eigen gemacht. Er beschreibt die lette Lebensperiode Marien Untoinettens, vom Foderationsfeste an, bis zu ihrem Ende auf dem Blutgerufte, und erregt durch die rubrende Schitderung ihres langen Diarterthums ein noch lebhafteres Interese als der erste Theil. Der meister: hafte Werth des Originals, ift bereits aus unserm Sour: nale befannt; wir bemerken hier nur, daß die lleberichung mit treuer Sorgfalt eine angenehme Schreibart verbin: det. Der Teutsche Leser verliert nicht allein dadurch nichts von ben Ochfaheiten der Urfehrift; er gewinnt vielmehr ben dem Teutschen Merke, da der gelehrte Herausgeber, Derr Dif, bemfelben einige von ihm aufgesette Mache richten, von ben Schriften des Berfagers diefer Biogra: phie bengefügt hat. Diejenige Parthen, welcher es dar an gelegen ist, alles dasjenige zu unterdrücken, was zur Enthullung der geheimen Triebfebern und wahren Gigen: schaften, ber Frangosischen Revolution führt, sucht vor: züglich die schrifftellerischen Arbeiten des Deren Mont= joye zu diecrediriren, und seinen gegründeten Rubm ju verdunkeln. Man findet hier eine Unzeige von den Pros ducten feiner Feber, feit der Revolution, nebft einem turs gen Auszuge aus defien Avis à la Convention Nationale sur le Jugement de Louis XVI, und vielen schäßbaren Bulagen, Erlauterungen, und Bemerkungen, über die neue Philanthrophie, und die wichtigsten Ungelegenheis ten ber Beit. Sale Literature St. Sales

Die Zeichen der Zeit am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Drittes und des ersten Bandes letztes Stück. Wolfenhüttel, bep H. G. Albrecht, 1799.

# Politisches Journal

nebst Anzeige von

### gelehrten und andern Sachen.

Jahrgang 1799. Erster Band.

Fünftes Stuck. Mai 1799.

I.

Abrister Verluste, welche Frankreich durch die Nevolution, und den Krieg, in der Bevölkerung, dem Ackerbaue, den Cos lonien, und dem Commerz, bis jest, ers litten hat.

Beitgeschichte, eine Berechnung des Menschene Berlustes, welchen Revolution und Krieg in Frankreich bis dahin verursacht hatte, dargestellt worden, und die Verluste andrer Arten sind ebenfalls von Zeit zu Zeit angeführt worden. Der Verfasser dieses Aufsates hatzte seit geraumer Zeit sich vorgenommen, eine kurze Uebersicht der gesammten Verluste auszuarbeiten. Er hatte schon viele Data gesammelt. Jest hat er mit Vergnügen ein Werk erscheinen gesehen, welches dies sen Plan mit solcher Einsicht und Umfasung aussührt, daß er, durch einen kurzen, wesentlichen Auszug dieses Werks, einen erheblichen Theil der Geschichte unsrer unz glüklichen Zeit ausfüllen kann.

Der Titel dieses zu London erschienenen Werks ist: Tableau Historique et Politique des Pertes, que la Polit. Journ. Mai 1799. Revolution et la guerre ont causées au Peuple François, dans sa Population, dans son Agriculture, ses Colonies, ses Manufactures et son Commerce. Par Sir Francis d'Ivernois. 500 Seiten in gr. 8. London.

Die schriftstellerischen Talente, und die Vorzüge der Werke des H. v. Ivernois sind unsern Lesern aus verschiednen andern Auszügen einiger seiner Schriften, die im Journale mitgetheilt worden, bekannt. Von dem genannten Werke liest man auch in dem Mercure Britannique des H. Mallet du Pan einen weitläustigen Auszug. Wir befolgen den elben um so mehr, da er mit dem besten Fleiße, und der ganzen Ausmerksamkeit eines sachkundigen Gelehrten abgesaßt ist, aber wir verzöinden damit unsre eigne Vemerkungen, gesammelte Data, und Urtheile.

Das Resultat der Berechnungen des H. v. Juernois ist: Das Französische Volk hat von seinem alten Kapital vier Fünftheile verloren, und von den Staats: Eine

funften, zwey Drittheile.

Das alte Kapital schätzt der Verfaßer auf dreyßigstausend Millionen, am Werthe des Erdbodens, und auf zwanzigtausend Millionen den Werth der ans dern, nicht im Erdboden bestehenden, Eigenthümlichs keiten, dergleichen die Häuser in den Städten und Dirstern, die Pflanzungen in den Kolonien, der Viehstand, die Meubles, die Werkzeuge der Künste, die Schisse, die Konds im Commerz, und dreptausend Millionen an kostdaren, gemünzten, oder ungemünzten, und verarz beiteten Metallen. Lettere Summe scheint uns zu geringe, besonders wenn man die unendliche Menge von Edelsteinen, und Silber, die sich vor der Revolustion in Frankreich besand, in Berechnung zieht.

Die Verminderung, des Mational: Kapitals von 50,000 bis zu 10,000 Millionen kann freylich nicht, wie in einer detaillirten Finanz Berechnung, calculirt werden. Indeßen sind zwey Ursachen dieser Verminz derung

berung ichon erichrecklich. Die Verlegung bes Eigene thums hat den Werth der Guter, und Besigungen, in einem bekannten Verhaltnife, auf bren Funftheile vers Man wurde eine grobe Unwissenheit, und Une funde haben, wenn man ben in ben offentlichen Ungas ben zu Paris angezeigten hohen Preis zum Daafftabe annehmen wollte. Erftlich wurden Die Guter immer niedriger, im Einzelnen, tarirt, als sie verkauft werden follten: zweitens, murde der Preis nie bezahlt, fon: bern theils in Afignaten, und Mandaten, die 99 Pro: cent am Ende verloren, theils in Berichreibungen ges fauft, und die meiften giengen bald wieder aus einer Sand in die andere, auf gleiche simulirte Berkaufs: Die Erschöpfung des Mobiliar , Bermogens erzeugte eine progresive Verarmung, deren Daas und Beftimmungen allen Calcul überfteigen.

Der Artikel ver diffentlichen Nationale Schuld, der ren Bankerott von zwen Drittheilen gesetzmäßig erklärt worden, würde den Maaßstab der allgemeinen Verluste abgeben können, wenn das stirende Drittheil bezahlt würde, aber auch dieß Drittheil wird nicht bezahlt, und das Regierungs; Vermögen hat einen totalen Vankerott

erlitten.

H. v. Ivernois mennt, daß die Totals Einkunfte Frankreichs vor der Revolution denjenigen gleich gekomsmen wären, welche in dem neuesten Kinanzi Etat Engslands von H. Pitt berechnet worden sind. Daß er sich hierinnen sehr irrt, und das Uebergewicht auf Engslands Seite über 134 Millionen Reichsthaler stark ist, beweiset eine eigne, in unserm Journale, im dritten Monatsstücke, März, d. J. S. 218 u. sf. besindliche Abhandlung:

Sehr richtig wird aber bargethan, daß das Englissche Volk, indem es jetzt weit mehr an die Regierung bezahlt, als sonst, dennoch verhältnismäßig weniger bezahlt, als ehedem; hingegen das Franzosische Volk,

wenn es auch weit weniger jest bezahlte, bennoch unends lich mehr als ehedem verhältnismäßig bezahlen müßte; aber es muß noch weit mehr als ehedem, bezahlen.

Der Grundsatz des berühmten Montesquieu, das da, wo alles für die Bedürsniße des Bürgers drauf geht, fast nichts sur die Bedürsniße des Staats übrig bleibt, wird in diesem Werke mit neuen einleuchtenden Beweis

fen, und Benfpielen bestätigt.

Eine Revolutions, Gewalt allein kann dem Staate seine letten Hulfsmittel, mit der Strenge des Dess potismus, unter den Formen der Freyheit, entreißen. Fehlt es am Gelde, so greist sie die reellen Dinge selbst, durch den Weg der Requisitionen, an. So lange noch ein Halm Stroh, so lange noch ein Hund Heu vorhans den ist, hat eine Revolutions, Regierung Hulfsmittel.

Ein Finanz: System eristirt in Frankreich nur dem Mamen nach, eben so wie ein gesellschaftliches Volks. System. Die Republik selbst existirt nur in der herrsschenden Parthey, so wie alle Neichthumer, alles Naztionals Vermögen. Außerhalb des Bezirks dieser herrsschenden Parthey giebts nur Sclaven und Mangel.

In welchein erschrecklichen Verhältnisse hat die Bes völkerung Krankreichs abgenommen! Wie vielfältig sind die physichen, politischen, und moralischen Ursachen der Entvölkerung Krankreichs in der gegenwärtigen Zeit, und sür die Zukunst! H. v. Ivernois berechnet den Menschens Verlust seit 1789 auf 2 Millionen 500000 Menschen. Nach unserm Calcul, rechnet er ihn viel zu geringe. Nach öffentlichen Regierungs: Unzeigen bestanden, im Unfange des Jahrs 1794, die Französischen vierzehn Urmeen, aus 1 Million 200000 Kriegern; und im October 1797 zeigte der Kriegs: Minister, auf beglaus bigte Weise an, das von jener ungeheuern Menschens Maße nur noch 528,007 Menschen übrig wären; und am 1sten Julius 1798 gab der Berichts: Erstatter Vils lers nur 400,000 Mann an. Also waren damals schon

800,000 junge Menschen umgekommen. Hierbey ist noch nicht der Feldzug von 1793 berechnet, welcher so mördrisch war, und zwischen 1794 im Ansange, und dem Julius 1798, hatten noch unermeßliche neue Rescrutirungen statt gehabt. Dumas versicherte in dem ges setzgebenden Corps, "die Bational = Garde habe dreymal die Bataillons der Vertheidiger des Vaterlandes erneuert."

richte über die Bendee, daß in jenem so mordrischen, so lange anhaltendem, Insurrections : Kriege, über 600000 Menschen umgekommen sind. — Der übrige Menschen Berlust im Innern von Frankreich kann, mit How. Ivernois, sicher über eine Million gerechnet werden; von den Schlößer: Verdrennern an, im Jahre 1789, welche so gräßliche Morde verübten, bis auf die Erkschießungen, die jest immer noch sortbauern. In dies ser langen Reihe von Ermordungen geschahen die Nies dermeztungen zu Paris, zu Avignan, zu Lyon, Marzseille, Nantes, Toulon, u. s. w. Da sielen die zahte losen Opfer der Guillotine, und alle, die in den Gerfängnißen, im Hungertode, und auf vielsältige Art umskamen.

So schrecklich auch diese Mordliste an sich seyn mag, so verwüstender ist sie noch durch die Bemerkung, daß man auf dieser Liste nicht allein die Menschen rechnen muß, welche die Revolution gerödtet hat, sondern auch besonders die Kinder, die verhindert geworden sind, ges boren zu werden, die kunstige Generation, die in der ges tödteten erstickt worden. Dieß ist die tiefste Wunde, die die Französische Bevölkerung erlitten hat.

Um diese Wunde genau zu sondiren, muß man nicht aus der Acht laßen, daß bis anjetzt, in den nenern Kries gen der größte Theil der Menschen, die sich im firirten Goldatenstande befanden, aus der mußigsten, herums treibenden, der Gesellschaft wenig nutlichen Clase bes

**B** 9 3

fand,

Kand, aus solchen Menschen, die ohnehin ihre Armuth zur Chelofigfeit bestimmt hatte; dagegen ift die Rriegs: Maße, welche die Franzosen seit fieben Jahren ins Feld geschickt haben, großentheils aus berjenigen Menschens Clafe genommen worden, welche vornehmlich zur Ben rath, und zur Fortpflanzung ber Bevollerung bestimmt war, und die auch die Mittel zur Kinder: Ergiehung hatte. Bon diefer fur den Staat toftbaren Menschen: Clage haben die blinden Requisitionen Taufende, und abermals Taufende auf die Schlachthank geliefert. Go ist das blubende Alter von 16 bis 35 Jahren hingeops fert worden. Man erwage daben, daß eine gleiche Un: zahl weiblicher Personen baburch zur Unfruchtbarkeit, ober zur Liederlichkeit verdammt worden find. Wenn man die Saht der Manner, die mit eben fo viel Beibern hatten vereinigt werden follen , nur zu 2 Millionen ans nimmt, so hatten diese 2 Millionen Paar, nach Buf= fonts Berechnung, 12 Millionen Rinder erzeugen muß fen um nach 39 Jahren eine gleiche Zahl Menschen, mit der ihrer Bater und Dlutter, in die Bevolkerung zu stellen. - Wie schrecklich groß wird durch diese Ber rechnung der Menschen : Berluft in Frankreich für die funftige Bolfemenge!

Noch kommt zu dieser Menschen, Verringerung das eingerisne Sittenverderbniß, welches für die Kinder: Erziehung die grausamste Erziehung die grausamste Geißel geworden ist. Von 3122 Kindern, welche im 4ten Jahre der Nepublik in die Findelhäuser, und andre Spital: Unstalten gekommen waren, befanden sich am Ende des Jahrs nur noch 215 am Leben. "Es ist, sagte Genisieur im vollen Rathe, es ist der schreckliche Hunger, welcher täglich die Hälfte derjenigen Schlachts opfer ausfrißt, die das kühne Laster, oder die unglückliche Lugend hindringen."

Die Leichtigkeit der Chescheidungen, das unordents liche Leben der Jugend, die Auflösung aller moralischen Bande, Banbe, schaden den Genrathen eben so febr, als die Unsicherheit des Eigenthums, und die unerschwinglichen Auflagen.

Die neuen Auflagen, die an die Stellen der alten, fo arg verschrieenen getreten find, haben eine allgemeine Berruttung, die Unficherheit des Eigenthums fo mobl. als des Landbebauers, und die Untergrabung der Mittel Des Wohlstandes, zur Folge gehabt. Die Vermindes rung der Pferde, des Zugviehe, der Ackergerathschafe ten, die Urmuth der verzehrenden Clage, der hohe Preis der Handarbeiten, wegen des Menschen: Mangels, der niedrige Preis der nothwendigen Lebensbedürfniße, eben beswegen - und mehrere hinzufommende Urfachen haben, nach fichern Ochabungen, bas gesammte jahre liche Territorial Einfommen des ganzen Konigreichs bis auf 800 Millionen-Livres herabgebracht. Und bavon follen 600 Millionen ordinaire Abgaben bezahlt werden! Woher follen nun die außerordentlichen Auflagen genome men werden? - Daher wird auch fo bitter über das progregive Deficit, von bem Directorio geflagt.

Bas die Colonien betrift, so ifts hinreichend zu ber merken, daß 250 Millionen Livres Einkunfte, Die sonft. Frankreich aus ben Colonien jog, gar nicht mehr existi= ren; Dag die Revolutions: Derrschaft mehr als 200000

Schwarze, und 10000 Weiße getödtet hat.

2001 faufte vor der Revolution jahrlich für 27 Mills Honen rohe Seide, und verkaufte fie fabricirt, wieder ins Musland. Unjest muß diefe fonft blubende Stadt, aus Mangel an Menschen, Kapitalien, und Werkzeur gen, ihre eigne Geide ben Fabricanten in Berlin, und ans bern Orten, verkaufen. Die Manufacturen der Stadte Mimes, Orleans, Tours, Avignon, Bedouin u. f. w. haben einerlen Schicksal mit benen zu Lyon. -Städte Gedan, Elbeuf, und Abbeville haben noch einen Theil ihrer Tuchfabriken, aber doch in fo ver: ringertem Stande, daß die Englischen Manufacturen O 9 4

fast

### 456 L. Frankreichs Verluste.

Tast alles Tuch zu den Unisormen der Französischen Trups

pen geliefert haben, wie anthentisch bewiesen ift.

Vor der Nevolution zog Frankreich, sur Colonials Producte, und den Handel, über 70 Millionen Livres von dem Auslande. Jeht muß es, ben aller Einschräns kung des Verbrauchs, ben allem Geldmangel, noch über 50 Millionen Livres an das Ausland für Waaren bes

zahlen.

Herr v. Ivernois berechnet die Schuld, Summe, die jest Frankreich jährlich an auswärtige Länder bezahs Ion muß, auf 100 Millionen, und sührt daben ein im Rathe der Alten denuncirtes Factum an. Währender Zeit, daß die Zahlungen der Bank in London suspendirt waren, hielt man auf dem Wege von Flandern ein Consvoi von 800000 Livres an, welches Geld nach London bestimmt war. Es waren schon zwanzig eben so starke Summen auf diesem Wege weggegangen, und fast alle unter der Escortirung von republicanischen Soldaten.

Die Zerstörung der Marine, die Vernichtung der Fischereyen, die Verwüstungen der Wälder, die uners meßlichen Wegsendungen für die Truppen, die Unterhalzung ganzer Corps d'Armee im Innern, zur Dämpfung der allenthalben ausbrechenden Insurrectionen, die Räus bereyen in den Provinzen, die täglich das Eigenthum verringern, und auf Rosten der noch arbeitenden Clake ernährt werden — alle Verluste und Unglücksfälle, die auch den größten Staat in den Abgrund des Versderbens stürzen — waren die Folgen der Revolution, die vom Anfange an, und immer, und oft ganz allein int politischen Journale, nach reiner, unverstellter Wahrheit in ihrem Wesen, und nothwendigen Folgen, beschrieben, und dargestellt worden ist.

Meuer merkwürdiger Bericht der Untersuschungs-Committee des Englischen Parslaments, über die Revolutions » Versschwörung, und die Propaganda.

Wir haben im vorigen Jahrgange unfrer Zeitge: Schichte (im October: und November: Stucke) ben im Sri landischen Parlamente verlegenen Bericht von der Rebele lion in Irland, mitgetheilt. Doch mehr merfwurdig und lehrreich in unfrer Zeitperiode, ift ber hier nachstes hende authentische Bericht über die Staatsverrathes rijden Complotte, und Berschworungen, den die zur Un: suchung derselben und ber darüber erhaltenen Documente niedergesetzte geheime Committée im Unterhause des Englischen Parlaments abgestattet hat. Er ift ein übers zeugender Beweis, wie neuer Fanatismus, Bosheit, und electrifirte Schwarmeren fortdauernd durch verborgne Ertebfedern, und unerhorte Mittel, babin arbeiten, glucke liche Lander in den Abgrund bes Verderbens zu fturgen, und welche Energie, wachsame Strenge und Aufmerksams feit gegen die Urheber diefer morderischen Plane nothe wendig geworden find.

Dieß außerst wichtige Actenstück, welches 45 Seisten in Folio: Format, nebst einem Unhange von 73 Seisten einnimmt, folgt hier in einem getreuen, und sorgfälstigen Auszuge aus dem Englischen Originale. Es besseht aus acht Abschnitten, von denen die letztern bas

porzüglichfte hiftorische Interese haben.

Im Eingange erklart die Committée, daß sie die klarsten Beweise eines systematischen Plans gefung den habe, der durch Frankreich in Verbindung mit innern Verräthern entworsen und genährt, und bis auf den ges genwärtigen Augenblick mit unermudlichem Eiser verfolgt Gg.

wurde, um einen Umfturg aller in Großbrittannien und Irland bestehenden Ginrichtungen, und eine Trennung bepber Konigreiche zu bewirfen. Die vorzüglichfte Dof: nung ben ber Realistrung dieser Absichten beruhte auf die Fortpflanzung der zuerft in Frankreich erzeugten Res volutionsgrundsage, vermige geheimier politischer Befellschaften, die man in Großbrittannien, so wie in Grland zu errichten fuchte; ein Project, welches auch ietzt noch nicht aufgegeben ift. Man bemuhte fich nicht nur mit ber lebhaftesten Unstrengung, diese Gefellschaften gu erhalten, wiederzuerwecken und zu beleben, fonbern auch ihre Correspondenz nach jedem Theile von England, Schottland und Irland, nach Frankreich, und ben Wers tern des festen Landes, wo sich Franzosische Emisaire befanden, auszudehnen, und neue Gefellschaften zu ftifte, Die mit benjenigen, welche in Irland fo gefährliche Wire fungen hervorgebracht haben, gleiche Einrichtung und Zweck hatten. Diese Berschworung hat einen fostemas tischen Busammenhang. Alle die von berfelben erschaf. nen Gesellschaften in Großbrittannien, Irland, und auf bem feften Lande find in ihrer Bildung und Beichaffenheit pollfommen gleichformig; ihre Absichten, ihre Grundfaße und die Mittel, wodurch fie ihren Ginfluß zu erweitern ftreben, find diefelben. Bon ihrem erften Urfprunge an bis jest, fand eine ununterbrochne Derbindung bald wischen diesen Gesellichaften selbst, bald nur zwischen ihren leitenden Mitgliedern, und Obern, Statt. gleiche häufige Communication unterhielten fie mit ber Frangofischen Regierung, die fie als ihre Beschüßerin und Allitrte betrachteten, und die den aus den Brittifchen Staaten fluchtigen Staatsverrathern ein Mint gewährte.

Der Bericht geht dann zur eigentlichen Geschichte der gemachten Entdeckungen über, deren erstere sechs Abschnitte meist schon bekannte Umstände enthalten, welche bereits durch die vorherigen Berichte der geheimen Committen im Großbrittannischen und Jrlandischen Parla-

mente

mente erwiesen sind, und vorzüglich die Fortschritte aller aufrührerischen Gesellschaften in beyden Königreichen, seit dem Jahre 1791 beschreiben. Wir heben daher nur aus denselben dasjenige heraus, was wirkliches Insterese der Neuheit hat. Nach der Entstehung der Verseinigten Irlander im Jahr 1791, bildeten sich ähnliche Verbindungen in England und Schottland, wie die Correspondirende Gesellschaft in London, und die Schotstischen Gesellschaften der Volkstrischen Die Gesellschaft in Schottland kam, unter dem Namen des Brittischen Convents der Volksdelegirten, zum erstenmale im Vecember 1792, darauf im April 1793, und zulest im October dieses Jahrs zusammen; im December wurde sie wernichtet und gesprengt.

Ruch in England war man beeifert, einen geheis men Nationalconvent zu errichten. Die aufrühreris fchen Gefellschaften traten bafelbft in Correspondeng mit Frankreich, suchten den offentlichen Geift durch Adregen irre ju leiten, und ju entflammen, traten in einer Bu: sammenkunft zu Chalk . Farm im April 1794 zusammen, und bedienten sich ausgeschickter Emisaire, und andrer Maagregeln, um emporerische Stimmungen gu erzeugen. Die nachdrücklichen Verfügungen der Regierung, und die Guspension der Habeas: Corpus. Acte setten die Berschwornen zwar in Bestürzung, hielten sie aber nicht von der weitern Verfolgung ihrer verderblichen Plane ab. Sie versammelten sich im October 1796 im Sotel von Kopenhagen, wo sie einen Angrif auf den Konig verabredeten, wenn fich diefer ins Parlament begeben wurde. Die Aufruhrbill und mehrere Arretirungen hemmten die fernern Fortschritte der Emporung.

Demohngeachtet brach sie im April 1797 von neuem auf der flotte aus. Die geheimen Dirigenten wußten den Funken, der außerdem nur einen augenblicklichen unüberlegien Verstoß gegen militairische Disciplin und Subordination hervorgebracht haben wurde, zu einer plan:

planvollen systematischen Verschwörung und Rebellion, unter dem Mamen einer schwimmenden Republik, anzusachen. Mit gleicher Betriebsamkeit machte man in der Folge häusige Versuche, sowohl die Flotte als auch die Armee zur Rebellion zu reizen, da die Verführung der Kriessmacht ein erwiesener Zauptzweck jener Gesellschaffen war.

Die Schliem verbreitete sich immer weiter, und die Vereinigten Friander traten nunmehr mit neuen in England und Schottland gestisteten aufrührerischen Gessellichaften in Verbindung. Arthur O'Connor und O'Coigley leiteten diese Correspondenz. Im Februar 1798, als ersterer verhaftet wurde, sollte er gerade eben als bevollmächtigter Minister des Irländischen Directoriums, deßen Mitglied er war, nach Frankreich gesandt werden, um den bisherigen dassgen Agenten, Lewines, mit deßen Vetragen man unzusrieden war, abzulösen.

Nach diesen Thasachen erzehlt der Bericht in dem besonders wichtigen siebenten Abschnitte, die fernern Eins verständniße zwischen den Vereinigten Irländern, der Französischen Regierung, und den Vrittischen Societästen, und die Entstehung neuer Gescilschaften,

nebft ihren Unternehmungen.

Schon vor länger als zwen Jahren hatte die Lons doner Correspondirende Societät-ihre Absicht erstlärt, eine Republik mit Beystand Frankreicht zu erricht ten. Es war daher nicht mehr von einer Parlamentsres sorme oder andern sonstigen Vorwänden die Rede. Sie hatte sogar einen Agenten, Namens Ashley, zu Pasris, der vormals Secretair derselben gewesen war, und noch kürzlich Hofnung zu einer Französischen Unterstütz zung machte. Die Dirigenten der verschiednen einpöres rischen Gesellschaften pflegten auch in einem Keller von Furnival's Inn verborgne Zusammenkunste zu halten, einem Orte, der allmählig die Höle und der Schlupse winkel der vornehmsten Theilnehmer der Verschwörung wurde,

wurde', unter benen fich vorzuglich Arthur D'Connor, und D'Cotglen auszeichneten. hier wurden wiederholte Berathschlagungen angestellt; hier entwarf man unter andern ben Plan, in eben dem Hugenblicke eine allges meine Revolution in der Haupistadt, und durch das gange Land, ju bewirken, und den Ronig, die Ronigliche Familie, und viele Mitglieder von beyden Saufern des Parlaments ju überfallen, und ju ermorden. Roniglichen Diensten stehender erfahrner Officier follte der militairische Anführer hierben fenn. Alber das Mige trauen in ihre eigne Starte hielt die Realistrung Diefes

Vorhabens der Rebellen auf.

Im Jahre 1797 bildere sich eine Berbundung, uns ter dem Namen der Vereinigten Englander, ganz nach dem Modelle der Bereinigten Grlander. de durch D'Coigley und John Binns, nebst einigen andern Personen dirigirt, die den Titel der Mational= Committee von England annahmen. Diesen une bekannten Dirigenten mußten bie Mitglieder gehorchen. und man fuchte ihren Gehorfam und ihren Gifer noch durch die Versichrung zu beleben, daß Personen von bobem Range und Einfluße ber Berbindung, deren Bersammlungen sie aus Vorsicht nicht benwohnen wolls ten, Unterftubung und Geldbeutrage gewährten. Umstand, den die zur Untersuchung niedergeseste Come mittee, wenn auch übertrieben, doch in einiger Ruckficht als wohlgegrundet betrachtet.

In London allein hatten sich über vierzig Divi= fionen von Bereinigten Englandern gebilder, von des nen ohngefahr zwanzig ihre bestimmten Versammlungse Plage und Tage hatten. Viele ahnliche Gesellschaften wurden in ben verschiednen Theilen des Landes gestiftet. Die meisten Fortschritte machten sie in den Wegenden von Langashire, und einigen Theilen von Wales, und bem westlichen England, die mehr unmittelbare Com; munication mit Irland hatten, und wo fich geflüchtete

31:

Irlander aushielten. Großbrittannien sollte im Rucks
sicht seiner verschiednen Grasschaften in Districte einges
theilt werden. Jeder derselben sollte eine Central Gos
cietät in der Hauptstadt haben, welche mit den kleinern Societäten dieses Districts und mit der General Ges
sellschaft in London in beständiger Correspondenz stände:
und dies System war so eingerichtet, daß bey der gehofs
ten Vermehrung der Mitglieder immer größere Unters
abtheilungen Statt sinden konnten. Die Theilnehmer
der Verschwörung waren durch Eide gebunden, und
man sand mehrere sur die Vereinigten Engländer bes

ftimmte Gidesformeln.

Die meiften der, mit der Londoner Correspondirens ben Gesellschaft in Communication stehenden, Go: cietaten in England, nahmen auch bas Syftem ber Bers einigten Grlander an. Da fie es aber für zu gefahrlich hielten, diese Verbindungen schriftlich zu unterhalten, so vermieden fie es, so viel als möglich, fich mit Papies Sie bedienten fich in den wenigen ren zu, befagen. schriftlichen Verhandlungen, die unter ihnen vorfielen, der Chiffern, oder geheimnisvoller Borte, unterhielten ihre Verständniße vorzüglich aber durch Agenten, die von einem Orte zum andern giengen, und durch Zeis chen erkaint wurden, welche man haufig anderte. Bies le unwissende, schwache, ober unüberlegte Personen, wurden durch das ganze Land in diese Staatsverratheris fche Verbindung hineingezogen. Bugleich murbe der Einfluß ihret zerstorenden Lehrsage noch durch die Errich. tung von Clubs, unter den niedrigften Bolfstlagen, ims mer mehr ausgedehnt. Diese Elubs maren allen dens jenigen offen, die Ginen Englischen Pfenning erlegten, und es wurden barin Gefange gesungen, Toaffs ausges bracht, und Reden gehalten; die von der-emporerische ften Urt waren.

Einer der Hauptsisse der Verschwörung war Manschester, woselbst und in der umliegenden Gegend, noch

so o s-oculo

vor dem Jahre 1797 eine Gesellschaft von Vereinigs ten Englandern entstand. Im Anfange jenes Jahrs bestand sie aus ohngefahr 50 Divisionen, und im Jahr 1798 war sie auf 80 angewachsen. Jede dies ser sogenannten Divisionen war zum wenigsten nie unter 15 Mitglieder stark, und wenn ihre Zahl 36 übers stieg, so wurden wieder Unterabtheilungen gemacht. Diese Gesellschaft richtete besonders ihr Augenmerk auf die Versührung der Soldaten in den verschiednen Regis mentern; aber ihre mit vorzüglicher Heimlichkeit anges wandten Bemühungen waren ohne beträchtlichen Ersolg. Sie stand ebenfalls unter der Direction der obenanges sührten National: Committee von England, die den übs rigen Mitgliedern der Gesellschaft unbekannt war.

Die Connunciation zwischen den Vereinigten Engständern und Irlandern dauerte wirklich ununterbrochen sort, indem viele Vereinigte Irlander zwischen Cheshire oder Lancashire und Irland häusig hin und her reiseten, und die Englischen Gesellschaften besuchten. Unter dies sen bemerkte die Committee besonders D'Coigley, der wiederholt und vorzüglich im Jahre 1797 in Manchesster, Stockport, und andern benachbarten Oertern ersichien. Er kan wieder im Jahr 1798 auf seiner Rückstehr von Irland, nach einer nach Frankreich gemachten Reise, dahin, und überbrachte den Vereinigten Englans dern und Irlandern erneuerte starke Versichrungen einer

naben Sulfe von Frankreich.

Während daß die Verschwornen in Irland, und England, so an dem Ruine ihres Vaterlands arbeiteten, bemühren sie sich eifrigst auch in Schottland eine Sesellschaft von Vereinigten Schottlandern, ganz nach dem nemlichen Modelle, und gleichem Piane zu errichten. Und die Committee kann nicht umhin das besondre Vestreben der Rebellen zu bemerken, um Schotts land sowohl als Irland von England loszureißen, und auf den Trümmern der rechtmäßigen Regierung Irch

verschiedne, von einander getrennte, Republiken zu grunden. Diese Versuche murben feit bem Upril 1707 vorzüglich in den Gegenden von Glasgow, in den Grafs Schaften Renfrem, Lanert, Rife, und Dumbarton ans

fangs mit betrachtlichem Erfolge gemacht.

Die Gesellichaften in Schottland waren ju einem Système der Regelmäßigkeit und Vollständigkeit ges bracht, das fast der in Stland eingeführten Ordnung gleichkam. Der Contur bes Plans mar berfelbe, und Die forgfältig beobachtete Beimlichkeit der Verhandluns gen, und die Gradation der innern Einrichtung bildeten die große charafteristische Auszeichnung defels Ihre Communicationen mit den verschiednen Wegenden, und besonders mit England, murden felten fchriftlich unterhalten. Demohngeachtet find einige Pas piere entdeckt worden, welche offenbar zeigen, bag bie Befellschaft die gefährlichsten Absichten hatte. ren blutdurstigen Hosnungen entwarfen diese Berschwos rer das wilde und ausschweifende Project, in Einer Macht alle Mitglieder und Beamten der Regies rung durchs ganze Land zu überfallen. Goll: ten dieselben Widerstand leisten, so war ihr Tod beftimmt; unterwarfen sie sich aber rubig, so sollte zwar ihr Leben und ihr Eigenthum verschont werden, fie felbst follten aber in einem Gefangnig eingesperrt bleis ben, bis eine nach Frangofischen Grundfagen gemodelte neue Constitution erschaffen und realifirt mare.

Die Maagregeln diejes Complotts murden burch die Berhaftung dreyer feiner vorzüglichsten Urheber, nems lich Mealmaker's, Dyer's, und Archibald Gray's, gestort. Der lettre berfelben entfich, nach feiner Uns flage, nach dem festen Lande, und wurde ein Ditglied

der aufrührerischen Gefellschaft in Samburg.

Der Bericht erftreckt fich hierauf auf die Emporungs. versuche, die die Bereinigten Irlander vermöge geheis mer Combinationen bey der Scemacht machten, und welche

welche actenmäßig erwiesen sind. Man legte den insurigirten Seeleuten unter andern den Eid auf: "Vereinigs te Jelander, gleich ihren Brüdern in Jeland zu seyn, und nichts mit dem Könige oder seiner Regierung zu thun zu haben. " Es ist selbst gerichtlich dargethan, daß die Aufrührer am Vord eines Kriegsschiffs mit den cors respondirenden Gesellschaften zu Nottingham in Versbindung standen:

Die Committee trägt kein Bebenken anzuzeigen, daßunter den verschiednen Staatsverrätherischen Corporas
tionen in Großbrittannien, die in Anctland errichtes
ten Gesellschaften der Vereinigten Irländer, vorzüge
lich sur den gegenwärtigen Augenblick, ben weitem die
suchtbarsten sind, wenn man ihre Combinationen die
Anzahl ihrer Mitglieder, und die schreckliche Beschafs
senheit der Absichten in Erwägung zieht, beren Ausführung sie in directer Bereinigung mit Frankreich hers
benzusühren suchen. Die Gesahr ist um so größer, da
sie mit den Gesellschaften iu Irland enge zusammenhäne
gen, gegenseitiges Zutrauen zu einander hegen, und
noch gegenwärtigt derselben Direction und densels
ben Chefs untergeordnet sind.

Diese Gesellschaften haben sich nicht nur in London, sondern auch in andern Gegenden Englands ausgebreistet, und sich in Unterabtheilungen abgesondert. Der Anhang dieses Bericht enthält gedruckte Wahl: Formustlare, die einer, lange Zeit in diese Verschwörung vers wickelten, Person abgenommen wurden. Eines dieset Formulate war sur eine "Londoner Gesellschaft, sabriciert; das andre bezog sich auf eine sogenannte Leußere Gesellschaft. Das erstere derselben war mit eben dem Perschafte gestegelt, welches man beh der Verhästnehmung des Lords Eduard Fißgerald fand.

Die Constitution der Bereinigten Jelander, macht die Regel ver Berhandlungen und Maaßregeln dieser Gesellschaft aus. Die blutgierigen Hosnungen, deren Polit. Journ. Mai 1799. Ho En

Erfüllung fie noch in diesem Augenblicke entgegen seben, erhellen aus einem verratherischen Actenftucke, welches die Regierung ben einer Berfammlung, von der fie Dache richt erhalten hatte, und beren Theilnehmer arretirt wurden, in die Sande bekam. Es enthalt eine Abrefie an das Grlandische Bolt, worin bagelbe gradezu gum Aufruhr aufgefordert wird. Benn die Starte der Bers schwornen auch aus einleuchtenden Grunden von ihnen felbst übertrieben worden ift, so hat man doch hinlangs liche Ursache zu glauben, daß ihre Anzahl sehr anschn= Biele ber gewöhnlich in England und in Lone don befindlichen Irlander, vornehmlich unter den nies dern Bolleklagen, murden stufenweise in diese Berbins dung hineingezogen. Aber der thatigste Theil ihrer Mitglieder besteht aus Irlandischen Rebellen, Die nach England entflohen find. Durch ihre Verbrechen zur Berzweiflung gebracht, und abgeschnitten von der Mogs lichkeit nach Irland gurufzukehren, oder fich in ein Franke reich unterwurfiges Land zu begeben, erwarten fie in England den gunftigen Augenblick, jur Bollführung ber gewaltsamen und verzweiflungsvollen Projecte, mit ber nen fie fich vertraut gemacht haben. Und fie fteben une ter der Leitung von Personen von hohern Clagen, und geheimen Obern, welche ihnen bisweilen Geldunters ftubungen geben, und ben Husschuß formiren, durch welchen über Bamburg eine beständige Correspondens mit Frankreich geführt wird.

Unter diesen Planen war auch im Unsange des Jahrs 1798 unter den Verschwornen in Irland das Project in ernstlichem Betriebe, eine große Unzahl von Vereinigten Irlandern in kleinen Schiffen von Irland nach England überzusehen, und an verschiednen Gegens den der Küste landen zu laßen. Hier sollten sie in kleine Hausen getheilt, auf die dem Verdachte am wenigsten ausgesehte Urt, und unter dem Vorwande der gewöhnstichen Beschäftigungen, welche die Irlander in England

ac o s-oculo

men. Dann sollten sie unter der Mitwirkung der Corstespondirenden Gesellschaft eine Insurrection in London erregen, während daß die Rebellion in Irland auss brach, um die Kriegsmächt zu theilen, und die Absenzdung von Verstärfungen nach Irland zu verhindern. Aber die Furchtsamkeit der Correspondirenden Gesellschaft

vereitelte die Musführung dieses Plans.

Ein andrer in eben diefer Periode ingeheim gemacht. ter Entwurf bestand darin, an einem Puncte ein auss erwähltes Corps von den entschloßensten der unter den Arbeitern an ber Themse befindlichen Bereinigten Gri lander zu fammeln. Diefe follten einen neuen Gid der Berichwiegenheit, des Gehorsams und der Treue lete ffen, und durch Bufichrungen großer Belohnungen aufs gemuntert werden, ohne bis zum Augenblicke Der Aus: führung, nemlich da eine Landung der Franzosen an der Englischen Rufte verfundigt werben wurde, bas mindes fte von dem eigentlichen Borhaben zu erfahren. follten fie mit Dolden bewafnet, und unter Unführern von bekanntem Muthe, und Talenten, in dren Divis fionen formirt werden, um in Ginem Momente einen ploblichen Angrif und Ueberfall auf bende Saufer des Parlaments, auf den Tower und auf die Bank au unternehmen.

Moch im gegenwärtigen Ungenblicke beschäftis gen sich Irländische Rebellen damit, in Vereinigung mit Frankreich, eine neue allgemeine Empörung in Irland anzusachen. Man macht in den Französischen Häsen die thätigsten Rüstungen, und die Epoche dieser Expedition, um durch Landungen an mehrern Orten in Größbritz tannien eine Diversion zu machen, ist bereits sestgesest.

Um die Communicationen mit Frankreich stets zu unterhalten, wurde, den Entdeckungen der Commistee zusolge, auch in Kamburg ein Ausschuß von Vereis nigten Frländern errichtet. Er war der Mittelpunct

5 1 2



halt es aber für besonders nothwendig, ber Regierung eine noch größere Gemalt zu verleihen. Die Committee lobt zugleich ben von allen Klagen der Ration gleich bes wiesenen Gifer für die Bertheidigung der Constitution. Diese patriotische Stimmung und die Beisheit der Ges segebung werben, wie sie schlieft, unter bem Schute Der gottlichen Allmacht, die Religion, die Gefete und das Glud Großbrittanniens auf einer unerschutterlichen, burch die Festigkeit der Regierung, den Muth, Die Bae terlandsliebe, und die Tugend ber Ration, gesicherten Bafis begrunden. -

Der Unhang enthalt die Actenstucke und Documente worauf biefer merfwurdige Bericht gegrundet ift. Resultat dieser wichtigen Untersuchung wirft ein grelles Licht auf die geheimen Manoeuvres und in Dunkelheit gehüllten Staatsumsturzungs: Versuche unsers Zeitals ters, und hat allgemeines und lehrreiches Interefie, für

alle, die nicht durchaus blind seyn wollen.

#### Ausfuhr & Listen von Gothenburg. völkerung von Gothenburg und Abv.

Gothenburg, die reichste und wichtigste Kandels: ftadt des Schwedischen Reichs nachst Stockholm, hat auch den gunftigen Ginfluß erfahren, den der vorige Rrieg auf den Sandel des gangen Rorbens gehabt hat. Folgende neue Ausfuhr , und Schiffahrtslifte dieser See: stadt vom verflognen Jahre, die die hauptzweige des Schwedischen Commerzes in fich begreift, ift in dieser Rucklicht von besonderm ftatistischen Mugen.

311 Gothenburg wurden im Jahre 1798 folgende

Baaren ausgeschift:

5 9 3

Stal. 1

| Stangen Gisen .               | 74,386     | Shif.     | Vfund. |
|-------------------------------|------------|-----------|--------|
| Feineres Eisen                | 3,955      |           | \      |
| Mågel.                        | 699        |           | -      |
| Stahl                         | 855        | -         |        |
| Rupfer an verschiedn. Sorten  | 38         | -         |        |
| Maun                          | 416        | 0.0000    |        |
| Bergmoos                      | 193        | -         | -      |
|                               | 25,564     | Zwolfte   | r      |
| Sparren                       | 73         | Stud      |        |
| Theer                         |            | Tonnen    | , a    |
| Dech                          | 415        | -         |        |
| Steinkohlen                   | 780        | •         |        |
| Wachholder .                  | 345        |           |        |
| Hering, gefalzner . 18        | 30.128     |           |        |
| hering, geraucherter          | 5412       | -         |        |
| Heringsthran . 3              | 4,318      | -         | 1      |
| Helfinger Lein, und Baum,     | ,          |           |        |
|                               | 9,003      | llen      |        |
| Ostindische Waaren zu eis     |            |           |        |
| nem Werthe von 490            | 0,028 9    | teichsthe | elern  |
| Von der Miederlage au         | sgeschiste | Waare     | 11.    |
| Blen .                        | 530        | Soult, 1  | Pfund. |
| Flachs, ungehechelter .       | 516.       |           |        |
| Hanf, ungehechelter .         | 325        | 1)        |        |
| Maizen .                      | 546        | Tonnen    |        |
| Rocken                        | 3563       | ,         | •      |
| Segeltuch                     | 8,340      | Ellen     |        |
| Tabakshlätter . 19            | 93,485     | Pfund     |        |
| Meis                          | 5,707      |           | 1.8    |
|                               | 1,353      | 5-17      | 1      |
| Weine                         | 474        | Ohm       |        |
| Franzdsische und Spanische    |            |           |        |
| Brannteweine .                | 423 -      |           |        |
| Rum                           | 174 -      |           | 9      |
| Abgesandter Hering an einlans | ,          |           |        |
| dische Derter . 4             | 8,662      | Eonnen    |        |
|                               |            |           | 26     |

| Abgesandt  | er He  | ringsthran eben bahin   | 1271 | Ohm       |
|------------|--------|-------------------------|------|-----------|
| Ungefomn   | ien vo | n ausländischen Dortern | 652  | Fahrzeuge |
| 1          | -      | einlandischen Dertern   | 680  | î         |
| Abgesegelt | nad)   | auständischen Oertern   | 588  |           |
| -          |        | einländischen Dertern   | 611  | 1 - 1     |

Wir fügen nachstehende bisher noch unbekannte Mortalitätslisten vom vorigen Jahre ben.

Mehr gebor.
In Gebor. Gestorb. Copul. P. oder gestor.
Sothenburg 460 347 157 Geb. 113.
Abo 310 260 100 Geb. 50.

Sothenburg hatte also eine Vergrößerung der Bez völkerung, die ben einer Handelsstadt eine statistische Seltenheit ist. Der Anwachs und der Verlust bender Seschlechter war sich übrigens fast gleich, da man unter den Gebornen 228 mannlichen, und 23% weiblichen, unter den Sestorbnen 167 mannlichen, und 171 weibs lichen Geschlechts zählte. In Abo war die Zunahme der Bevölkerung verhältnismäßig etwas geringer als zu Gothenburg.

#### · IV.

# Staatsmerkwürdigkeiten der Oesterreichischen Monarchie.

Von den vielen sorgfältig gesammelten, und ausbes wahrten historisch politischen Denkwürdigkeiten der Der sterreichischen Staaten, von denen wir, bey der großen Fälle der Zeitbegebenheiten, nur von Zeit zu Zeit ets was mittheilen können, solgt hier wiederum ein kleiner Beytrag.

Es ist ein ausgezeichneter Zug von der Vortrestiche keit, und der Sute der Oesterreichischen Regierung, daß Haber Sch 4 unter unter ihrem Scepter das Wohl des Ganzen swohl, als der Individuen, in einem auffallenden Verhältnisse zur nimmt. Dieser glückliche Einfluß zeigt sich in dem jähr: Lichen großen Ueberschuße von Gebornen, und in der anderweitigen Vermehrung der Volkszahl: er leuchtet aus dem Erfolge der Anstalten zur Erleichterung des Elends und der Dürftigkeit, und aus dem allgemeinen Patriotismus, und der seltnen Treue hervor, welche alle Oesterreichische Unterthanen von so vielen ganz verzschiednen Nationen belebt.

Einen neuen Beweis hiervon geben die Geburtes Sterbes und Chelisten des Ronigreichs Bohmen vom verfloßnen Jahre. Man zählte nemlich, nach auchentis schen Angaben, daselbst 129,523 Geburten, da der Berlust der Bevolkerung durch Todessalle nur 84,743 Mens schen betrug. Der neue Anwachs der Population durch das Uebergewicht der Gebornen stieg also auf 44,780 Menschen - oder, in reducirten Verhältnißen, gegen 10 durch den Tod abgehende Menschen traten über 15 neue in die Welt! Eine außerordentliche gunftige Zus nahme der Volksmenge, wodurch Bohmen selbst den in dieser Rucksicht vorzüglich fruchtbaren himmelstrich Nor: wegens übertrift, wo man im vorigen Jahre gegen to Sterbefalle nur 141 Geburten gahlen konnte. hergehenden Jahre war der Ueberschuß der Gebornen in Bohmen pur 34,953, und folglich um 9827 Indivie duen geringer. Chen wurden diegmal in allem 22,898 geschloßen. Dagegen hatte die Hauptstadt Prag eine ben so großen Städten gewöhnliche überwiegende Sterbe lichkeit, die sich auf 272 Individuen belief. Es wurz den daselbst 3664 Menschen geboren, 3936 beerdigt, und 771 Paare getraut.

Lemberg hat, zufolge der Conscriptionstabellen vom verfloßnen Jahre 1798, mit Inbegrif seiner Vorsstädte 2638 Häuser. Diese Stadt enthält, 5496 Christe liche und 3243 Judische Familien, weiche zusammen

25,096

Totalbevolkerung von Lemberg besteht also gegenwärtig, ohne Militair und Fremde zu rechnen, aus 38,378 Seelen. Man gab sie bisher nur zu 30,000 Seelen an, sie hatte sich solglich in einigen Jahren über 8000 Seelen vermehrt. In Rücksicht der Classen besinden sich unter den gesammten Einwohnern 503 Seistliche, 704 Adliche, 670 öffentliche Beamte, 640 Bürger und Handwerker, 4846 Häusler: und Särtner: Fa: milien.

Benige Stadte in der Welt haben so ausgebreitete wohlthatige Anstalten zum Besten der leidenden Urmuth aufzuweisen als Wien; noch feltner find Dieselben aber von gleich glucklichen Wirkungen begleitet. 3m verfloß: nen Jahre murden ben der Bezirkefranken : Unffalt gu Wien, 27,217 arme und minder vernidgende Kranke auf genommen. Von diesen Kranken waren 14,000 betes lagerig, die in ihren Wohnungen von den Aerzeen und Wundarzten besucht, und daseibst unenrgeldlich behans delt wurden; die übrigen erhielten ben den täglichen Ori dinationen der Merzte und Bundarzte den nothigen Rath, und wurden mit den dazu erforderlichen Arznegen versehen. Durch diese Anstalt wurden unter andern allein 438 Wochnerinnen und 6700 Kinder in ver: Schiednen Krankheiten gerettet. Von allen diesen Krans fen sind 22,123 vollkommen genesen, 347 sind in ein Krankenhaus überbracht worden, 3212 find ohne fich ferner zu melden ausgeblieben, 907 find gestorben, und 928 in ber fernern Cur verblieben. Diese Darstellung ift hinreichend, um die Große der Wohlthat dieses Ins flitute ine Licht ju ftellen. Die Sterblichkeit ift ben bemfelben fo geringe gemefen, bag faum der vier unb vierzigste Kranke gestorben ift. --

Dankbarkeit gegen die Regierung, treue Anhängs lichkeit an dieselbe, und warme Vacerlandsliebe sind die glänzenden Charakterzüge aller Einwohner der Desterreis Hh 5 hischen

difden Monarchie. Diefe eingewurzelten Gefinnungen, die durch feine Verschiedenheit der Sprachen, der Sit: ten oder der Gesetse, durch keine Mational Contraste geschwächt werden, außern sich in einer lebhaften Theile nahme an allen Maagregeln der Regierung und in einer patriotischen Unterftugung derfelben. Go bewilligten die Miederofferreichischen Stande, durch einen in ihrer Berfammlung einstimmig gefaßten Beschluß, dem Rais fer ben ben jegigen Rriegsumftanden eine außerorbents Aehnliche Bepfpiele fah man in ans liche Geldsubsidie. bern Lanbern und Provingen. Doch häufiger und uns gablig waren die einzelnen Opfer und Beytrage von Stadten, Corporationen und Privatpersonen. Die Einwohner von Trieft machten jum Benfpiel ber mit den Lorbeern bes Siegs gefronten Defterreichischen Urs mee in Stalien aus Dankbarkeit ein fremmilliges Ber ichent von mehr als 200 Fagern Branntewein.

Die glorreiche Tapferkeit und die Heldenthaten dies ser Armee wurden auch vom Monarchen durch besondre ruhmvolle Auszeichnungen belohnt. Außer den vielsälstigen Besörderungen, schiefte der Kaiser den muthvollen Kriegern derselben durch einen Courier eine außerordentsliche Gratisication von 100,000 Gulden, nebst mehrern Theresienkreuzen als Ehrenzeichen des Verdiensts. Zusgleich bestimmte die Kaiserin den Regimentern, die den vorzüglichsten Antheil an den ersochtenen Siegen hatzten, drey von ihrer eignen Hand gestiefte Kahnen.

Ohngeachtet die jest mit so erfolgvoller Wirksamkeit thatige Desterreichische Kriegsmacht in der furchtbarsten Verfaßung ist, und man ihre Stärke auf 300,000 Mann angiebt, erhält sie doch noch täglich aus allen Ländern dieser Monarchie ansehnliche Verstärkungen. Es ist sogar eine neue allgemeine Recrutirung von 60,000 Mann in den gesammten Erbstaaten angeordnet worden, wasu das Königreich Ungarn 25,000 Mann stellen soll. Der sünste Theil dieses Corps, nemlich 5000 Mann

mer:



digkeit nach benden Gelten ber Straffe. Der Wind blies mit Heftigkeit aus Morden, und wandte fich bald nach Westen, bald nach Often, um ber Gluth gleichsam allenthalben neue Nahrung zu geben. Bald stand rechts die ganze Strafe, die eigentlich ben Namen Pera führt, von dem Collegium der Ildhoglans bis nach der St. Ans tonius: Kirche, und links alle Gebäude vom Preußis schen Pallaste bis nach dem Sause bes Großherrlichen Leibarztes im Rauche; ein Schickfal, welches auch die Straßen, die zum alten Englischen Hotel und zum Kirche hofe führen, nebst ben kleinern anftogenben Gagen bats' ten. Die erhabene Lage von Pera, nebst ber eintretens den Dunkelheit der Racht, vermehrte den fürchterlichen Unblick diefer Scene ber Verwuftung. Bis in eine Entfernung von sechs hundert Klastern wurden die breus nenden Funken und Feuertheile vom Winde geschleudert? sie zünderen bas Magazin des Arsenals im Bollandis schen Pallaste und die Französische Kanzlen an; aber in diesen beyden Häusern wurde dem Brande schnell Einhalt gethan.

Micht so wirksam waren an andern Orten die Loss schungkanstalten; und in zwolf Stunden waren mehr als 800 Häuser, worunter die Hotels der Englischen, Spanischen und Kaiserlichen Gesandten, ein Raub der Flammen. Das Vertrauen, welches man auf ein ben dem Pallaste des letztern besindliches seuerfestes Masgazin setzte, hatte den Ruin von mehr als 300 Parsonen, die daselbst ihre kostbarsten Sachen in Sicherheit gebracht hatten, zur Folge. Das Feuer drang demohns

geachtet ein, und verwandelte alles in Afche.

Wenn diese unglückliche Begebenheit alle die under schreibliche Bestürzung und Verwirrung zu Begleitern hatte, welche gewöhnlich mit dergleichen Katastrophen verbunden sind, so hatte sie zugleich jene charakteristis sche Auszeichnung eines Landes, desen Einwohner so äußerst unthätig, so ungeschieft, und so start von Vors

- Comsh

urtheilen gegen die Chriften eingenommen find, daß fie noch ihr Unglud durch Insultirungen und Sohn zu vere arobern schienen. Das sonderbarfte Schauspiel gewährte hierben der Groß: Bezier, der fich an der Spige der Policen mit einer langen Pfeife befand, und bem ein Bug mit 20 Rohlpfannen folgte, worauf der Raffee fur ihn bereitet wurde. Die doppelte Reihe von Janitscharen Die mit Beilen bewafnet maren, die Dine ber Gleiche gultigfeit, und oft der Freude, die man auf ihren Ber fichtern las: die Spripenleute, die alles was ihnen in ben Weg fam, umfturgren, fich in vorausbezahlen ließen, und jum Theil das erhaltene Geld davon trugen, ohne ben Unglucklichen, von benen fie es erprefit hatten, Sulfe au leiften; das Gefchren der Rinder, der Weiber, der Rranten, die von der Menge erdruckt murden; die Sor: den bewasneter Rauber, die die Saufer durchstreiften, in welchen Unordnung und Schrecken herrichte, um ihren bedauernemurdigen Bewohnern basjenige zu ents reißen, was fie der Buth der Flammen zu entziehen bes mubt waren: alles bas muß man gefehen haben, um sich von diesem schaubervollen und in seiner Art einzigen Schauspiele einen Begrif machen zu tonnen.

Ilnter den Helden der Desterreichtschen Armee in Italien zeichneten sich, in der Schlacht vom 26sten März an der Etsch, besonders der General Graf von Vohenzollern, und der Oberst Giulai aus. Dem erstern wurden, als er sich an der Spihe seiner Colonne der Höhen von St. Maximin bemächtigen wollte, zwen Pserde unter dem Leibe todtgeschossen; man sührt ihm ein drittes vor, aber der tapse Scneral schlägt es aus. Mit dem Degen in der Hand stürzt er sich, von seinen Truppen nachgesolgt, in das stärkste der seindlichen Bastnillone, und es gelingt ihm, ohngeachtet ihrer harts näckigen Gegenwehr, diesen wichtigen Posten zu erobern. Der andre sah, daß sein Regiment vergebens eine Postein einzunehmen suchte, von welcher die Franzosen ein

sehr lebhastes und mörderisches Feuer machten; er entereist den Känden eines Soldaten ein Gewehr, und mars schirt mit vorausgehaltnem Bayonnette gegen das Frans Corps. Es erreichen, schlagen, und in die Flucht treis ben, war das Werk eines Augenblicks. Nichts konnte dem durch das Benspiel seines Chefs beseuerten Muthe des Soldaten wiederstehen.

Die in Italien eingetrofnen Rußischen Truppen find von dem heftigsten Sage gegen die Franzosen befeelt, den fie auch allenthalben laut außern. Man hat unter fie die Franzosischen Proclamationen in Rußischer Uebers setzung vertheilt, in denen fie Rauber und Barbaren genannt werden. Gie fragten haufig auf bem Mariche, wie weit fie noch zu marschiren hatten, bis fie die Frans zosen sähen? — Als Jemand die große Menge von Bagagewagen tadelte, die den Rugen folgten, und ges gen den commandirenden General derfelben, Rofenberg, die Bemerkung machte, daß diesetben einen Ruckzug außerst beschwerlich und gefährlich machen murden, er: wiederte dieser, "daß die Rugen keinen Ruckzug kenn-Doch find nachher die vielen Bagage Bagen, und die Weiber, ben dem weitern Vordringen ber Trup: pen, juruckgeschickt worden.

Kann war Suwarow ben der Armee in Italien angekommen, und hatte den Obersehl übernommen, als er sogleich eine Recognoscirung vornahm. Er bemerckte ein ihm zu nah stehendes Französisches Piquet von 50 Chakeurs zu Pierde, und beschloß sogleich daselbe durch 40 Kosacken ausheben zu laken, und so den Franzosen seine Segenwart kund zu machen. Die Rosacken machten, mit einem sur die Franzosen ganz neuen, ihnen nur eignen Mandenver, erst einen hestigen Angrif auf jenes Viquet, zerstreuten sich wieder, und sprengten dann von allen Seiten auf die Franzosen los, die umringt, verwirrt, und außer Fakung gebracht, sich augenblicklich

Befangnen ergaben. — Die Festung Peschiera wurde nach den erlittnen Niederlagen der Franzosen in eine so üble Lage geset, daß sich die Sarnison, die aus 2000 Mann besteht, freywillig zur Räumung derselben erbot, wenn man ihr den Abzug mit Kriegsehren verstattete. Aber der General Suwarow gab ihnen die wenig tröste liche Antwort, "daß eine solche Capitulation nicht Mode ben ihm sey, und daß sich die Besatung glücklich schätzen müßte, wenn man sie nur als Kriegsgesangne annehe men woltte." Welch eine Demuthigung sür die Helden der unüberwindlichen Italienischen Armee!

Suwarow ist so-wenig Kreund der Ceremonien und Ehrsurchtsbezeigungen, daß er es ausdrücklich verboten hat, das Gewehr für ihm zu präsentiren, und sich keine militarische Honneurs erweisen läßt. Die Rosacken has ben eine solche Verehrung für ihren Heerführer, daß sie ben dem Namen Suwarow den Hut abziehen und das Kreuz machen.

Der so bekannte jest in stiller Zurückgezogenheit les bende Oppositionsredner for hat erklärt, daß das vere kloßne Jahr das glücklichste gewesen sen, welches er jemals in seinem ganzen Leben zugebracht habe. Ein mauvais plaisant machte die boshaste Unmerkung, daß

das verfloßne Jahr gewiß dasjenige sen, worin Herr For am wenigsten Boses gethan habe. —

#### VI.

#### Briefe.

Frankfurt am Mayn, den 10ten Mai 1799.

Die glücklichen Fortschritte der Kaiserlichen Heere haben auch in Teutschland großen Eindruck gemacht. Allmählig verkriechen sich die theils bekannten, theils

nete

verkappten Democraten. Man sagt, daß der Kaisers serliche Hos nun desfalls Ernst brauchen, und daß z.B. unter andern, auf eine scharfe Untersuchung wegen geswißer Summen angetragen werden wird, die im Jahre 1796, ben dem Französischen Einfalle zu Wirzburg entennmien worden, und nach Paris geschiekt seyn sollen, und mehr dergleichen.

Der Erzherzog Carl hat an die sammtlichen Stande des Frankischen Kreises, und die Reichs Mitterschaft beträchtliche Requisitionen an Mehl und Hafer ausgerschrieben. Der Ablieserungsort ist Ellwangen.

Aus den von den Franzosen gänzlich zu Grunde ges richteten Wartenbergischen Gegenden am Schwarzwalde, ziehen zahlreiche Schaaren von Einwohnern durch Schwaben, Franken, und Sachsen, mit Preußischen Päßen versehen, nach dem Preußischen Polen. Ihrem Angeben nach werden über 1800 Familien auf diese Art

ihr Baterland verlagen.

Die Bauern an der Bergstraße, und im Obenwals de haben alle Passe besetzt, laßen Niemanden, ohne die genaueste Visitation pasiren, und haben bereits sich tas pfer und nachdruklich gegen die Franzosen vertheidigt; so sehr in den Französischen Berichten die Sache auch anders vorgestellt wird. Siehaben sich meist mit Piken bewasnet, und den Französischen Truppen schon vielen Schaden gethan, und ihre Detaschements häusig gerschlagen.

Ben dem letztern Einfalle der Franzosen in Tyrol, verbreitete sich der Schrecken die Salzburg. Der Erzs dischof ließ die kostbarsten Sachen nach Prag schaffen, und Anstalten zur Abreise machen. Auf das dringende Ansuchen der Dürgerschaft aber erklärte er, daß er bis auf den letzten Augenblirk bleiben, wid jedes Schicksal

erwarten wolle.

Um 23sten April seperte, nach einer zojährigen Chez der regierende Herzog von Coburg seine Jubelhochzeit mit mit vielen Festlichkeiten. Bielleicht in der Geschichte

das einzige Bepfpiel von einem Fürften.

Man will neuerlich behaupten, bag ber Konigliche Preußische Sof, unter gewißen Voraussehungen, bens noch der großen Allianz bentreten werde. Indefen thut freylich das Frangosische Directorium alles mögliche, um den Preußischen Sof sich geneigt zu erhalten. welcher Sicherheit aber, und von welchen Folgen die Directorial: Freundschaft ift, das hat man an den Beye fpielen des allierten Konigs von Sardinien, des arge wohnlosen, so nachgiebigen Großberzogs von Toscana, und an denen mit Frankroich verbündeten Republiken in Italien, Holland, und der Schweiz gesehen. Zwar wurde die Preuftsche Macht zur Abtreibung Frangofie scher offenbarer Gewalt vollkommen hinreichend seyn. Aber die Directorial. Runfte find mannichfaltig, und wem fann es unbefannt feyn, daß die jegige Regierung, die alle Jahre den Konigen Sag schworen lafit, ihrer Wesenheit nach, nie ein Freund eines Konigs, oder Fürsten seyn kann; nie ihre schmeichelhaften Verfpres chungen halten wird. Hat Preußen selbst nicht schon den Beweis in dem Friedens , Tractate von Campo fors mido gefehen, der den Absichten des Baeler Friedens so sehr entgegen war, und woben man Preußen außer aller Theilnehmung und Renntnig ließ? u. f. w. u. f. w.

#### Wien, ben Sten Mai 1799.

Nenig zu schreiben, weil dieselben aus den Zeitungse blättern ohnehin genugsam befannt sind. In Teutsche land und in Italien, ist der Feldzug mit gleich glücklis chem Erfolge eröffnet Im benden Ländern sind die seinde lichen Deere, ben jedem Angrisse zurütgeschlagen, und die Absichten der Französischen Regierung vereitelt wors den. Ueberall ist unsere Lage siegreich und sehr günstig, indehen der Feind sich zaghaft und unentschloßen zeiget. Polit. Journ. Mai 1799.

Was bisher in Italien geschah, war indeßen nur ein Vorspiel von dem, was geschehen wird. Run ist erst das Rußische Corps des Generals Rosenberg, und der als ein zwentes Hülfscorps zu betrachtende Feldmarschall Suwarow, bey der dortigen Armee eingetroffen, und schon folgt eine siegreiche Nachricht, eine Eroberung auf die andre. Neue Verstärfungscorps sind noch im Ansmarsche, und schon sind die Feinde über den Mincio, den Oglio und die Adda zurückgewichen, haben den größten Theil von Italien schon räumen müßen.

Ben der Urmee im Reiche ift einiger Stillftand eins getreten, der eine dem Erzherzog Carl zugeftogene Uni paglichkeit jum Grunde ju haben schien. Schon hatten S. R. S. das Urmee : Commando niedergelegt, und wollten fich nach Prag bringen lagen, und man war uber diefe Machricht hier febr betroffen. Der Erzher: jog Palatinus mard bestimmt, an degen Stelle jur Urs mee im Reiche abzugehen; indefen begerte es fich mit dem Erzherzoge Carl, und die Abreise des Palatinus ward suspendirt. Da indegen zwischen hier und bem Hauptquarriere bes Ergbergogs immer einige vertraute Personen zu: und abgehen, jo scheint es, daß wohl auch einige Irrungen eingetreten feyn mogen, die man bens zulegen fucht. Dan fpricht daber auch von verschieder nen Beranderungen, die ben der Armee vorgehen werden.

Unterdeßen hat diese Urmee im Neiche immer wets tere Vorschritte gemacht, das rechte Nhein User gegen die Schweiz hin, ganz besezt, bis Kehl und Mannheim hin Streifzüge unternommen, und Philippsburg bes freyt. Nun glaubt man, werde es zu einer Hauptuns ternehmung gegen die Schweiz, und gegen Graubuns den kommen, zwey Lander, die in den Handen der Franzosen nicht gelagen werden können, weil sonst Tyrol immer seindlichen Emsällen ausgesest wäre, das durch aber alle Unternehmungen in Italien preckr würs den.

Mady

Mach ben glaubwurdigften Dachrichten, find noch bren Rufische Sulfecorps auf dem Marfche. Das eine von 10,600 Mann, unter dem Generale Hermann, ift, nach langen Verzögerungen, die das üble Wetter verurs fachte, in Ofte Galigien eingetroffen. Diese Colonne geht über Lemberg, Dukla, nach Raschun in Ungarn, und von da über Peft und Ofen, zur Armee in Italien. Ein anderes Corps, unter bem Generale Rumfen, von 25,000 Mann, geht durch West: Galizien, über Lublin und Rrafau, wo die erfte Abtheilung am Sten Dai eintreffen follte, und bann nach Dahren. Endlich fommt bas Conbeifche Corps, von dem Pringen Condé selbst angeführt, 7600 Mann stark. Es geht durch Sa: roslam in Oft Galigien, über Tarnow nach Dahren. Alle diese Truppen madjen soreirte Marsche durch dren Tage, und werden am vierten Tage, anftatt des Raft: tags, auf Bagen geführt. Gie gehen in Abtheilungen. ju 3 und 4000 Main. Die benden letteren Corps Schelnen zur Urmee in Teutschland bestimmt. Der Rais fer wird wieder eine Meise nach Mahren unternehmen, um fie zu besehen. Man spricht auch von einem Corps, welches über Jaffy und Siebenburgen geben, und von einem Corps, das zu Meere, von Corfu her, in Trieft angelangt febn follte; aber biefe lettern Dachrichten find noch nicht gewiß.

Ueberdieß ist nun auch bei uns eine neue Necrutie rung, angeblich von 60,000 Mann, ausgeschrieben wor; den, und an die Ungarischen Gespannschaften ein Rescript ergangen, durch welches der Kaiser vorläusig eine Rescrutirung von 25,000 Mann verlaugt; doch äußern sich Se. Maj. in diesem Rescripte, Sie hoften, daß es daben sein Bewenden haben, und der Friede bald herbenges

führt feyn werde.

Wirklich sagt man, baß der König von Preußen sich zwar nicht zu einem eigentlichen Beytritte zur großen Allianz habe bewegen laßen, es aber übernommen habe, einen

- - - 1

einen allgemeinen anständigen Frieden zu vermitteln, und seine Vermittlung durch seine ganze Macht zu unters stüßen.

Da indeßen der Krieg einen großen Auswand sordert, so hat der Kaiser von den Ständen eine Kriegs, steuer in eben dem Betrage, als die gewöhnliche Steuer, und das Kriegsdarlehen ist, verlangt. Die Herrschaft ten haben daher eine dreysache Zahlung, die gewöhnliche Steuer, denselben Betrag als Kriegsdarlehen, und eis nen gleichen Betrag als Kriegssteuer, zu entrichten. Das macht für die Niederösterreichischen Stände, in jeder dieser Kathegorien 480,000, und zusammen 1,440,000 Gulden. Diese haben in die neue Steuer gleich eingewilligt, und man darf sich ben den Ständen aller Provinzen einer gleichen Bereitwilligkeit versehen, da wirklich die Dominien in dem bisherigen Kriege, zu dem sie bloß verzinsliche Darlehen gaben, sehr geschont worden sind.

Der Großfürst Constantin, nachdem er hier sehr ses tirt worden ist, und großes Wohlgefallen an dem hie, sigen Ausenthalte gesunden hat, ist als Volontar zur Armee in Italien abgegangen, die nun die combinirte Oesterreichisch & Rußische Armee heißt, und seit dem 15ten April unter Suwarows Obercommando steht.

A to the state of the state of

Sie werden in den Zeitungen sogenannte geheime Artikel des Tractats von Campo Formido gelesen haben. Sie werden wohl thun, zu bemerken, daß keine Austhenticität davon versichert ist, und da diese sogenannsten geheimen Artikel auch keine Ersüllung gehabt haben, so haben sie auch sur die wirkliche Geschichte der Beges benheiten kein bleibendes Interese, und dienen bloß der Neugierde. Man kann sich aber nicht enthalten, zu bes merken, daß in diesen Artikeln nicht so viel in Betref des Teutschen Reichs zugestanden worden, als die Reichss Deputation zu Rastadt, selbst mit Verweigerung, und Widerwillen des Kalfers, zugestand. u. s. w. u. s. w.

## VII.

Frankreichs Situationen, im Innern, und in auswärtigen Verhältnißen. Begebenheiten.

Die mannichsaltige Roth der Pentarchie, die wit im vorigen Monate beschrieben haben, ist in der solgens, den Zeit noch sehr vergrößert, und noch mehr verman, nichsaltigt worden. Die sortwährenden Niederlagen ih, ter Truppen, die Verluste aller Art, die Räumung des größten Theils von Italien, und der precaire Besitz des noch übrigen Restes, der Mismuch der Armeen, die häusigen Insurrectionen gegen das schreckliche Frenheitss soch der Pentarchen, allgemeines Missorgnügen im Insurern, Zwistigkeiten unter der herrschenden Parthen selbst, deingender Geldmangel, und Mangel an Menschen, die ganz zerrütteten Armeen wieder zu completiren — alles was eine Regierung an den Rand des Abgrundes sührt, häuste sich um die regierenden Füns Zerrscher in Paris herum.

Die erste dringende Noth war die durch so vielzähris ge grausame Aufopferungen geschwächte Armee. Das Directorium sah sich gendthigt, nicht allein die zwehte, sondern auch die dritte Slaße der Einwohner zu den Ars meen, mit Gewalt zu schicken. Es erklätte, in einer Bothschaft an den Nath der 500 am Isten April, diese neue doppelte Conscription sey so dringend, daß kein Ausschuß statt sinden könne, und bende Nathe sanctios nirten sogleich diese neue außerst harte Werbung in eis nem von gesunden, und brauchbaren jungen Menschen so

313

and Conde

erschöpften Lande. Die Urfache, welche in der Both: schaft des Directoriums an den Rath der 500, jur Dringlichkeit der neuen Conscription angeführt murde. bewies den Menschen Mangel in Frankreich. Das Dt rectorium zeigte an, daß die neuliche Conscription die bestimmte Zahl von 200,000 Mann gur Verstärfung der Armeen ben weitem nicht zusammengebracht habe. Den glaubivurbigften Radyrichten zufolge, hatte fene Conseription noch nicht 50,000 Mann gelfefett. Man perbreitete zwar, daß die Werb : Officianten fich batten bestechen laßen: man gab selbst dem Kriegs Minister Scherer die Schuld, daß in seinen Bureaus fich eine große Menge junger Mannschaft losgekauft hatte. Aber ifts möglich ju glauben, bag über bren Biertheile ber Mannschaft, über 150,000 Mann durch Bestechungen fich sollten von der Werbung befreyt haben? Ift es nicht flar, daß die Zahl aus Mangel an jungen Mens Schen so wenig berbengeschaft werden konnte?

Das Directorium verlangte in feiner Bothschaft an den Rath der 500, daß ihm völlige Freyheit gelaßen wurde, alle diejenigen Maagregeln zu ergreifen, Die es jur Sicherung des Erfolgs diefer wichtigen Operation für nothig halten murde. Much dieß murde fogleich zu: geftanden. Und dem zufolge vertheilte das Directorium felbst die Aushebung der Dannichaft auf die Departe: Die Stabte, Dorfer, und Diffricte mußten auch die zu liefernde Mannschaft mit Montur und Waffen verfeben, und für die Deferteure immer wieder neue Recruten herbeyschaffen. Dieje harten Maagres geln, und andere, die in einer Instruction von 42 Ales tifeln besohlen waren, verbreiteten ein allgemeines Dife vergnügen durch das gange Land. Ginige Departements meigerten fid), alle diese Borschriften zu befolgen: in andern liefen die Confcribirten, wo fie nur Gelegenheit fanden, davon. Augenzengen versichern, daß die Schaaren von Conscribirten, gebunden, und mit Hand:

Handschellen gefeßelt, nach der Urmee getrieben wurs

Obgleich das Directorium durch Furcht, und andre Mittel, die beyden Rathe in einer unterwurfigen Abs hangigkeit von fich erhielt, fo gab es doch noch einige dreifte Manner, welche man die neue Oppositions, Part Diese wagte es, eine Deputation an die they nannte. Directoren gu fenden, an deren Spife ein gewißer Tas lot fich befand, und viele Beichwerden über vielerlen Maagregeln vortragen zu lagen. Die Directoren ems pfiengen diese Deputation febr ungnadig, und fertigten fie mit Drohungen, und bem Gemeinfage ab, daß jegt feine Zeit zu flagen mare, fondern daß die Regierung und die Rathe mit einander in gemeinschaftlicher Eins tracht wirken mußten. Die Oppositions Parthey bes zeigte über diese Bitterkeit des Empfangs ihrer Depus tation eine starte Unzufriedenheit, an welcher das Publis enm in Paris Theil nahm.

Ilm indepen doch etwas zur Verminderung der stars ken, und allgemeinen Unzusriedenheit zu thun, ertheilte das Directorium den zu Necruten bestimmten Jünglinzgen die Erlaubniß, an ihre Stelle einen andern Mann stellen-zu dürsen. Aber dieß hatte die üble Folge, daß die ärmern Bürger die reichern begünstigt sahen, und über die tyrannischen Eingrisse in Kreyheit und Gleichs heit, und Niederdrückung der ärmern Volksklaßen laus tes und empörerisches Misvergnügen bezeigten. Auch waren, nach glaubwürdigen Nachrichten, noch nicht die Hälste der Conscribirten, am Ende Aprils zur Armee abgegangen, und, wo nicht militairische Gewalt war, widersetze man sich.

Sehr viel trug zu dem erklärten Widerwillen der neuen Conscribirten das Mißgeschick der Französischen Armeen bey, wovon man, bey aller Sorgsalt, alle schlimme Nachrichten zu verschweigen, und zu unters drücken, dennoch im Publico unterrichtet wurde. Wie

Si4 foll:

follten auch die Solbaten Muth haben, ba fie fahen, daß fast alle Generale, die bisher sich ausgezeichnet hat: ten, ihre Demision nahmen, oder erhielten; und die an ihre Stellen traten, die Truppen guruckführten, oder geschlagen wurden. Auch herrschte benm Militair über bie Bahl ber neuen Generale, (Morean ausgenommen, den man allgemein schätzte, der aber auch, ben Cagano, geschlagen wurde) ein heftiges Difvergnugen. Die lauten Klagen der abgegangnen Generale über die ichlecht te Behandlung der Eruppen durch die vom Directorio ihnen gegebnen Commisaire, die man ale Betruger, und Blutiget schilderte, und bie doch alle Overgewalt übertragen befommen hatten, und felbft ben über fie Plagenden commandirenden General in Stalien Chams pionnet, vor ein Kriegsgericht gebracht hatten, Die Ins subordination der Truppen, und der Officiere, und vielerlen Mangel ben den Armeen - alles bieg tam zur fammen, um das Difevergnugen über die Regierung immer hoher zu spannen. Sie selbst erwähnte in einer Bothschaft an den Rath der 500 der unter den Officies ren ben den Armeen eingerignen unglucklichen Spaltung gen. Und ber General Ernouf ließ offentlich befannt machen, bag ber vom Directorio felbft, ben Ruckzug ber Armee über ben Rhein, unter feiner Anflihrung, betreffende, publicirte Official Bericht, Unwahrheit fen. - Wenn die commandirenden Generale felbft die Official , Berichte der Regierung für Unwahrheit erklas ren — kann ber Geschichtschreiber ihnen trauen? —

Man nahm sogar zu einer platten Erdichtung die Zustucht, um den gesunknen Muth der Armeen zu ers heben, und kündigte in einem Official Berichte, den Truppen ben der Parote eine große Schlacht, einen großen Sieg, mit großen Folgen an, an dem allen keint wahres Wort war. "General Moreau (so hieß es in dem vom General Massena im Hauptquartier zu Balel publicirten Berichte) hat am Izten April, ben Pies

zigthone ben Kaiserlichen ein Treffen geliefert, und sie volls lig geschlagen. Die Kaiserlichen verloren 3000 Mann. Alle junge Leute aus Brescia, Mantua, Modena und weister herum vereinigten sich mit den Franzosen, und die Kaiserlichen wurden gezwungen, die Blokade von Manstua und Peschtera auszuheben, und die Arschten die Krschten und Peschtera auszuheben, und die Arschten stranziehen."

Und an dem angegebnen Tage nahm ein Corps Der sterreicher den befestigten Plat Mirandola ein, machte 200 Gesangne, eroberte 12 Kanonen. Sonst gieng am gedachten Tage nicht das geringste, an keinem Orte vor. Suwarow kam an diesem Tage bey der Armee an; und an statt nach der Etsch vorzudringen, zogen die Franzosen bis über die Adda, nach Mailand hin, zurück. Und an allen Orten enstanden Insurrectionen gegen die Franzossen, und das junge Volk schloß sich an die Kaiserlichen

Truppen an.

Indem in Italien die Niederlagen der Französischen Armee das Directorium um den Besitz der schänsten Läns der brachten, gieng auch die letzte noch übrige Kosnung, im Frieden Teutsche Länder zu gewinnen, versoren. Die Maschinerien, mit einzelnen Teutschen Fürsten particus talte Frieden zu schließen, gelangen auch nicht, und die Französischen Gesandten mußten Nastadt, wie an einem andern Orte erzehlt ist, verlaßen. Die Insurrectionen in Italien, am Nheine, und in der Schweiz bewiesen auch, wie wenig die durch das Schwerdt unterworsene Völker: schasten geneigt waren, das Freyheits : Joch der Pentsarchie zu tragen.

Das nächste, das drangvollste Uebel blieb der tägs lich zunehmende Mangel in den Finanzen. Es ergieng am 27sten April eine neue Bothschaft an den Rath der 500; in welcher angezeigt wurde, daß das Deficit sich, nach neuerm Calcul, auf 67 Millionen belause, und die schnollste Abhülse ersodre. — Der Rath ernannte eine Finanzs Commission, welche aber wegen des verfalls

nep

non Zustandes aller Husschlung des Desicits, zur Herbenichaffung von Gelde, vor sich sah. Die Mitglieder
dieser Commission hatten verschiedne Conserenzen mit
bem Finanze Minister, und konnten zu keinem Beschluse
kommen. Sie behaupteten, daß das noch nicht gehör
rig bewiesene Desicit mit dem Gelde derer ausgesüllt
werden müße, die man als Näuber und Verschleuderer
der öffentlichen Gelder kenne.

1Interbeffen murbe ein besondrer trauriger Borfall mit biesem Objecte ins Berhaltniß gebracht. Die Gefandten zu Raftadt waren auf ihrem Ruchwege mordrifch angefallen, und zwey getodtet worden, wovon in einem besondern Rapitel umffandliche Rachricht gegeben ift. Das Directorium machte Diesen Schrecklichen Bow fall in einer Bothichaft ben benden Rathen befannt, forberte zur eclatanten Rache auf, und ichloß damit, daß mun das Deficit fdeunigft gefüllt, und Geld herbenges Schaft werden muße. Die grausame That brachte auch piele Redner auf die Beine; die fich einander, in heftis gen Declamationen ju übertreffen fuchten. Giner Das mens Scherlof verlangte; daß man an einem bestimm? ten Orte ein Ober: Tribunal errichten folle; an welches alle Europäische Dachte Richter abschicken follten; daß man an alle Machte in Europa Couriere mit ber Dady: richt von jener Begebenheit schicken sollte, die Jeder. mann icon befannt war, bag man ein Trauerfest halten, daß man schwarze Sahnen nach den Armeen schicken solle, und nach mehrern bergleichen vorgebrachten Dingen, rief endlich ber gange Rath Rache! Rache! aber von dem Gelde fam boch nichts vor. ... Um meiften fand ber Gedanke eines Mitglieds, Bailleul Benfall, "das man nunmehr nur die Franzosen, und die mit ihnen verbundeten Nationen für civilisirte Volker halten muße, und - die Rechte der übrigen Volker fuspendirt feyn follten.

Einige



sicherte keinesweges die Aussührung der Gesetze. Der Lord Advocat sührte zum Benspiel einen sichern Gray an, der als Vorsteher einer geheimen Gesellschaft zwenmal wegen ausrührerischen Betragens arretirt worden, sich bendemal losgebürgt hatte, darauf aus dem Lande gegangen war und jest, nach dem Rapport der geheiemen Committee, in Teutschland thätiger als jemals ist.

Bichriger und weitumfassender waren die Borschläge, welche der Minister Pitt, in Folge des Rapports der ges heimen Committee am 19ten April im Unterhause that. Er erklarte: "daß Großbrittannien, bey feinem gegene wartigen unüberfehbaren Rampfe, für alles was dem Menschen kostbar und theuer son, fich anf jeden Fall, der Streit moge nun noch furz oder lange banern, gefaßt machen, und auf jeden Fall von Zeit zu Zeit neue Magres geln nehmen, oder alle fein bisher genoßenes Glud und Wohl der Treulosigkeit, Verschmitztheit und Ges wandheit eines Feindes überliefern muße, ber keinen Unstand nehme, Englands Bernichtung, auch auf bem schaubervollsten Wege zu vollenden. Bloge Borfichtes und Verwahrungs, Maagregeln waren nicht mehr zurei. Bey bem Todeskampfe mit bem raftlofen, vers chend. abscheuungswurdigen, ftets neue Gestalten annehmenden, und feine boshaften Berftorungsplane ftets unter neuen Ranken und Formen verbergenden Geiste des Jacobis nismus muße man weiter gehn, und ebenfalls von Beit ju Zeit nach den Erfgeberniffen bes Angenblicks, neue Wege einschlagen, neue Baffen ergreifen, um die auf bie mannichfaltigfte Urt zur Erzielung ihres 3wecks anges sponeunen Machinationen der Verschwörung zu gertrums Daß alles biefes wirklich der Kall fen, barüber tage der Rapport der geheimen Committee feinen Zweie fel übrig, und jedes Parlamentsglied muße unwiderfteh: lich von der Gefahr durchdrungen fenn. His Maagres geln, die, feiner Heberzengung nach, wirkfam feyn were den, wolle er 2 neue Bills vorschlagen, von denen fole genbes bas Wefentliche ift: Rer's

Fernere Suspendirung der Habeas Corpus - Acte, mit dem Bufage, daß der Konig Dacht habe, Die wes gen angeschuldigten Verraths und Aufruhrs arretirten Personen aus London nach jedem andern Kerker des Ro: nigreichs transportiren zu laffen, weil man allgemein wahrgenommen, daß die Verschworer auch in den Londs ner: und Dubliner Gefängnißen noch thatigft fortarbeis teten, und folglich in den Wefangniffen der Sauptstadt gefährlicher, als in entferntern maren. Auch muße ber Konig das Recht haben, Personen, die in Irland ars retirt werden, nach England bringen, und bort gefans gen halten lagen ju fonnen. Ferner muße verhutet werden, daß die in dem Rapporte unter verschiedenen Viamen bezeichneten Gefellschaften der Correspondis renden, der vereinigten Englander, vereinigten Schotts lander, und vereinigten Jelander nicht langer eriftirten. Da fie durch ihr Betragen gezeigt, daß fie fammtlich nur einen gemeinschaftlichen Zweck hatten, namlich die Cons ftitution ju gerftoren, und die Grundfage der Anarchie und jeder menschlichen Bosheit zu verbreiten. Die Maße der begangenen Verbrechen mache es nothwendig für die Zukunft Borforge zu tragen. Jedes Saus, in welches der Pestilenzhauch des Jacobinismus gedrungen fen, muße mit einem Warnungszeichen bemerkt werden, um weitere Unfteckung zu verhuten. Sur das Bergans gene folle Bergeihung fenn, aber jeder, der nach bem in der Bill zu bestimmenden Stichtage fortführe, ein Glied folder Gesellschaften zu senn, solle nach geschehener gerichts licher Ueberführung, mit Geld: Gefängniß: auch Erans: portations, Strafe belegt werden. Das Charafteriftis sche dieser Gesellschaften sen Geheimhaltung, und Vers pflichtungen durch Eide. Huch gegen die, welche ihre Saufer zu folden Bersammlungen hergaben, mußten Strafen verfügt werden. Ferner maren alle fogenannte Debattier : Gefellschaften, in welchen gemeiniglich Streit: fragen, auf eine den Begriffen der Buborer nicht anges mege:

meßene, Religion und Moral verleßende Art verhandelt würden, zu verbieren. Diese wollte er unter dem Natmen solcher Gesellschaften begreifen, in welchen Geld für den Kintritt genommen wird. Endlich wollte er in Verres der so ichäsbaren, durch ihren Mißbrauch aber allergefährlichsten und beunruhigenden Freybeit der Preße vorschlagen, keine Oruckschrift ohne Versantwortlichkeit des Verfaßers oder Herausgebers in Umstauf bringen zu laßen, für alle Preßen, sowohl der Buch drucker als Privatpersonen, ein allgemeines obrigkeitlisches Register, wo solche einzuzeichnen, zu eröfnen, und alle Schriftgießer ein Verzeichnis von denen Personen sühren zu laßen, die ihnen Schriften oder Lettern abskausen.

Alle diese Vorschläge brachte der Minister in 2 Bills, beren Einbringung, nach einer langen Debatte ohne Stimmensammeln erlaubt, folglich die Vorschläge das durch vorläufig genehmigt wurden. Man war mit dies fen Bills noch bis jum 6ten Dat beichaftigt, an wels dem Tage Ausnahmen zu Gunften der rechtmäßigen Freymaurerlogen, der Vorlesungen der Profeforen auf den Universicaten Orford und Cambridge, und ber Buchdruckereyen biefer Universitäten gemacht wurden. Der Minifter Pitt erflarre in ber Debatte gegen feinen Gegner Tiernen: "Gelbst eine Deranderung mit der herrschenden Religion in England würde bey weitem nicht so gefährlich seyn, als die Winführung französischer Unarchie und Gottlosigkeit. Das Berbot geneimer Clubs und Gelellichaften fen nichts neues, denn nach der Rebellion von 1745 maten in Schöttland in gleicher Absicht die Clans verboten wors ben. ..

Der bekannte Tiernen hielt eine heftige Rebe gegen den Minister, die keine wahren Gründe, sondern unger telmte Declamationen in sich saste: dagegen hielt det Oberst Hope eine lange Lobrede auf den Minister, und außets

außerte die Hofnung, derselbe werde den in dem Rapiport angesührten Umstand, daß Personen von hohes rem Kange unter einige der niedrigern Gesellschafsten Geld ausgetheilt hatten, nicht aus der Ucht laßen, und auch gegen solche Frengebigkeiten Versügungen vorsschlagen.

Dlachdem das Oberhaus sich seit dem Irten April mit Abfaßung der feperlichen Adrese beschäftigt, wos durch dem Ronige die von benden Saufern genehmige ten Puncte zur nabern Vereinigung Großbrittanniens und Irlands überreicht werden follten, um von ihm bem Itiandichen Parlamente empfohlen zu werden, fo trat das Unterhaus am 22ften, auf des Minifters Pitt Bors schlag, dieser Adrese forinlich ben, und am zosten wurs de fie von einer Deputation beyder Saufer dem Ronige überreicht. Hiermit ift auch dieses Geschaft für jest im Brittischen Parlamente abgethan, bis das. Irlandische Parlament, in welchem der Biderftand gegen diele wichtige Maagregel, die man nun eine Radical= Eur aller Uebel Irlands nennt, fehr geschwächt worden, jes ne Grundlage: Puncte in Erwägung genommen haben wird.

#### IX.

Siegreiche Fortschritte der Desterreiche Rußischen Wassen in Italien. Schlache ten. Französische Niederlagen. Große und irrite Desterreichische Ervberungen.

Rach der im vorigen Monate (S. 445 u. s.) bei schriednen Schlacht am 5ten April, machten die mit den Lutbeern des Siegs gefronten Desterreichischen Herre in Italien und Tyrol, in neuer Vereinigung mit den Rustischen

schen Waffen, große weitere Fortschritte, brangen mit unwiderstehlicher Schnelligkeit vor, vernichteten eine Republik, erbeuteten reiche Schäße von Kriegsvorrästhen, und andern Gegenständen, eroberten mehrere Fessstungen, und nahmen ohne großen Verlust ganze Staasten und Länder ein, deren Ueberwältigung den Franzossen so viele Mühe und Blut gekostet hatte. Alle diese Thaten waren das Werk von drey Wochen, deren Resssultate wichtiger und entscheidender waren, als oft die Unsternehmungen eines ganzen Teldzugs. Die Franzosen wichen zurück, und in den Gesechten, in denen sie der Tapferkeit der Kaiserlichen und Rußischen Truppen zu widerstehen suchten, erlitten sie allenchalben die blutigesten Niederlagen. Wir geben hier eine chronologische Erzehlung dieser merkwürdigen Begebenheiten.

Die Schlacht ben Magnan, am 5ten April, be-

gann eine neue Deriode für das Schickfal Italiens. Die Folgen derfelben entsprachen den heroischen Anftrens gungen, und der Große bes von den Defterreichern ers rungenen Giege. Die nachherigen zuverläßigen Bes richte gaben die Anzahl der an diesem Tage gemachten Frangosiichen Gefangnen auf 5417 an, außer 314 Stabsofficieren: mit ihnen fielen 10 Sahnen, 43 Rano: nen, und 57 Munitionswagen in die Bande ber Rais Muf dem Schlachtfelde liegen Die Frangojen ferlichen. über 3000 Todte zuruck, und die Zahl ihrer gurucke gebrachten Bermundeten war wenigstens zwegmal fo groß. Die siegenden Desterreicher ettauften diesen glans zenden Erfolg burch den verhaltnigmaßig geringen Bers lust von 1000 Todten und 2600 Verwundeten. Gie hatten im Ansange des Treffens auch 300 Mann an Befangnen eingebußt; aber das Frangofische Corps, welches sie nach Mantua bringen sollte, schlug in der alle gemeinen Verwirrung der Flucht. den unrechten Weg links gegen Legnago ein, und stieß auf eine Desterreichis iche Colonne, die zuerft ihre Rameraden befrepte, und

. baum

dann die ganze Französische Escorte sich zu ergeben.

Die Franzosische Armee floh in einer jo feltsamen Unordnung, daß die zugellosen Soldaten nicht nur alle Dercer, wo fie burchzogen, sondern sogar auch die Bas gage ihrer eignen Officiere und Generale plunderten. Ein Franzosisches Corps von 900 Mann Cavallerie und 1200. Mann Infanterie todtere seinen eignen General und mehrere Officiere, und ließ sich von den Desterreichern ben Goito umzingeln. Dieß Corps, wovon der alteste Saldat kaum 20 Jahr alt war, und welches 2 Kanos nen ben fich hatte, ftreckte dann ohne einen Schuß zu thun bas Gemehr, und murde nach Berong geführt. Die Franzosen brachen in so flüchtiger Gile auf, daß fie auf den Feldern und in den Graben, Wagen nebst Pfers den Lanonen, Waffen, Munition, und Branntewein gurudiegen, wovon die Desterreicher besonders ben Legnago, eine Menge erbeuteten.

Der Franzosische Weneral Scherer fluchtete fich selbst mit dem größten Theile seiner Armee über St. Geor; gio nach Mantua, ein andrer Theil eilte über Rovers bello nach Gotto, und zog über den Mincto. Das mis litairische Genie, und die rastlose Thatigkeit des Genes. rals Kray, ließ dem Feinde keine Zeit fich in diefer wichs tigen Position ju feten, und den Uebergang über jenen Fluß zu vertheidigen. Er verfolgte fogleich mit feinen unermudlichen Kriegern die muthlosen Französischen Trups pen, die, anstatt sich in die ihnen von den Oesterrete dern angeborene Schlacht einzulagen, allenthalben zus. ruckwichen, und die bisher noch befesten Derter Goito und Molinella raumten. Scherer rettete fich nach einis gen fleinen Scharmuseln am ziten April ben Marcas ria auf das rechte Ufer des Oglio, hinter welchem Fluße er vorerst ben Bozzola seine Stellung nahm. sofen verübten auf ihrem Ruckzuge die rauberischsten Gewalthatigkeiten; fie plunderten die unglücklichen Eine woh: Polit. Journ. Mai 1799.

wohner, überließen sich allen möglichen Bandalismen, und die Gegenden, wodurch sie gekommen waren, tru gen die Spuren der schrecklichsten Grausamkeiten.

Die in den unglücklichen Schlachten erlittenen umgeheuern Menschenverluste, und vorzüglich die Desertion der Truppen, welche besonders unter den Piemonttesern und Lisalpinern mit so unaufhaltbarer Heftigkeit einriß, daß in einigen Tagen 2000 von den letztern zu den Oesterreichern übergiengen, hatten die Französische Heersmacht außerst verringert. Die sonst so surchtbare Italienische Armee unter General Scherer, welche bep der Erdsnung des Keldzugs aus mehr als 70,000 Mann bestand, war in wenigen Wothen, bis auf 30,000 Mann bestand, war in wenigen Wothen, bis auf 30,000 Mann bestand, war in wenigen Wothen, bis auf 30,000 Mann bestand franzigen Justande, der selbst dem Obergeneral Scherer nach der Schlacht am Sten die Aeußerung absdrang, "daß die Armee sich unmöglich in den Ebenen der Lombarden halten könne, und sich nach ben Piemons

tesischen Festungen zurückziehn muße,,,

Unter solchen Umständen ethielt die siegreiche Desterreichische Kriegeinight einen neuen Deersührer und die Verstärfung neuer Bassenbrüder. Der Generalselds marscholl, Graf Suwarow, kam in Begleitung von 4 Officieren am isten April des Abends in Verona an, wo er die Nacht der Beschäftigung mit militairischen Planen und Charten widmete. Gleich am solgenden Morgen gieng er nach Valeggio, dem Hauptquartiere der Oesterreichischen Armee ab, ben welcher einige Tage vorher auch der zweizte Kaiserische Beschlähaber General Melas eingerrossen war. Er übernahm den Obers beschl über dieselbe, und hielt eine allgemeine Revue. Eine der ersten Versägungen Sumarows war, daß die Insanterie nur mit dem Bayonnerre, die Cavallerie bloß mit dem Sabel angreisen sollte. Er hatte die Abssicht, die Krauzosen mit einem Heere von 50,000 Mann unabläßig zu versolgen; ein Entschluß, deßen Realisse

rung die Unkunft der Rüßischen Hülfstruppen beschleus nigte. Schon waren mehrere Colonnen derselben zu den Oesterreichern gestoßen, und noch zogen mehrere Rußis sche Truppencorps übek Somma Campagna, wo ihr

Satunielplat war, herben.

Suwarow suhrte die Kaiserliche Armee auf ihrer glorreichen Laufbahn zu neuen Etfolgen. Ste rückte, nachdem sie am i 4ten in ihrer ganzen Ausdehnung über den Minciv gegangen warz über Castiglione delle Stis viere den Franzosen nach: Aber diese erwarteten in ihret Stellung ben Bozzold den drohenden Angrif nicht: Sie zogen sich ohne Stand zu halten, in einer unbes schreiblichen Unordnung, und mit einer solchen Eilsertigs keit zurück, daß sie Eremona weit hinter sich ließen, und ihr Jaupignartier nach Lodt zurückverlegten.

Unterdegen streifte ein zurückgebliebnes Corps des linken Flügels unter bet Unführung bes Generals Gras fen Rlenau vom Dantnanischen aus, bis weit jenfeits des Do, und machte in jenen Wegenden ber Franzofischen Wiffenherrschaft ein Ende. Ein Theil defelben nahm Mirandola ein; wo die Raiserlichen mit ben größten Freudenbezeigungen aufgenommen wurden, und nebst 3 erbeuteren Ranonen bie Franzosische Garnison, die aus 300 Mann bestand, zu Gefangnen machte. Der tapfre General Rlenau bemachtigte fich selbst des Postens Ponte di Lago scurd, zmang das daselbst befindliche Detasches ment von 128 Franzosen sich zu ergeben, und erbeutete 15 metallne und 200 eiserne Kanonen, die daselbstvetet borgen gewesen waren. Ein Artilleriepart, der feltett mit fo geringer Muhe im Rriege genommen worden ift. Die Beute, die die Raffetlichen überhaupt auf benben Ufern des Do machten, war von unermeglichem Berthe; man berechnete fle über 4 Millionen. Gie bemeifterten fich überbem noch eines großen, nach Mantila bestimms ten Transports von 2 Millionen Livres und 400 Ochsen, ble ihnen nebst der Französischen Kriegekanzleh, und den

wichtigen Correspondenzen, und Kriegsplanen bes Franz zosischen Directoriums wegen Mailand, Rom und Nea

pel, in die Sande fielen.

Gleiche Erfolge begleiteten die weitern Unternehe mungen des Generals Klenau. Indeg. eine Division defeiben Parma und hierauf auch Reggio befeste, drang eine andre Colonne unter bem Oberften Dreseovich, une terstüßt von mehr als 3000 bemasneten Landleuten, im Ferrarischen vor, und schloß Ferrara aus strengste ein. Die Erscheinung der Desterreicher, denen man Depus tationen entgegen fandte, mar alleuthalben Das Gignal. zum Volksaufstande und zur Explosion der heftig gegen die Franzosen gereizten Buth. Von Mantuanischen, wo viele Tausende zu den Kaiserlichen gestoßen maren, bis hinter Bologna war alles in Insurrection. 20m haftigften verbreitete fie fich langs bem rechten Do: Ufer in die Gegenden von Ferrara, wo die in großen Saufen versammelten Insurgenten mehrere feste Posten, unter andern ben von Concordia eroberten. Die weitere Bes schichte dieses Volkskriegs gegen die Franzojen enthalt ber Artifel von Stalien.

Während dieser Streiszüge und Auftritte, machte auch der General Graf Hohenzollern in Lisalpinien die schnellsten Fortschritte. Er drang von Marcacia und Bozzolo aus mit seinem Corps immer weiter, das ebens salls große Beute erward. So nahmen die Oesterreischer der den Casal maggiore einen Transport von 36 Ponstons, nehst mehrern Kauffahrtenichiffen, ben Castel nuss vo einen Artilleriepark von 14 Kanonen und 4 Mörsern, und eine unzählige Menge von Munition, woben jes desmal Französische Detaschements in die Kriegsgefans

genichaft geriethen.

In Cremona stand noch ein ansehnliches Corps der Franzosischen Urmee, um hier die Oesterreicher vom weistern Vordringen abzuhalten. Dorthin brach der Graf Tohenzollern auf. Es kam zum hestigen Kampfe, aber

die

Die Franzosen konnten der unbesiegbaren Desterreichischen Tapserkeit nicht lange Widerstand leisten, und wurden mit Verlust zur schnellen Flucht gezwungen. Die Folge dieses glücklichen Gesechts war die Einnahme von Eres mona, wo die Raiserlichen einige hundert Gesangne machten, und abermals mehrere Munitionswagen und Ranonen nebst 9 Schiffen, deren Ladung 2 Millionen Livres werth war, wegnahmen. Sie zogen nun ohne fernere Hinderniße langs der Adda vor, streisten bis ger gen Lodi, und bloktren die kleine Festung Pizzighitos ne, die auch nach einigen Nachrichten bereits besetzt worden war.

Go hatten bie Belbenthaten ber Defterreicher in wer nigen Tagen die Frangofische Armee, von ihren wichtigs ften Festungen, Mantua und Pefchiera abgeschnitten, Die fie ohne hinlangliche Bertheidigungsmittel, ihrem eignen Schickale preis gegeben, im Rucken zurncklaßen mußten. Deschiera ergab fich, zufolge neuern Beriche ten, ben ber von der Garnifon befürchteten Bestürmung, am 5ten Mai, dutch Capitulation den Raiserlichen und Rußis fchen Truppen, die zugleich mit Diefer ftarten Festung Die Frangofische Flottille auf dem Garbafee eroberten. Mantua, ber hauptschlufel Italiens, war seit bem riten Upril eng blofirt. Die barin befindliche Fran: zosische Garnison hatte schon zwey Ausfalle versucht. Ein zur Recognoscirung ausgesandtes Detaschement von 200 Mann wurde am 17ten April ganglich aufgehoben, ohne bag auch nur ein einziger bavon entfam. falls ungluckich war ein zweyter Musfall, ben am 21ften ein Cerps von 1000 Mann mit & Ranonen aus der Por ta Molina that. Die Desterreichliche Cavallerie machte 400 Mann zu Gefangnen, und tobtere und zerftreute Die übrigen, von denen nur ein fleiner Reft nach Bers lust aller 8 Kanonen nach Mantua zurückkehrte.

Inzwischen seize der Generalfeidmarschall Suwarow mit dem Centrum der Kaiserlichen Kriegsmacht über

St 3

Monte

Monte Chiaro seinen Siegeszug fort. Es waren noch mehrere Rußische Truppen angekommen. Furcht und Schrecken giengen vor Suwarow, und seinen Kries gern her, und lähmten allen Widerstand der Franzosen, die allenthalben die Einwohner wider sich hatten, welche die anrückenden Truppen als ihre Erretter ausnahmen. Die Herrscher der neuen Cisalpinischen Republik, die Directoren und die Gesetzeber süchteten sich aus der Stadt Mailand theils ins Castell, theils nach Piemont,

und alles war in der heftigsten Bewegung.

Ein wichtiger Posten nach dem andern wurde einge: Der Feldzeugmeifter Rray mandte fich mit nommen. dem rechten Flugel gegen Brescia, mobin er den unter seinen Befehlen stehenden General Dit voraussandte. Dieser ruckte am 20sten April fruh mit einer Desterreis dischen Division, und einem Rußischen Corps von 500 Kosacken, 1000 Jagern zu Fuß und 500 Grenadieren gegen biese Stadt an, die mit wirksamem Erfolge be: schofen wurde. Die Frangofische Besagung in Breccia, jog fich nach der Citadelle juruck, und die Raiferlichen Truppen zogen unter den lebhaften Freudenbezeugungen ber Einwohner in die Stadt ein, und bemachtigten fic aller Ausgange der Festung, aus welcher die Franzoien ein anhaltendes, aber unschädliches Feuer machten. Die wurden hierauf von dem General Kray aufgefordert, und der Franzosische Commandant übergab bald die Citabelle, durch eine Capitulation, zufolge welcher die 1000 Mann ftarke Befatzung zu Kriegsgefangnen gemacht murde. Die Gieger fanden daselbst 40 metallne Ranonen, 18 metallne Didrier, eine Menge von Feuergewehren, Ba vetten, Munition, 48,000 Pf. Pulver und viele andre Beute.

Diese von den glücklichsten Wirkungen begleitete Eroberung war zugleich auch durch die Operationen einnes vom General Bukasovich commandirten Corps der Armee, in Tyrol begünstigt worden, welches von der

Qi &

Gebiegeseitegegen Brescia anmarschirt war. Die Haupts macht Suwarows in Italien stand nun mit, den Kaisers lichen Truppen in Tyrol unter dem General Bellegarde in Verbindung. Der General Bukafovich unterstübte auch die Plane Suwarpws mit vieler Thatigkeit. Er hatte bereits vorher Salo eingenommen, bejette barauf Sfeo, und ruckte weiter vor.

Immer die flüchtigen Frangosischen Heersschagren por sich her treibend, drang die vereinigte Desterreichi: sch: Rußische Kriegsmacht gegen Mailand vor. Eine Colonne derselben nothigte Bergamo nebst dem fort zu capituliren, und schnitt dadurch, ein Frangosiches Corps in den Gebirgen ab, welches in die Desterreichts sche Gefangenschaft fiel, während daß Sawarvip mit dem Hauptquartiere am 24sten Upril in Treviglio.

6 Stunden von Mailand einrückte.

Eine neue schreckliche Schlacht erdsnete erst ber Armee Suwarows Diesen Haupisit der zueist gehornen und zuerst wieder vernichteten Italienischen, Cisalpini: schen Republik. Sie siel am 27sten April zwischen Daprio und Cafano vor, und endigte sich nach heftis gem zehnstundigen Kampfe mit der vollkommensten Dies derlage der Franzosen. In einer außerst Karkeis vers Schanzten Position an der Adda hatte sich die consentrire te Macht der Franzoien unter dem Obergeneral Mos reau festgesett. Sier boten sie ihre, letten zusammens geraften Krafte auf, um Mailand zu retten.

Ihre Anstrengungen murden durch die Desterreicher und Rugen vereitelt, deren rechter Flugel unter dem Ges neral Mojenberg, der linke unter dem General Melas anruckte. Sie griffen, nachdem eine Colonne in der vorhergehenden Nacht an einem Orte eine Brucke über die Abda geschlagen hatten, wo dies für eine Unmage lichkeit gehalten wurde, am 27sten April fruh die Frans Josen an, die ein unaufhörliches morderisches Artillertes und Sewehrseuer machten. Lange blieb der Ausgang St 4

ungewiß, aber die perfonliche Tapferfeit, in der die Rufen und Defterreicher mit einander wettelferten, übermand endlich gegen Rachmittag die Feuerschlunde, mit benen das rechte Ufer der Adda besetzt war. Die Franzosi ichen Berichanzungen wurden von den im Centrum fami pfenden Rugen mit einem bewundernsmurdigen Deiden: muthe und einer benspiellofen Beschwindigfeit erfturmt, und die Frangosen ans benselben vererieben. Sie flor hen, und ließen zu Caffano nebfr einem großen Magai zine von Lebensmitteln und Munition 10 Kanonen und eine Haubige zuruck. Einen noch größern Urtilleriepark von 33 Kanonen und 2 Morsern eroberte eine kleine Division Desterreichischer Cavallerie ben Crema. schlug die daselbst befindliche, aus 2000 Mann bestehen be Franzosische Arrieregarde unter dem General Grenier

In die Flucht, welche fich über Lodi retirirte.

Bergebens suchte die Hauptmacht der Franzosen nach ber für fie so unglücklichen Schlacht ben Cagano, durch Die Zerstörung der Brucke über ben Mitorto: Canal, und eines Theils der Brucke über die Adda ihren Ruckzug zu Das stegende Beer ließ sich baburch nicht von ber Verfolgung abhalten, es gieng auf mitgebrachten Schifsbrucken über den Ritorto, stellte die Brucke über die Adda wieder her, und sprengte die Franzosen, die sich 10 Meilen über Cagano wieder gesammelt hatten, auseinander. Die Festung Orsinopt wurde sogleich von den Defterreichern und Rugen eingenommen, Avantgarde bereits vor Pavia erschien. Ihre schnellen Fortschritte wurde durch allgemeine Volksinsurrectionen in der ganzen Lombarden unterstätzt, die sich bis nach Genua und Lucca ausdehnten, und fich wie ein elektris scher Funken auch in Piemont zu regen anflengen, wo der Haß gegen die Franzosen auss höchste gestiegen war. Ganze Haufen von Eisalpinern und Piemontesern giens gen von den Franzosen zu den Kaiferlichen über. dem lauten Jubel des freudetrunknen Bolls hielten diese

- Comple

Sorgonzolo herbeymarschirt war, ihren Triumpheinzug in Mailand. Sie fanden daselbst große Magazine, und ungeheure Schäße von Kriegsmunition und Vorrächen aller Art, welche zeigten, daß die Franzosen im Verstrauen auf ihre uneinnehmbar geglaubte Position, es sur unmöglich gehalten hatten, aus dem Mailandischen vertrieben zu werden, und weiter stiehen zu müßen. Auch wurde das Sastell von Mailand, welches sie mit einer Garnison besetzt hatten, zur Uebergabe genöthigt.

Indem Sumarow burch das glorreiche Treffen ben Cagano ber Frangofischen Devolutionsherrschaft über bie Lombarden ben Todesstreich beybrachte, vollsührte ber oben angeführte General Bufagovich, Wunder ber Las Er zog mit feiner Brigade ben Brevto am 27sten April über die Adda, und schlug die Angriffe ber Frangofen ab, die feinen mit Berdismus ftreitenden Rriegern von der Seite von Lecco und Imberfago ber, ben Uebergang über Diefen Stuß zu verwehren fuchten. Sie vernichteten die Brucke ben Lecco, und wichen hins ter Como zuruck. Bufafovich brang nun gegen Date land vor, und fließ mit feinen Tapfern auf bas ben Ble mercato zu Verderio verschanzte Corps des Generals Gerrurier, welches er am 28ften April von 3 Seiten in 3 Colonnen anfiel. Es entstand ein hartnackiges blu: riges Gefecht, bem endlich die unwiderstehliche Bravour ber Desterreicher den glorreichsten Ausgang gab. Gie zwang die Franzosen zu einer an folgenden Morgen den 29sten April vollzognen Capitulation, wodurch das ganze Corps fich zu Kriegsgefangnen ergab. Go nahm ber General Butafovich mit einer geringen Macht ben bes fannten General Gerrurier und einen Diemontefischen General nebst mehr als 3000 Franzosen gesangen. Ungahl ber an diesen entscheidungsvollen Tagen, vom 26ften bis zum 28ften, zu Cagano, Erema, und Bere berie von ben Raiferlichen erbeuteten Ranonen betrug

63

ner Angabe, auf 5000 Mann, worunter 4 Generale waren. Un Todten allein verloren die Franzosen 6000 Mann; und wenigstens eben so viel Verwundete.

Die Ueberwindung und Gefangennehmung eines ganzen so ansehnlichen Corps krönte den General Buskaßovich mit dem Lorbeer des Ruhms. Sie war um so wichtiger, da hierdurch, und durch das nachherige Vorstücken der Oesterreicher nach Como, die Französische Ursmee in Italien von der des Generals Maßena in der Schweiz völlig abgeschnitten, und alle Communication

zwischen benden aufgehoben mar.

Die Refte der durch die erlittnen Verlufte und Ras tastrophen sehr verminderten (in der republicanisch, Frans zosischen Sprache zu reden, vernichteten) Franzosischen Armee in Stalien jogen fid, fortbauernd perfolgt, über den Tegino, und Po theils nach Novara, und theils über Pavia nach Tortona und Alegandria zuruck, an welchem lettern Orte am Isten Dai bas Sauptquartier des Generals Moreau mar. Dort wollte er unter dem Schube der Kanonen Diefer Festungen neue Berftarkuns gen erwarten. Aber Sumarow ließ ihm keine Zeit sich sau erholen; er ließ die Hauptarmee gegen, Pavia vor: dringen, mahrend daß eine andre farke Colonne nach dem Piemontestichen aufbrach. Zugleich wurde nuns mehr nach dem Falle von Peschiera die Belagerung von Mantua mit lebhaftem Gifer unternommen. Gie fand unter der Leitung des so verdienstvollen Generals Kray, zu dem sich schon einige Französische Officiere aus Mans tua mit Capitulations Borschlägen, die aber nicht ans genommen wurden, begaben.

Unterdeßen erkämpsten auch die Desterreicher, unter der Unsührung des Generals Bellegarde, an den Greuzen von Typol ansehnliche Bortheile. Sie rückten am 19ten April in Vereinigung mit den braven Landesverstheidigern nach Ponte di Legno vor, vertrieben die Frans

zosen

zosen nach einem lebhaften Gefechte aus ihren Verschans jungen zu Caneo, und besetzten am 21sten die Unhohen von Edolo. Ein tiefer Schnee nothigte den General Bellegarde; die auf den folgenden Sag bestimmten Uns ternehinungen auszuseken, ohne daß der Major von Schmid, dem eine Diverfion aufgetragen mar, hiervon Nachricht erhielt. Er drang also bloß mit seinem einzele nem Detaschement vor, und ließ sich in ein ansänglich gunftiges Gefecht ein, welches fich aber damit endigte, daß er mit einem Theile seines fleinen isolirten Corps ein Opfer der Mebermacht wurde, und in Französische

Gefangenschaft gerieth.

Neue Siege ersetten diesen fleinen Unfall. Kaiserlichen brachen am zosten April auf allen Seiten in Engadin ein. Die Frangofen hatten eine verschangte Stellung zwischen Scharl und Schulz, die ihnen aber feine Schuswehr gegen den Defterreichischen Muth ges währte. Der General Graf Habbick überwand alle Bindernife, und ichlug ble Frangofen mit feinem über den Scharlberg vorgeruckten Corps in einem für fie blutigen Rampfe bis binter Schulz zuruck. In eben diesem Dos mente feste der commandirende General Graf Bellegars be über den Inn, und eroberte den wichtigen Posten, den Die Frangofen ben Martinsbruck inne hatten. flohen bis nach Schleins und Remus, murden aber auch hier mit dem Bayonnette vertrieben. Die Folge hiervon war die Vereinigung der beyden Generale, des ren flegreiche Corps am Isten Mai ben Schulz zusams menstießen. General Bellegarbe drang hierauf mit dem Grafen Saddit über Bernet in Graubunden ein, und naherte fich der Hauptstadt dieses Landes, Chur, mit starken. Schritten. Die geschlagne Frangesische Armee retirirte sichnach Chiapenna, nach dem Comer: Gee zu, aber am jenseitigen Ende des Comerfees, in der Stadt Como fand eine Desterreichische Besatung, von der Stalienischen Armee. 

Indes so die Desterreicher und Rusen sich in Italien und Tyrol unsterblichen Muhm erwarben, und die von den Franzosen unterjochten Länder wieder bestepten, war auch ein Heer von Rusen, Neapolitanern und Calabriern im Neapolitanischen gelandet, um im Süde lichen Italien ebenfalls dem Despotismus der Französse schen Wassengewalt ein Ziel zu seßen. —

Die noch erwatteten ferneen Rachrichten werden

weiterhin noch folgen.

### X.

# Französischer Krieg in Teutschland, am Rheine, an den Grenzen der Schweiz-

Viele zusammen treffende Umstände, und Ereignise verursachten einen fortdauernden Stillstand der Wassen ben der Armee des Erzherzogs Carl. Sie hatte, so weit die Nachrichten heute, bey Absahung dieses Artikels, gehen, noch ihr Hauptquartier zu Stockach. Unter den mehrern Ursachen der einstweiligen Wassenruhe verz dient eine dem Erzherzoge zugestosne Unpäslichkeit zuerst angesührt zu werden. Große Anstrengungen, Nachtzwachen, unaufhörliche Strapazen, und dazu Verdruß, und Irrungen, erzeugten in den so staft angegrisnen Nerven des jungen unermüblichen Helden, eine sieders haste Unpäslichkeit, welche dis gegen Ende April anhiett, da denn die Gesundheit des Schutzottes von Teurschland wider hergestellt wurde.

Dieser beklagensmerthe Umstand wurde allein an sich zwar die hunderttausendsaltige Kriegs. Maschine in einige Stockung gebracht haben, aber sie wurde doch mehrere Bewegungen gehabt haben, wenn nicht das, was alle regelmäßige Armeen allenthalben aufhält, eingetreten ware.

ware. Die Französischen Heere bekümmerten sich nicht um Magazine, um Unterhaltungs Mittel der Truppen. Buonaparte sagte zu seinen baarsühigen, an Kleidern abgerisnen, hungerleidenden Soldaten — nach seinen eignen Berichten — ben der Etdspung des Feldzugs in Italien: — Es sehlt euch alles, aber ihr sindet alles in Mailand, schlagt die Feinde, dringt in Mailand ein, und ihr werdet alles haben. — Auf gleiche Weise sagte Scherer zu seinen Truppen, die in 4 Monaten keinen Sold gehabt hatten; sie sollten Verona erobern, und alsdann wurden sie die Stadt plundern, und Ueberfluß haben!

So führen die braven Teutschen nicht Krieg! Könige und Kaiser haben Achtung für die Menschheit, und ihre Soldaten dürsen kein Stuck Brodt, kein Huhn rauben. Sie mußen ihre Unterhaltung aber richtig haben. —

Nun waren durch Jourdans Schaaren alle Gegene ben in gang Ochwaben ausgesogen: Mangel und Theus rung folgte ihren Fußstapsen. Die Defterreichischen Krieger mußten mit Magazinen, und Vorrathen alles Art verfeben werden. Die Bufuhren, die Errichtungen von Magazinen, wurden burch die außerst verderbten Bege, durch den Mangel in den Schwaben, burch bie ruinirten Felder und Wiesen, so fehr erschwert, daß alle bie ungeheuer großen Bedurfnife nur schwer und lange sam herbengeschaft werden konnten. Der Cavallerie fehlte es an Fourage. Sie mußte, so wie die Insans, terie, in enge Cantonnirungen verlegt werden, und berg geftalt die Zufuhren erwarten. Der Graf von Lehrbach wandte alle seine gewöhnliche Thatigkeit, und seinen gans gen Diensteifer an, um ben dem Munchner Sofe die beschleunigte Durchsuhr der Bedürfniße zu der Kaiserlie chen Armee zu bewerkstelligen. - Dazu fam ein fals tes Wetter, mit Frost und Schnee, welches wichtige, Operationen durchaus aufhielt, indem es alle Wege in Grund verdarb. 

Monte Chiaro seinen Siegeszug fort. Es waren noch mehrere Rußische Truppen angekommen. und Schrecken giengen vor Sumarow, und seinen Kries gern ber, und lahmten allen Widerstand der Frangosen, die allenthalben die Einwohner wider sich hatten, welche die anrudenden Truppen als ihre Erretter aufnahmen. Die herrscher der neuen Cisalpinischen Republik, Die Directoren und die Gesetzeber fluchteten fich aus der Stadt Mailand theils ins Caftell, theils nach Diemont,

und alles war in ber heftigften Bewegung.

Ein wichtiger Poften nach dem andern murbe einge: Der Feldzeugmeister Kray mandte sich mit dem rechten Flügel gegen Brescia, wohin er den unter seinen Befehlen stehenden General Dit voraussandte. Dieser ruckte am 20sten Upril fruh mit einer Desterreis chischen Division, und einem Rußischen Corps von 500 Kosacken, 1000 Jägern zu Fuß und 500 Grenadieren gegen diese Stadt an, die mit wirksamem Erfolge be: Schofen wurde. Die Frangofische Besatzung in Brescia, zog sich nach der Citadelle zuruck, und die Raiserlichen Truppen zogen unter den lebhaften Freudenbezeugungen der Einwohner in die Stadt ein, und bemachtigten fich aller Ausgange der Festung, aus welcher die Franzosen ein anhaltendes, aber unschädliches Feuer machten. Sie wurden hierauf von dem General Kray aufgefordert, und der Franzoffiche Commandant übergab bald die Citabelle, durch eine Capitulation, zufolge welcher die 1000 Mann ftarke Befatung zu Kriegsgefangnen gemacht murde. Die Gieger fanden daselbst 40 metallne Kanonen, 18 metallne Morfer, eine Menge von Feuergewehren, Bas vetten, Munition, 48,000 Pf. Pulver und viele andre Beute.

Diese von den glucklichsten Wirkungen begleitete Eroberung war zugleich auch durch die Operationen eis nes vom General Bukafovich commandirten Corps der Armee in Tyrol begunstige worden, welches von der 

Ges

une

Gebiegsseitegegen Brescia anmarschirt war. Die Haupts macht Suwarows in Italien stand nun mit den Kaisers lichen Truppen in Tyrol unter dem General Bellegarde in Verbindung. Der General Vukafovich unterstützte auch die Plane Suwarows mit vieler Thatigkeit. Er hatte bereits vorher Salo eingenommen, besetzte darauf Iso, und rückte weiter vor.

Immer die flüchtigen Französischen Heersschaaren vor sich her treibend, drang die vereinigte Oesterreichi: schi Rußische Kriegsmacht gegen Mailand vor. Eine Colonne derselben nothigte Bergamo nebst dem Kork Lu capituliren, und schnitt dadurch, ein Französisches Corps in den Gebirgen ab, welches in die Ocskerreichissche Gefangenschaft siel, während daß Snwarven mit dem Hauptquartiere am 24sten April in Trevissio.

6 Stunden von Mailand einrückte.

Eine neue schreckliche Schlacht erösnete erst der Armee Suwarows diesen Hauptsitz der zueist gehornen und zuerst wieder vernichteten Italienischen, Cisalpinisschen Republik. Sie siel am 27sten April zwischen Vaprio und Cakano vor, und endigte sich nach höftisgem zehnstündigen Kampse mit der vollkommensten Niesderlage der Franzosen. In einer außerst starkes versschanzten Position an der Adda hatte sich die consentries te Macht der Franzosen unter dem Obergeneral Mostreau sessen ses

Ihre Anstrengungen wurden durch die Desterreicher und Rußen vereitelt, deren rechter Flügel unter dem Ges neral Mosenberg, der linke unter dem Geveral Melas anrückte. Sie griffen, nachdem eine Colonne in der vorhergehenden Nacht an einem Orte eine Brücke über die Adda geschlagen hatten, wo dieß sur eine Unmögs lichkeit gehalten wurde, am 27sten April stüh die Frans zosen an, die ein unaufhörliches mörderisches Artillerses und Sewehrseuer machten. Lange blied der Ausgang

2- 1)

St 4

ungewiß, aber die personliche Tapferfeit, in der die Rugen und Defterreicher mit einander wetteiferten, übermand endlich gegen Rachmittag die Feuerschlunde, mit denen das rechte Ufer der Abda besetzt war. Die Frangosts fchen Berschanzungen wurden von den im Centrum fams pfenden Rugen mit einem bewundernswurdigen Beldens muthe und einer benspiellofen Beschwindigfeit erfturmt, und die Franzosen aus denselben vertrieben. Sie flos ben, und ließen zu Caffand nebft einem großen Magai gine von Lebensmitteln und Munition 10 Kanonen und eine haubige zuruck. Ginen noch größern Urtilleriepart von 33 Kanonen und 2 Morfern eroberte eine kleine Division Desterreichischer Cavallerie ben Crema. Sie schlug die daselbst befindliche, aus 2000 Mann bestehens be Franzosiiche Arrieregarde unter dem General Grenier

In die Flucht, welche fich über Lodi retirirte.

Bergebens suchte die hauptmacht ber Frangofen nach ber für fie fo unglucklichen Schlacht ben Cagano, durch Die Zerftorung der Brucke über den Ritorto : Canal, und eines Theils der Brucke über die Adda ihren Ruckzug zu fichern. Das stegende Heer ließ sich dadurch nicht von ber Verfolgung abhalten, es gieng auf mitgebrachten Schifsbrucken iber den Mitorto, ftellte die Brucke über Die Adda wieder her, und sprengte die Franzosen, die sich 10 Meilen über Cakano wieder gesammelt hatten, auseinander. Die Festung Orsinovi wurde sogleich von ben Defterreichern und Rugen eingenommen, beren Avantgarde bereits vor Pavia erschien. Ihre fcnellen Fortschritte wurde durch allgemeine Volksinsurrectionen in der ganzen Lombarden unterstüßt, die fich bis nach Genua und Lucca ausdehnten, und fich wie ein elektris icher Funken auch in Piemont zu regen anftengen, wo der haß gegen die Franzosen aufs hochste gestiegen war. Ganze Haufen von Cisalpinern und Piemontesern giens gen von den Franzosen zu den Raiferlichen über. dem lauten Jubel des freudetrunknen Bolks hielten diefe

Sorgonzolo herbeymarschirt war, ihren Triumpheinzug in Mailand. Sie fanden daselbst große Magazine, und ungeheure Schäße von Ariegsmunition und Vorräthen aller Art, welche zeigten, daß die Franzosen im Verstrauen auf ihre uneinnehmbar geglaubte Position, es sur unmöglich gehalten hatten, and dem Mailandischen vertrieben zu werden, und weiter stiehen zu müßen. Auch wurde das Castell von Mailand, welches sie mit einer Garnison besetzt hatten, zur Uebergabe genöthigt.

Indem Suwarow durch das glorreiche Treffen bep Caffano der Französischen Nevolutionsherrschaft über die Lombarden den Todesstreich beybrachte, vollsührte der oben angeführte General Bukafovich, Wunder der Las Er zog mit seiner Brigade ben Brevto am 27sten April über die Adda, und schlug bie Angriffe der Franzosen ab, die seinen mit Heroismus streitenden Rriegern von der Seite von Lecco und Imberfago ber, den Uebergang über diesen Fluß zu verwehren suchten. Sie vernichteten die Brucke ben Lecco, und wichen hins ter Como zuruck. Bukafovich brang nun gegen Mais land vor, und stieß mit seinen Tapfern auf das bey Bie mercato zu Verderio verschanzte Corps des Generals Serrurier, welches er am 28sten April von 3 Seiten in 3 Colonnen anfiel. Es entstand ein hartnackiges blu: tiges Gefecht, dem endlich die unwidersichliche Bravour der Desterreicher den glorreichsten Ausgang gab. Sie zwang die Franzosen zu einer an solgenden Morgen den 29sten April vollzognen Capitulation, wodurch das ganze Corps sich zu Kriegsgefangnen ergab. Go nahm ber General Bukafiovich mit einer geringen Macht den ber fannten General Gerrurier und einen Piemontesischen General nebst mehr als 3000 Franzosen gesangen. Anzähl der an diesen entscheidungsvollen Tagen, vom 26sten bis zum 28sten, zu Cafano, Erema, und Bere berie von den Raiserlichen erbeuteren Ranonen betrug

80 Stuck, die der Gefangnen stieg, nach Suwarows eige ner Angabe, auf 5000 Mann, worunter 4 Generale waren. Un Todten allein verloren die Franzosen 6000 Mann; und wenigstens eben so viel Verwundete.

Die Ueberwindung und Gefangennehmung eines ganzen so ansehnlichen Corps krönte den General Bus kakovich mit dem Lorbeer des Ruhms. Sie war um so wichtiger, da hierdurch, und durch das nachherige Vorstücken der Oesterreicher nach Como, die Französische Arsmee in Italien von der des Generals Maßena in der Schweiz völlig abgeschnitten, und alle Communication

zwischen benden aufgehoben mar.

Die Refte der durch die erlittnen Verlufte und Ras tastrophen sehr verminderten (in der republicanisch, Frans zosischen Sprache zu reden, vernichteten) Frangofischen Armee in Stalien zogen fid), fortdauernd verfolgt, über den Teffino, und Po theils nach Novara, und theils über Pavia nach Tortona und Alegandria zuruck, an welchem lettern Orte am Isten Mai das Hauptquartier des Generals Moreau war. Dort wollte er unter dem Schuße der Ranonen diefer Festungen neue Berftartuns Aber Suwarow ließ ihm keine Zeit sich gen erwarten. zu erholen; er ließ die Hauptarmee gegen Pavia vor: dringen, mahrend daß eine andre starke Colonne nach dem Piemontesischen aufbrach. Zugleich murde nuns mehr nach dem Falle von Peschiera die Belagerung von Mantua mit lebhaftem Gifer unternommen. Gie stand unter der Leitung des so verdienstvollen Generals Rray, zu dem sich schon einige Franzosische Officiere aus Mans tua mit Capitulations Borichlagen, die aber nicht ans genommen wurden, begaben.

Unterdeßen erkämpsten auch die Desterreicher, unter der Ansührung des Generals Bellegarde, an den Grens zen von Tyvol ansehnliche Vortheile. Sie rückten am 19ten April in Vereinigung mit den braven Landesvers theidigern nach Ponte di Legno vor, vertrieben die Frans

zosen

zungen zu Caneo, und besetzten am 21sten die Anhöhen von Edolo. Ein tieser Schnee nothigte den General Bellegarde; die auf den folgenden Tag bestimmten Unsternehmungen auszusessen, ohne daß der Major von Schmid, dem eine Diversion ausgetragen war, hiervon Nachricht erhielt. Er drang also bloß mit seinem einzels nem Detaschement vor, und ließ sich in ein ausguste, daß er mit einem Theile seines kleinen isolirten Corpsein Opfer der Uebermacht wurde, und in Französische

Wefangenschaft gerieth.

Neue Siege ersetten biesen kleinen Unfall. Die Kaiserlichen brachen am zosten Upril auf allen Seiten in Engadin ein. Die Franzosen hatten eine verschanzte Stellung zwischen Scharl und Schulz, Die ihnen aber feine Schuswehr gegen den Desterreichischen Muth ges währte. Der General Graf Haddick überwand alle Hindernife, und schlig die Franzosen mit feinem über den Scharlberg vorgerückten Corps in einem für fie blutigen Rampfe bis hinter Schulz zuruck. In eben diesem Dos mente sette der commandirende General Graf Bellegars be über ben Inn, und eroberte ben wichtigen Poften, den die Franzosen ben Martinsbruck inne hatten. fiohen bis nach Schleins und Remus, murden aber auch hier mit dem Bayonnette vertrieben. Die Folge hiervon war die Vereinigung der beyden Generale, des ren segreiche Corps am Isten Mai bey Schulz zusams menstießen. General Bellegarde drang hierauf mit dem Grafen Saddit über Zernes in Graubunden ein, und naherte sich der Hauptstadt dieses Landes, Chur, mit starken. Schritten. Die geschlagne Franzesische Armee retirirte sichnach Chiavenna, nach dem Comer: See zu, aber am jenseitigen Ende des Comerfees, in der Stadt Como stand eine Desterreichische Besatzung, von der Italienischen Armee.

Indes so die Desterreicher und Rusen sich in Italien und Tyrol unsterblichen Ruhm erwarben, und die von den Franzosen untersochten Länder wieder befreyten, war auch ein Heer von Rusen, Teapolitanern und Calabriern im Neapolitanischen gelandet, um im Süds lichen Italien ebenfalls dem Despotismus der Französse schen Wassengewalt ein Ziel zu seßen. —

Die noch erwatteten ferneen Rachrichten werden

weiterhin noch folgen.

# mai X.

# Französischer Krieg in Teutschland, am Rheine, an den Grenzen der Schweiz-

Viele zusammen treffende Umstände, und Ereignisse verursachten einen sortdauernden Stillstand der Wassen ben der Armee des Erzherzogs Carl. Sie hatte, so weit die Nachrichten heute, bey Absassung dieses Artikels, gehen, noch ihr Haupsquartier zu Stockach. Unter den mehrern Ursachen der einstweiligen Wassenruhe vers dient eine dem Erzherzoge zugestosne Unpäslichkeit zuerst angesührt zu werden. Große Anstrengungen, Nachts wachen, unaufhörliche Strapazen, und dazu Verdruß, und Irrungen, erzeugten in den so start angegrisnen Nerven des jungen unermüdlichen Helden, eine siebers haste Unpäslichkeit, welche die gegen Ende April anhielt, da denn die Gesundheit des Schutzgottes von Teutschland wider hergestellt wurde.

Dieser beklagensmerthe Umstand würde allein an sich zwar die hunderttausendsaltige Kriegs: Maschine in einige Stockung gebracht haben, aber sie würde doch mehrere Bewegungen gehabt haben, wenn nicht das, was alle regelmäßige Armsen allenthalben aufhält, eingetreten

ware.

ware. Die Französischen Heere befümmerten sich nicht um Magazine, um Unterhaltungs Mittel Der Truppen. Buonaparte sagte zu seinen baarfüßigen, an Rleidern abgerifinen, hungerleidenden, Goldaten - nach feinen eignen Berichten — ben der Etdinung des Feldzugs in Italien: - Es fehlt euch alles, aber ihr findet alles in Mailand, schlagt die Feinde, dringt in Mailand ein, und ihr werdet alles haben. — Auf gleiche Weise sagte Scherer zu seinen Truppen, die in 4 Monaten keinen Sold gehabt hatten; fie follten Berona erobern, und alsdann wurden fie die Stadt plundern, und Ueberfluß baben!

o führen bie braven Teutschen nicht Krieg! Ronige und Raiser haben Achtung für die Menschheit, und ihre Soldaten durfen kein Stud Brodt, kein Suhn rauben. Sie mußen ihre Unterhaltung aber richtig haben. -

Nun waren durch Jourdans Schaaren alle Gegens ben in ganz Ochwaben ausgesogen: Mangel und Theue rung folgte ihren Fußstapsen. Die Desterreichischen Krieger mußten mit Magazinen, und Vorrathen alles Art versehen werden. Die Zusuhren, die Errichtungen von Magazinen, wurden durch die außerst verderbten Bege, durch den Mangel in den Schwaben, burch die ruinirten Felder und Wiesen, so sehr erschwert, daß alle die ungeheuer großen Bedurfniße nur schwer und lange sam herbengeschaft werden konnten. Der Cavallerie fehlte es an Fourage. Sie mußte, jo wie die Insans, terie, in enge Cantounirungen verlegt werden, und berg geftalt die Zufuhren erwarten. Der Graf von Lehrbach wandte alle seine gewohnliche Thatigkeit, und seinen gang gen Diensteifer an, um ben dem Dunchner Sofe die beschleunigte Durchsuhr der Bedürfniße zu der Kaiserlie den Armee zu bewerkstelligen. - Dazu fam ein fal: tes Wetter, mit Frost und Schnee, welches wichtige Operationen durchaus aufhielt, indem es alle Wege in Grund perdarb. Denf

Dennoch war die Destrereldische Urmee nicht ganz unthatig. Das Corps des Generals Stzarran, welches, braven Generals, von dem wurdigsten Rachfolger, Ge: neral Kvepoth, befehligt wurde, und den rechren Flügel der Urmee bilbete, befette bie feften Dage bes Ochwarz! waldes, brang von da weiter, und bis Rastadt hin, an den Rihein vor, stellte sich den Franzosen ben Kehl ges gen über, und war Meister ver ganzen Gegend zwischen bem Merkar, und dem Ithein, bis weit in die Bergftrage hin! Dort ergriffen bie durch die Frangosischen grausas men Bedrückungen emporten Landleute die Baffen, wurf den bato fahlreich, schligen offere die Franzoffichen ges geh'sse ausgeschitchen Truppen, und setzen, in Bereints gung mit dem Kaiserlichen Millitair, Die Frangbien, in die Unmöglichkeit; da weiter vorzudringen. Der Frans jössche General Colfand, der sein Hauptquartier zu Mannheim hatte, erbat sich dringend, Hulfe aus Holf land, und es wurden auch 14000 Mann Hollandische Truppen, und ein Theil der Französischen Subsidien. Wolker Baselbst, durch das Clevische dem Generale Cols laud zu Kulfe geschickt.

Diese von Morden herbeveilende Hillse war um so nothiget, da der größte Theil der Französischen Er Dos nau, Armee, nunmehr Ober Rhein: Armee, sich nach der Schweiz hinzog, wogegen der Mittelpunct und der Unte Flügel der Kaiserlichen Armee langs des Rheins

bon Basel bis Schafhausen hin sich ausdehnte.

Diese auf dem rechten Rhein: User gelegne Stadt war noch von den Franzosen besetzt, und schien ein für ihre Urmee hestimmter Sammelplatzu sein. Er mußte also nach dem Plane des Erzherzogs weggenommen wers beit: Graf von Nauendorf, ein durch vielfältige Unters nehinungen schon ruhmvoller General, bekam den Unferiag dazu: Er tückte am izten April gegen Schafschausen an, und sorderte die da stehenden Franzosen

alif, die Stadt binnen einer halben Stunde zu verlagen. Der Kranzosische Commandant suchte Zeit zu gewinnen, um Verstärkungen herbenzuziehen, aber der Graf Baile let, der an Manendorfs Geife commandirte, ließ sogleich feine Barteife gegen ein Stadtifor fpielen. Um 4 Uhr rnctten, unter Rlein Gewehrfeuer Die Raiferlichen gegen alle 4 Thore an, und schopen endlich die Thore ein, ins dem die Franzosische Besahung Die Stadt verließ, aber auf ihrem Ruckzuge Die herriche Rheinbrucke, die eines der größten Meisterstucke det Bautunft war, in Brand steckte, wodurch auch das Dott Feuerthalen, welchesmit der Brucke zusammen hieng, in Flammen gerieth, und größteneheils eingeaschert wurde. Die Kaiserlichen befesten die Stadt. Gie eroberten 17 Kanonen und viele Waffen : Vorrathe, und madten über 100 Mann alor (Court, and aud) bure Franzosen gu Gefangnen.

Am folgenden Tage, den izten April, grif auch der General, Major Piaczeck die von den Franzosen noch besetze, auf dem rechten Abein-Ufer liegende, Constant zer Vorstadt, Petershausen, mit Muth und Enteschonsenheit an, verrieb die Franzosen, und eroberte

Diesen Posten.

Nach der Einnahme von Schafhausen, und Petersichausen, stand die Rheinselden hin kein Franzose mehr auf dem rechten Rheins User als in Eglisau, einem Städtchen, welches zu dem Canton Zürich gegört. Auch dieser Ort wurde, von dem Fürsten von Schwarzenberg, mit einer solchen Schnelligkeit angegriffen, und ervberr, daß die Franzosen bey dem Nückzuge nicht die Zeit hatsten, die dortige Rheinbrücke anzuzünden; die Kaiserlischen beseihen diese Brücke, giengen über den Rhein, und nahmen jenseits des Rheins, auf dem linken Userseine seste Position.

Unterdeßen hatte der rühmlichst bekannte Gberster Williams eine ansehnliche Florille ben Lindau, im Bordensee, errichtet, und sie in rüstigen Stand gesett, www.

jede

who will be

jede Unternehmung der Kaiserlichen Armee damit von diesem See her, nachdrücklichst und wirksamst zu unterestützen.

Der Französsiche Obergeneral Maßena hatte ine defen die Hauptmacht nach Basel, und in die Schweiz gezogen, und am Isten Mai sein Sauptquartier nach Burich verlegt. Dieg schien ihm um so nothiger, Da es das Ansehn hatte, daß, der Erzherzog seine Abficht auf einen Einbruch in die Schweiz gerichtet hatte, und dazu nur den Zeitpunce und die Umftande erwartete. In der Schweit selbst waren, an vielen Orten, besons ders in Schwiß, Urt, und Oberwallis, gefährliche Ine furrectionen ausgebrochen, wogegen ein Theil der Frans zösischen Armee gebraucht werden mußte. Aber ber Mangel an allen Lebensmitteln in der Schweiz, die von allen Seiten, und auch durch die Besetzung von Come mit Truppen der Raiferlichen Italienischen Urmee, ges hemmte Bufahr, und die Bergehrung ber großen Angabi der Französischen Truppen machten den Ginmarich der großen Raiserlichen Armee in ein so erschöpstes, Land, bis in den Mai hin, noch immer unthunlich.

XI.

Tragischer Nachtrag zu dem verwichnen Friedens-Congreße in Rastadt. Politich scher Rückblick.

Der Reichs : Friedens: Congreß zu Rastadt, hatte zwar durch die Abberusung des Kaiserlichen Bevollmächerigten, und durch das Kaiserliche Commissions, Decret, in welchem mit vielsältigen Thatsachen gezeigt, und bes wiesen war, daß das Französische Directorium selbst schon durch die gröbsten Kriegs. Feindseligkeiten, wieder

Viscoli-



Borpoften. Es wurde also ein Detaschement in die bas fige Wegend gestellt; von welchem am Toren April eine Patronille nach ber Ueberfahrt über den Dihein ben Plits tersborf gieng, und dafelbft die Gelle ber gahre abhieb, und 12 Pontonniers, und einen Wagen mit Wein weg. führte. Doch wurden nachher Die Leute, und die Baa: ren, auf Borftellung ben dem Oberften der Szefler Bui faren, wieder frey gegeben. Der Oberfte ertiarie aber Daben in einem Schreiben an den Beren von Albini, "daß et, ben ben gegenwartigen Rriegs Umflanden, und der Mothwendigkeit des Patrouillirens, feine beruhis gende Bergewißerung über die ungeftorte Sicherheit des biplomatischen Corps zu Raftadt geben konne, indem burch die Abberufung des Kaiserlichen Plenipotentiaits, Rafadt von Raiferlicher Geite für feinen Ort mehr ges halten werbe, den die Gegenwart bes Congreges für feindliche Ereigniße ichugen konne. Diese Erflarung verursachte eine Conferenz der noch in Rastadt übrigen Reidis Deputirten, am 23sten Upril, in welcher aber sogleich der Chur Dachstiche, und ber Wirzburgische Minifter anzeigten ; " daß fie von ihren Sofen befehligt waren, den Congreß : Det ju verlagen, weil die Reldie: Deputation bermalen außer Stand jen, bie Unterhande lungen auf eine verfaßungemäßige Urt forezuseten., Der Beschluß biefer Conferenz gieng nun bahin, ber Krangoffichen Gefandtschaft zu eröfnen, "bag die Reichs. Friedens, Deputation, ben den eingetretnen Umftanden, nach der ihr ertheilten General=Reichs = Doll= macht and Instruction, mit der Franzofischen Ges sandtschaft die Friedens, Unterhandlungen fortzuseiten nicht vermoge."

Hierauf übergaben die Französischen Gesandten ben noch übrigen Reichs: Gesandten eine Note, in welcher sie, mit Protestationen gegen die ereigneten Vorfälle, zu erkennen gaben, "daß sie in 3 Togen Rastadt verlaßen würden, aber zu Straßburg die Wiedererdsnung der

Dle

Regoriationen erwarten wollten, und alle Friedens, Borichlage anhoren wurden, die man ihnen machen spollters, - my rechter in the contraction

Es waren in jenen Tagen, außer dem oben erzehlt ten Borfalle mit den Patrouillen ben Plittersdorf, noch andere Unannehmlichkeiten vorgefallen. Es mar ein Courier der Frangofischen Gesandten von ben Raiserlichen Sufaren angehalten, und degen Briefichaften ins Rai: ferliche hauptquartier geschickt worden. Dan gab als ein Factum an, daß Die Gesandten, Graf von Stadion, und Freiherren von Jacobi, und Rosenkranz auf einem Spazier: Ritte von Raiserlichen Sufaren maren anges halten, und nach Raftadt juruckhegleiter worden. Man machte fogar, ben der noch übrigen Reiche: Deputation eine urkundliche Registratur über diefen Borfall. Aber die Berren von Jacobi, und von Rosenfranz erklarten in einem Schreiben an den herrn von Albini, bag bas angebliche Factum, was fie betrafe, nicht mahr fen, und beschwerten sich, daß man über diese Unmahrheit, ohne fie zu befragen, eine ordentliche Registratur aufs genommen habe. - Unter folchen verdrießlichen Ums ftanben reisten die meiften Gefandten ab.

Die Frangofischen hatten ihre Abreife auf ben 28ften April bestimmt. Des Abends um 7 Uhr an gedachtem Lage fam ein ftartes Commando Szetler Sufaren in Raftadt an, und besithte alle Thore, indefen ein Troms peter eine Depeiche von dem R. R. Oberften Barbacy un ben Chur: Mainzischen Gesandten, hetrn von Ul bini überbrachte, worin er diejem Minister bekannt machte, daß er Rastadt besegen muße, und folglich bie Frangofischen Bejandten die Stadt binnen 24 Stunden ju verlaßen hatten.

Dieje bezeigten darüber eine fehr unruhige Ungufries benheit, besonders der immer storrische, und heftige Bonnter. Er wollte durchaus fogleich, und ohne Pag, abreisen. Man stellte ihm die Unsicherheit vor, man (1)

212

bat ihn, noch bis auf den folgenden Tag zu bleiben, da dann gewiß alle Sicherheit erhalten worden mare. Aber Bonnier bestand auf seinen Starrfinn, und wollte auch nicht so lange einmal warten, bis ein an den Obers sten Barbaczy geschickter Courier ihm eine schon ver sprochne Sicherheit überbrachte. Er wollte auch einen ihm angebotnen Daß und ein Schreiben des In. von Albini nicht annehmen, und behauptete, er habe keinen Pag nothig. Er reifete nebst den andern Frangofischen Gesandten, des Abends gegen 9 Uhr, aus Rastadt weg, ohne Das, ohne Escorte, ohne alle weitere Borfiche, mit brennenden Faceln, welche Bebiente trugen. 3

Raum eine Viertelftunde von der Stadt wurden bie Wagen der Gesandten von Bewafneten in Raiserlicher Sufaren : Uniform angehalten. Gie verlangten ben Dag zu sehen. Man antwortete ihnen, nach dem einen der vielfältigen Berichte, die darüber verbreitet worden, daß die Frangosischen Gesandten in ben Wagen waren, und daß diese keinen Pag brauchten. Die über diese Ants wort aufgebrachten Susaren fielen nun den ersten Wagen In verschiednen Teutschen Berichten wird gefagt, daß es erft zu einem heftigen Wortstreite gekommen fen, wodurch die Husaren, die ohne Pag Miemanden paßis ren lagen wollten, erbittert geworden maren. In den Frangosischen Berichten wird von diesem vorgangigen heftigen Wortstreite nichts gesagt.

Die find über einen Vorfall so viele gang verschiedne, einander widersprechende, und mannichfaltige Berichte und Erzehlungen erschienen, als über den tragischen Fall ben, Rastadt. Wir haben hier 12 verschieden lautende, und in mehrern Umstånden von einander gang abweis chende Berichte, und Briefe vor une liegen. Wir glaue ben bey einem solchen Falle, es der historischen Pflicht schuldig zu seyn, das wesentliche davon anzuführen.

Der Frangosische Minister Debry schickte an ben Minister des Directoriums zu Paris einen Bericht, wels

welcher von Autorität senn wurde, wenn sein eignes Geständniß, daß seine Ideen noch in Unordnung waren, und die schrecklichen Bilder, die ihm vor Augen schwebs ten, ihm fein freges Nachdenken ließen, nicht in der Erzehlung felbst so sichtlich ware, daß dadurch die Autos ritat eines Augenzeugen verloren geht. Er fagt fogar, die Reichs & Deputation habe in ihrer letten Cons ferenz erklart, "daß sie nicht mehr frey ware." Gine grobe Unwahrheit, wie auch aus dem oben anges führten Schluße ber Conferenz erhellt, ber gerade das Gegentheil fagt, indem er sich auf die Reichs & Generals Vollmacht, und die Instruction des Reichstags bezieht. Er fagt: "Die Mitglieder des biplomatischen Corps ju Raftadt, hatten alle Unftrengungen gemacht, um die Linie der Mörder zu durchbrechen, und denen zu Bulfe zu kommen, benen noch hatte geholfen werden konnen., Er fagt "fast alle Einwohner zu Rastadt hatten die Moynung nicht verhehlt, welche den schrecks lichen Entwurf, und die gange Direction des Borfalls Desterreich zuschreibt, und fügt daben eine Lafterung ger gen das haus Desterreich ben. " \*). Die Einwohner von Raftadt mußen fich badurch fehr beleidigt finden.

Die reine historische Thatsache, worinnen alle, sonst noch so verschiedne, Berichte übereinstimmen, ist fols

gende.

Als die Französischen Gesandten nur eine kurze Strecke von Rastadt weg waren, so wurde gleich der er ste Wagen, in welchem Debry saß, angehalten, Debry L12

<sup>\*)</sup> La presqu' unanimité des Habitans de Rastadt n'a point dissimulé l'opinion, qui en attribue l'atroce conception, et toute la direction à l'Autriche, qui, d'aprêx toutes les probabilités, à donné l'ordre de l'égorgement des trois Ministres, de l'onlevement de nos papiers, et a promis le pillage pour recompense. Wels cher Unsinn, der in feines gesunden Menschen Kopf fommen fonnte.

aus dem Magen herausgeriffen, und mit Gabelhieben angefallen. Er froch fart verwundet, in einen trofe nen Graben, und entfam in ber Folge, und ben Mor gen braufin Raftabt an. Ein andrer Trupp hielt Bon= niers Ruische an, rif ihn auch heraus, und tobtete. ihn mit vielen Gabelhieben, und plundetre ihn. Gben dieses Schicksal hatte Roberjeot, welchem der Kopf gespaltet, und das Leben mit vielen Bieben genommen Den übrigen von der Begleitung der Befands ten, geschahe aufier einigen Insultirungen, nichts zu Leibe. Die Rutiche, in welcher ber Secretair Rofen: stiel faß, wurde gar nicht angehalten.

Die Gesandtichafts: Personen famen mit allen Bagen wieder in Raftadt an, und giengen, am folgenden Tage, unter einer Raiferlichen Sufaren : Escorte, von danach Plitteredorf ab, und famen ficher über den Rhein, LET NO.

und in Strafburg an.

Dieg ift das wesentlich mahre. Von den verschied. nen Umftanden mußen wir einige nothwendig anführen,

da fie jur Beurtheilung leiten. -

Ben dem ganzen Truppe, in Sufaren : Uniform, den die Angenzeugen, auf 50 bis 60 angeben, befand fich fein Officier, welches ben einer fo farten Patrouille, wenn fie es gewesen ware, unmöglich ift. Ein noch bedeutenderer Umstand mar, daß, nach bem eignen Berichte des Debry, das fogenannte Detaschement von bennahe 60 husaren, aus einem Binterhalte, woring nen es sich auf einem Canale der Murg versteckt hatte, hervorsprang. Go fallt feine Patrouille, fo fals len nur Rauber und Morder Menschen an.

Berschiedne der Morder sprachen gut Franzossich, ohe ne allen fremden Accent, so wie geborne Franzosen, nach der Berfichrung der Frangofischen Berichte felbft. Derjenige, der Bonniers Kutsche anfiel, fagte, wie er seinen Namen sich hatte angeben lagen; Ich! bas ift Bonnier. Du bifte , der den frieden nicht bat

uns

unterzeichnen wollen! Aeußerst merkwürdige Worteldie den nachdenkenden Leser zu großen Folgerungen führ ren. Was gieng die Zeichnung, oder nicht Zeichnung des Rastadter Friedens die Szekler Husaren an! — Und wie konnten gemeine Szekler Husaren wißen, daß es Vonnier vornehmlich gewesen, der durch seine Störrigs keit dem Directorio die vortheilhaste Friedens, Schließ, sung, derzieichen Frankreich nie wieder gebaten werden wird — verdorden hätte? — Und war es nicht Dessterreich, welches eben die Nichtschließung des sur Teutschland abscheulichen Friedens verhinderte, und dem also Vonnier durch seine Widriskeit, den Frieden zu schließe sen, indem er noch mehr verlangte, vielmehr einen Dienst, als einen Schaden, that?

Belde Gedanken mußen ben Diefer Betrachtung,

und unparthenischem Rachdenken entstehen!-! !

Much hatte allein das Directorium einen Vortheil von dieser Mordthat, Es benutte fie zur Electrifirung. des Gemeingeistes in Frankreich, der gar nicht mehr, wie sonst, republicanische hißig sepn wollte. Es suchte dadurch einen neuen Enthusiasmus in den Armeen ju er: regen, da der alte verloschen war: es suchte einen Ma tional Bag gegen das eben jest allenthalben siegende Defterreich zu erwecken; es suchte den Raiserlichen Sofdefen heilige Beobachtung des von ben Franzosen unter Die Fuße getretnen Bolkerrechts, seinem Interefe ichon oft nachtheilig gewesen ist - mit schnober Verschmiste beit, ben Fürsten, und Dadhten, in Berdacht zu brins gen; obgleich fein vernunftiger Mann hierben gegen Defterreich Verdacht haben fann, wenn es auch felbst Defterreichische Marobeurs gewesen waren, die jene Free velthat begiengen.

Der Erzherzog Carl, welchem dieser Borfall von mehrern Seiten her berichtet wurde, versicherte sogleich in einem besondern Schreiben, dem Französischen Obew Generale Maßena, seinen Abscheu über die greuliche

214

Mord:

Morathat, und daß er eine Commision niedergeset has be, welche die genauesten, und strengsten Untersuchuns gen anstellen solle. Das Resultat dieser Untersuchung wird den wahrhaften Aufschluß geben; wir konnen es, ben Abfagung dieses Artifels, wegen des Fortgangs der Prefen in der Druckeren, nicht erwarten. Wir werden es aber noch, in diesem Monatostucke, unsern Lesern mittheilen, und enthalten uns daher hier der Unführung Der vielen Bermuthungen, die darüber im Publicum circuliren. Einige schreiben diese That ben Emigrirten, wir glauben ohne allen Grund von Wahrscheinlichkeit bis jest, andere gar den Conscribirten, welche fich an den Ministern, die burch Dichtschließung des Friedens fie jur Schlachtbank haben führen lagen, andere noch gar hohern Planen in Paris, ju. Bare letteres der Fall, so wurde die Bahrheit, ohnerachtet aller Unters suchung, boch nicht so bald ans Tageslicht kommen, und erft der kommenden Zeit vorbehalten seyn. ---

So schloß sich der Congreß zu Rastadt, der 18 Mos nate gedauert, und dem Teutschen Reiche über drep Millionen Thaler gekostet hat, noch trauriger, als er sich ansieng, denn gleich im Ansange wurde Mainz weg; genommen, und der ganze Congreß hatte beständig sort den Sang einer Maschine, deren Räder in einem widriz gen, sich selbst hinderndem Triebwerke, langsam sich drehten, und wieder drehten, bis endlich die ganze Masschine stille stehen mußte.

Ewiger Dank dem Kaiser, und seinen Rächen, und allen, die Teutschland von dem Unglücke eines Unterzwerfungs= Friedens befreyt haben!

#### XII.

## Nachrichten von verschiednen Ländern.

### Spanien und Portugall.

Spanien spielt fortdauernd jene in der Lange hin für das Wohl des Landes nachtheilige Rolle eines, durch ichwanke Grundfage des Staatsinterege, erzeugten Tem: poristrungsspstems. Diese Ungewißheit der Politik, welche mannichfaltige Contraste herbenzusühren schien, gab zu vielen verschiednen Muthmaagungen Anlag. Go verbreitete man unter andern das Gerucht, daß die Spanische Regierung zu Paris erflaren lagen wurde, baf ein Separatfriede Spaniens mit England für Franks reich vortheilhafter senn konnte, als eine Allanz, die nur den volligen Ruin der Spanischen Finangen nach sich zoge. Dagegen zeigten die Frangosischen Blatter eine neue genauere Bereinigung Spaniens mit der Frans absischen Regierung an. Der Schlußel zu allen diesen Widersprüchen lag in bem Charafter des Madridter Sos fes, dogen Absichten barauf abzweckten, Frankreich wes ber zu tief finken, noch seine Dacht zu fehr erweitern gu lagen.

Indesen sette die Pentarchie alle Triebrader in Beswegung, um ihren ziemlich pasiv gewordnen Einfluß in Wadrid zu verstärken. Einer ihrer eifrigsten Anhänger war der vorerst an der Spise der auswärtigen Anhänger genheiten stehende Don Urquijo, dem das Directorium in einem besondern schmeichelhaften Schreiben seine Theile nahme an seiner provisorischen Ernennung bezeigte. Es wurden auch zwischen Madrid und Paris fortgesetzte Unsterhandlungen betrieben, deren vorzüglichster Gegenstand die von dem Directorium verlangte Entrichtung von 24 Millionen Livres Subsidien war; eine Geldsordrung, die durch den Drang der gegenwärtigen Umstände noch drückender wurde.

215

Schon

Ochon empfand Spanien in ber fleigenden Berruts tung des offentlichen Boblstands die verberblichen Folgen der ungewiß hin und her wankenden Sufpolitik. Der auslandische und innre handel lag in Cadir, in Madrid, und in allen andern Stadten gang banieder, Die Ges werbsinduftrie ftoctte, Die Seltenheit bes haaren Geldes nahm mit jedem Tage ju, und bie Roniglichen Ochulds gettel erlitten einen Berluft von 44 Dr. Et., ahngeache tet fle die Regierung zur Aufrechterhaltung ihres Credics mit 4 Pr. Et. richtig verinteregirte, und fe auch in ben offentlichen Cagen fur voll annahm. Die ichon fo überwiegende Maße der Papierschuld wurde noch durch die Fabricirung von neuen Billete für den Betrag von 800 Millionen Reales de Vellon (200 Millionen Franz. Livres) vergrößert. Man fundigte zugleich im Dublis eum mehrere Decrete an, um dem Papiergelde einen gezwungnen Umlauf zu geben; und es waren vielfache neue Mittel im Borichlage, um burch Beraußerungen, Auflagen auf alle Ginkunfte, Penfionen, Lindereven und Gewerbe, und durch andre Contributionen und Abe. gaben neue Bulfsquellen fur die fo erschöpften Finangen Die Regierung erhielt inzwischen von mehr zu erofnen. vern Privatpersonen freywillige Beytrage: so brachten der Herzog von Alcudia und sein Schwager der Marquis von Branciforte, vormaliger Bicefonig von Merico. ein patriotisches Opfer von 5 Millionen Plafter bar.

Die Seldverlegenheit wurde vorzüglich durch die von den Engländern verhinderte Unfunft der Schäße und Silberstotten aus Umerika verursacht. Eines dies ser Fahrzeuge, das Packetboot Golondino war schon mit einer Summe von 300,000 Piastern in der Nähe von Corunna angekommen, als er vor diesem Hasen von den Engländern erbeutet wurde. Diese suhren mit Thäs tigkeit sort, vor Barcellona und überhaupt längs der Rüste zu kreuzen, und die fremde Schiffahrt an densels ben zu beunruhigen, während daß die Spanier Unstal:

ten zur Wiedereroberung von Minorca trasen. Es wur; den auch, wie die Französischen Journale meldeten, in Ferrol und in andern Spanischen Häsen, Nüstungen veranstaltet, die schon Monate lang sortrauerten, oh; ne daß sie zur Reise der realisirten Aussührung kas men.

Da der eigne Handel Spaniens nach Amerika volls lig gehemmt war, so beschloß die Regierung auch den neutralen Nationen, nicht weiter diesen Vortheil zu gesstatten. Sie hob daher die denselben am 28sten Nov. 1797 ertheilte Erlaubniß der Schiffahrt aus sremden Hafen nach den Spanischen Besitzungen in jenem Weltstheile auf, und stellte die vorigen Einrichtungen und Gesetze wieder her.

Deffentlichen Rachrichten zufolge, hat der Spanissiche Gesandte zu Petersburg den Wesehl erhalten, diese Residenz binnen 24 Stunden zu verlaßen. Der Grund zu dieser Maaßregel war die von dem Könige von Spanien verweigerte. Anerkennung Pauls I. als Großmeisster von Malta. Eine Schwierigkeit, die in Rücksicht der Religion und der ursprünglichen Verfaßung dieses Ordens, überhaupt ben den Katholischen Hösen Statt sindet.

Beym Schluße dieses, laufen noch die Nachrichten ein, daß fünf Spanische Linien: Schiffe aus Ferrol ausgelaufen sind, um sich mit der von Brest ausgesegelten Franzosischen Flotte zu vereinigen. Sie wurden aber, durch Sturm, oder einen andern Grund, genothigt, ben der Insel Aix, ohnweit Nochesort wieder einzulaussen. Die Flotte zu Cadix hatte ann 29sten April noch nicht den Hafen verlaßen, und Lord St. Vincent kreuzste, am jenem Tage noch, mit seiner Flotte in der dasigen Gegend.

Portugall

schwebt in einer Art von Abhangigkeir von bem Gysteine des Spanischen Hofs, deßen eignes, durch die Bande des Bluts verstärktes, Interese für die Portus giefische Regierung ein Bollwerk gegen die Bedrohung eines Frangofischen Einfalls ift. Diese fo lange tebhaft genährten, immer erneuerten Beforgnife verschwanden einigermaagen, da der Englische Gefandte Wal= pole den Hof zu Ligabon durch eine ministerielle Erklas rung mit bem Benfugen zu beruhigen suchte, daß die Frangosen an andern Orten zu fehr beschäftigt waren, um jest an einen Angrif auf Portugall benten zu kon: Es wurde fogar auch ein Theil der in Portugall befindlichen Englischen Gulfstruppen wegen der Entfers nung aller Gefahr von bort nach England zurückbetufen. Diese Sicherheit, ber man sich so zuversichtsvoll übers ließ, konnte aber in diesem an ungewißen, rathselhaf: ten Erscheinungen so fruchtbaren Zeitpuncte unterbrochen werden, da mehrere Muthmaagungen die aus Breft ausgelaufene Französische Flotte zu einer Landung in Portugall bestimmten.

Indesen traf die Regierung fordauernde Vertheibis gungkanstalten, in denen ihr die treue Ergebenheit der Nation die wirksamste Unterstützung gewährte. Auch wandte sie, durch die lehtreichen Beyspiele andrer Läns der gewarnt, eine geschärfte Ausmerksamkeit auf die Ers haltung der innern Ruhe. So ließ sie zu Likabon, auf Unsuchung des Englischen Ministers, mehrere Engläns der und besonders Irländer verhaften, die sich verrätheris

scher Unschläge verdächtig gemacht hatten.

Der innre Zustand Portugalls zeichnete sich durch einen Flor aus, der mit der zerrütteten Lage Spaniens sehr contrastirte. Der Handel gieng, unter dem Schuke des allieren Großbrittanniens, seinen Sang fort, und der Staatscredit war durch die gegenwärtigen Umstände so wenig geschwächt, das das neue in Circulation gesetze

Par

Papiergeld bis auf Abzug von 4 P. C. seinen vollen Werth hatte. Um den Reichthum des Staats und das Zutrauen zu demselben noch zu vermehren; wurde auch in Portugall das todte Capital mehrerer Klostergüter zum allgemeinen Besten verkauft.

#### Stalten.

Drey Jahre hatten die Feanzosen zugebracht, um Italien zu erobern, drey Jahre waren unter blutigen Kampsen verstoßen, um ihre auf Baponnetten geginne dete Kerrschaft über dieß schone Land zu befestigen — und drey Wochen zerstörten die Früchte dreyjähriger Unsstrengungen, und befreyten die ihrem eisernen Joche unterworsnen Staaten. Die vormals unüberwindliche Französische Armee wurde von den siegreichen Desterreischisch. Mußischen Wassen aus der Lombarden vertrieben, und nach den entscheidenosten Riederlagen bis in Piesmont zurückgeschlagen, Oberitalien wurde entrepublicasnistet, und die Contrerevolution grif immer weiter um sich. Die Geschichte der großen friegerischen Begebens heiten ist in einem eignen Artikel enthalten, wir erzestelen hier nur die Folgen, und den Antheil, den die Bölsker Italiens an denselben nahmen.

Die Unnäherung und die Triumphe der Kaiserlichen Heere wurden sogleich das allgemeine Signal zum ber wasneten Ausstande. Es war kein partieller, durch das Uebergewicht des Elends erzeugter Ausbruch, es war ein allgemeiner Volks - Kriegt gegen die Franzosen, in welchem sich die Italiener an die Sieger anschloßen, um in Vereinigung mit ihnen ihre Besteyung von dem verschaßten Drucke srember tyrannischer Sewalt zu erkämpsen. Im Mantuanischen allein waren in einem Districte von 18 Ortschaften über 14,000 bewasnete Landbewohner ausgestanden, zu denen auf ihr Ansuchen ein Corps von ohngesähr 1000 Oesterreichern stieß. Sie drangen mit Ungestüm vor, und eroberten Mitandola, wo sich die

erfreu,

ben wurden die Freyheitsbaume umgehauen, und nur muhsam konnten die regulairen Truppen den Ausschweissfungen ihrer Wuth gegen die Municipalitäten und Frans

Bosenfreunde Einhalt thun.

Schnell wie ein Lauffeuer verbreitete fich bie Infur: rection langs dem Ufer des Po, ergrif die Gegenden von Reggio und Ferrara, und dehnte fich immer weiter, bis nach Bologna aus. Gin mit 4 Ranonen verfehenes Corps von Cisalpinischen Directorial : Goldaten brach ben den ersten Explosionen von Modena gegen Ferrara auf; abec es wurde auf bem Marsche zu Carpt und Novellara an der Grenze des Herzogehums Guaffalla von den bewafs neten Einwohnern so lebhaft angegriffen, daß es fich jum Rickzuge genothigt fab. Unterftust und angefeuert durch die ichnellen Fortschritte des tapfern Desterreichts schen Generals Grafen Klenau, der mit seinem Corps Ferrara einschloß, und Reggio, Modena und andre Derter sund weite Districte einnahm, schwoll die Macht der In-furgenten immer hoher an. Um furchtbarsten war sie am sen alle Communication abschnitten, sich ihrer Vorrathe bemachtigten, und jogat mehrere fefe Plage erfturmten. Die Erbitterung gegen die Frangosen und gegen die neuen republicanischen Autoritaten war in den Pogegenden fp Schrankenlos, bag General Rlenau gezwungen war, burch eine Proclamation, in der er mit Strafen drohte, den gewaltthatigen Wirfungen derfelben ein Biel ju fegen. Aehnliche allgemeine Bolksbewafnungen und Auftritte fab man am Ufer des Oglio, im That Camonica; in Breecia, in den Wegenden von Bergamo, und übers haupt durch gang Cisalpinien. Der durch den schnellen Erfolg electrisitte Insurrectionsgeist erftrecte fich aus der Lombarden noch weiter, außerte fich mit drohender Beftigkeit in Piemont, in Lucca, in Toscana, brachte im Romischen Staate und in Deapel Die fochende Bab. tung

rung der Gemuther zu fürchterlichen Ausbrüchen, und fetzte alle von den Franzosen revolutionirte Länder Ita, liens in Flammen.

Die erfte der Frangofischen Revolutionsschöpfungen, die Cisalpinische Republik traf auch zuerst das Lovs wieber vernichtet ju werden. Buonaparte hatte fie atfr 28sten Junius 1797 gestiftet : Suwarem zerftorte fte, nachdem ihre Eristenz grade eine Dauer von 22 Mos naten erreicht hatte. Dit jedem Fortschritte feines ruhmbebeckten Deers flog beym Unblicke des boppelten Ablers ein Theil derfelben nach dem andern in die Luft. Die einrückenden Krieger wurden in Breecia und als lenthaiben mit lautem Jubel bewillfommt, und die res publicanischen Einrichtungen umgefturgt. Je mehr und je schneller sich die Cisalpinische Republik ihrer volligen Auflofung naherte, beste größer wurde die unbeschreib: liche Bestürzung und Verwirrung der neuen Gertscher in Mailand, mo fich bereits Bolfsbewegungen regten. Das Directorium erließ bafelbft bip ber bringenden Ge: fahr eine Proclamation, worin es nach fehr oft wieders holten "in Betracht daß " 2c. 2c. auch endlich in Betracht jog, daß es am sichersten fen, sich nach Piemont ju fluchten. Dorthin eilten nun drey ber Directoren nebft den Gesetgebern, indeß die beyden übrigen in der Cita: delle von Mailand ein Asyl suchten, als die Desterreis chisch. Rufischen Truppen erschienen.

Diese hielten am 28sten April ihren triumphirenden Einzug in die Stadt Mailand, nachdem dieselbe dtep Jahre weniger 16 Tage (seit dem 14ten Mai 1796) in Französischem Besitze gewesen war. Er war durch das weittonende Jauchzen des Volks, und durch die kenrigssten und aufrichtigsten Freudenbezeigungen der Einwohsner verherrlicht, die in jahllosen Schaaren von allen Ständen, Altern und Geschlechtern, nebst den vorigen Magistracepersonen und dem Abel den Siegern entgegen strömten. Die erste Handlung des Kaiserlichen Genes

rais

Tals Melas, dem der Graf Cocastelli als Kalserlicher Civilcommisair ben der Armee zur Seite stand, war die Errichtung eines Policentribunals, unter dem Vorsitze des Generals Manzoni. Sp versank die zertrummerte Cisalpinische Republik binnen wenigen Tagen in Michts: so neigte sich hier die Französische Kerrschaft zum plöstischen Ende.

In Piemont wurde, se dutch die weltverbreitersten Unruhen bedroht. Sie brachen, nach den Französischen Berlusten im Mailandischen, in den Segenden von Alekandria, Vicevano, Tortona und Novara, mit uns widerstehlicher Hestigkeit aus. Die Eintheilung dieses Landes in vier Departements, und die neuen Französsischen Organisationen, welche nach Aushebung der prosvisorischen Regierung eingeführt wurden, sachten den Ausstand und lebhaster an, in welchem viele Franzosen als Opser des durch die harren Bedrückungen erregten

Mationalhages fielen.

Much in Toscana, welches kaum seit einigen Mos naten unter die Frangofische Baffengewalt gefallen war, brachte der durch gang Italien herrschende Jusurrections geist gegen die Franzosen die erften Ocenen einer Cons trerevolution hervor. In Florenz wurden die Proclas mationen des Frangofischen Regierungscommigairs, Cis topen Reinhard, unter feinen Mugen abgerißen, Die Sinnbilder der neuen Frepheit beschimpft, die Frange. fifche Cocarde mit Fußen getreten, und die Franzofische gefinnten fahen fich in Gefahr, von dem erhisten Bolfe umgebracht zu werden. Zwar unterdrückte ein verftartt berbengeeiltes Frangofisches Corps unter bem General Sauthier die Aufwallungen ber Ungufriedenheit; aber fie murde dadurch nicht erflickt, und erwartete nur ben gunstigen Augenblick zu neuen Regungen. Inzwischen wurde der Großherzog von Toscana durch ein besonde res Gluck gerettet. Dren Stunden nach feiner Abreife von Florenz überbrachte ein Couriet des Directoriums

ften mit seiner Familie zu arretiren; er wurde sogleich dem Großherzoge nachgesandt, aber er versehlte um eine Stunde sein Ziel. Der Französische Officier, der den Große herzog begleitete, hatte — vielleicht nicht ohne Absicht — die Reise so beschleunigt, daß der Courier denselben erst an den Grenzen Cisalpiniens erreichte, und mit der Rachricht des mislungnen Streichs zu den fünf Herre

fchern in Paris zurückfehren mußte.

Micht so glucklich war bas Schicksal bes burch harte Unfalle gebeugten Dius VI, bem fein Alter und feine zerrüttete Gefundheit keine Anspruche auf eine menschi lichere Behandlung erwarben. Er wurde am 13ten April um funf Uhr bes Morgens, in Gefellschaft feiner bishe: rigen Begleiter, und unter Escorte von 12 Grenadieren nebst einem Officiere, von Parma weggeschleppt. Der entfraftete Greis reifete am isten, nach einem furgen Ausenthalte von Piacenza weiter, wurde kurze Zeit darauf wieder dahin zurückgebracht, und des Nachts abermals zur Fortsetzung seiner Reise gezwungen, und über Caftel San Gio und Belgiojoso nach Voghera ges Wenige Tage nach der Abreise Pius VI am Toten April fam ein Detaschement Defterreichischer Sus faren nach Parma, um ihn ben Sanben feiner Feinde ju entreißen. Es war zu spat; er traf am 21sten in Tortona, und am 25sten in Turin ein, von ba er nach Frankreich abgeführt murbe.

Beiseln schrecklicher als in Leapel. Das ganze Land war im Aufkande, den die Grausamkeiten und zerstörenden Greuelthaten der Franzosen immer vergrößertem. In der Provinz Apuglia wurde ein Corps der bewasnes ten Einwohner, welches sich in der Stadt Andria am Solso di Mansredonia gesammelt hatte, nach blutigen Kämpsen von der Uebermacht der Franzosen überwältigt, welche mehr als 6000 derselben maßacrirten. Ein andres Französisches Corps unter dem General Watrin ver: Polit: Journ: Mai 1790.

wandelte, nach hartnickigen Gefechten, worin es nach eignen Berichten über 400 Mann verlor, die mit Sturm eingenommenen Städte Traeta und Castel Forte in Aschenhausen. Demohngeachtet vervielsältigten sich die Insurrectionen in einer surchtbaren Ansdehnung. Sie erstreckten sich wie in einer Kette von Calabrien andurch die beyden Abruzzos und über Gaeta bis in den Komischen Staat, wo sich die Französischen Trups pen, erschöpft, geschwächt und von allen Seiten beunz ruhigt, in ein verschanztes Lager bey Prima porta zurücks zogen. In Neapel selbst glimmte ein Keuer unter ber Usche, welches stets zur Flamme auszulobern brohte.

Sin Calabrien mar die Konigliche Armee in Bereis nigung mit den bewafneten Landesbewohnern, unter der Unführung des ruhmvoll thatigen Cardinals Ruffo, auf 30,000 Mann angewachsen, und so machtig, daß sie fich nicht mehr auf einen blogen Defensionskrieg eine Schränkte und häufige Befechte lieferte. Die tapfern Cas labrier und übrigen ihrem Monarchen treugebliebnen Deapolitaner fahen nun auch bem glucklichen Mugenblicke ihrer Erlofung von den erduldeten Uebeln und ber Bies derherstellung der rechtmäßigen Megierung entgegen. Der Udmiral Ufchatow fegelte am 14ten April mit ber vereinigten Rugisch: Turfischen Scemacht von Corfu nach Otranto zu ihrer Sulfe herben, Die er ihnen in ele ner vorher an fie erlaßenen feverlichen Proclamation que Bugleich erwartete man ben Englischen Momis sicherte. ral Delfon, der auf feiner Rlotte Die in Dicilien unter dem Konige zusammengebrachte farte Armee nach Deas pel überführen follte, und deßen Kriegsichiffe jum Theil ichon an den Neapolitanischen Ruften erschienen waren. Mach neuern, eben jest eingehenden Rachrichten, hatte auch ichon eine Englische Escabre ben Meapel gelandet, diese hauptstadt nach einem blutigen Gefechte eingenom. men, und drang, jur Bertreibung ber Frangofen, und Befreyung bes Meapolitanijchen Staats, von gablreicher Mannschaft der Einwohner unterstützt, siegreich weiter vor, wovon die serneren Berichte noch weiter hin folgen werden.

Die Schweiß

befand fich, bey dem Unzuge der Kaiferlichen Truppen gegen ihre Grenzen, und der Menge Frangofischer Truppen in ihrem Innern, in einer gewaltsamen Krifis. Das Schrecken von Seiten ber neuen Oligarchen - und drohende Unruhen und Widersetlichkeiten von Seiten des jur Berzweiflung gebrachten Bolfe; erzeugten, un: ter vielfachen Zerruttungen, einen Rampf, der ben Ruin Diefes unglucklichen Landes vollendete. Die innern übeln Umitande murben burch die Uneinigfeit unter den neuen Berrichern felbst, verschlimmert. Go verwarfen die Bes feggebet die vom Directorium wiederholt verlangte Krieges erklarung gegen Defterreich; und die Oppositionsparthey in der Legislatur gieng bald nachher so weit, daß fie bem Directorium in mehrern wichtigen, ben verschloße nen Thuren gehaltnen, Sigungen über die Staatsvers waltung, und über die Verzögerung der Vertheidigungs: anstalten, lebhafte Vorwürfe machte. Das Directos rium antwortete, fatt fich zu rechtfertigen, burch ges genseitige Beschuldigungen der beyden Rathe, in benen es eine Faction über die Vereitelung feiner gur Rettung bes Vaterlands abzweckenben Vorschläge anklagte.

Indeßen wurden diese sogenannten Kettungse maaßregeln doch zum Theil realisit. Eine Director rial: Proclamation rief zur allgemeinen Bewasnung auf, und bedrohte diesenigen, die sich weigerten, oder sich den Versügungen des Directoriums widersehten, mit der uns verzüglichen Todesstrase; auch wurden nehst zahlreichen Arreirungen in allen Cantons, sormliche Revolutionse tribunale oder Kriegsgerichte etrichtet. Die revolutios naire Härte dieser Maaßregeln; vermehrte die allges meine Erbittrung. Im ganzen Canton Vern bezeigten

der Waffen so nachdrücklich, daß Bern und mehrere anz dern Städte in Belagerungsstand gesetzt werden mußten. Gleiche Weigerungen erfolgten in vielen andern Segeniden, ohngeachtet mehrere der Widerspenstigen, wie uns ter andern zu Rappersweil, todt geschoßen wurden. Es brachen vielsättige heftige Insurrectionen aus.

Im brohenosten außerten sich in Ober. Wallis und in den Cantons Schwiz, und Urt, die Wirkungen des Haßes gegen die Franzosen und die jezige Verfaßung. Dort hatten sich die tapfern Landesbewohner 6000 Mannstark, zusammengerottet, mit Wassen versehen, und in Regimenter sormirt, und boten, im Vertrauen auf ihre Felsengebirge, allen Versuchen der Ueberwältigung Troz. Ein Corps von 3000 Insurgenten schlug ein gegen sie geschiestes Franzdsisches Corps in die Fluckt, und hemmte die Communication der Schweiz mit Itaslien. Zwar wurde dieser Hausen in der Folge durch die Uebermacht, welche General Wasena von allen Seiten anrücken ließ, zur Unterwerfung gezwungen, aber die uns terdrückten Sährungen erwarteten nur den günstigen Augenblick zu neuen Erplosionen.

Indefen stieg das innre Elend unter den täglichen Blutseenen auf eine schreckliche Sohe. Der Mangel an den nothwendigsten Bedürfnißen hatte eine entsesliche Theurung zur Kolge, und man sah, bey der vergrößersten Consumtion, und der Stockung des Landbaus; eie ner völligen Hungersnoth entgegen. Zu allen diesen Geißeln gesellten sich noch räuberische Sewaltthätigkeiten der Französischen Commikarien bey der Armee, beren Hauptquartier der General Maßena nach Zürich verlegte, wo aber der Mangel an allem den zahlreichen Truppen keinen langen Aufenthalt zu laßen schien.

Teutsche

12000

# Teutschland.

Die historischen Denkwürdigkeiten Teutschlands in Beziehung auf die kriegerischen und anderweitigen Ansgelegenheiten, sind bereits, theils in den Kriegsberichsten, theils in dem Artikel von Rastadt, und andern Absschnitten, erzehlt worden. Wir haben daher unter dies ser Rubrik nur sehr weniges zu bemerken, da auch in den Verhandlungen bes Reichstags zu Regensburg ein

unthatiger Stillftand eingetreten war.

Kortgesetzte kriegerische Bedrückungen, beren verwüsstende Harte die Gegenden bes westlichen Teutschlands schon so lange empfanden, machten leider wie gewöhnlich den Hauptstoff der Geschichte des versloßnen Manats aus. Im Fürstenthum Neuwied wurden unter andern die unglücklichen Lahdleute, außer den auserlegten Lieses rungen, gezwungen, durch unaushörliche Transporte von Holz und andern Gegenständen, mit denen die Franzosen schleunigst die Festung Chrenbreitstein vers proviantirten, ihr Vieh zu Grunde zu richten. Die Cultur des Feldes lag sast ganz danieder, indeß auch der Weindau, einer der vorzüglichsten Nahrungszweige der Rheindewohner, durch die Strenge des Winters sehr beschädigt war. Verzweistung der Armuth, und össsehrliche Unsicherheit, waren die Folgen des Elends.

Die gegenwärtigen Zeitumstände hatten überhaupt auf Industrie und Gewerbsteiß in den an dem Theater des Kriegs liegenden Ländern einen traurigen Einstuß. Auch am Oberrheine wurden die Einwohner durch feinde liche Streiferenen beunruhigt. So kam ein Trupp von 200 Kranzosen nach dem Dorfe Rothweil, wo die Einswohner sie aber muthig zurücktrieben. Am Niederrhein, auf dem Odenwalde, und der Bergstraße, dauerte der durch den Druck der grausamen Uebel erzeugte Ausstand der bewasneten Landleute mit Erfolg sort. Die Franz zosen unternahmen bep Weinheim einen Augrif gegen

M m 3

sie, worin die mit Buchsen versehenen, und in Gebüsschen, Weinbergen und auf Anhöhen vortheilhast postireten Bauern über 50 Franzosen erlegten, und noch mehrere verwundeten, indeß sie, nach obrigkeitlichen Berrichten, nur 5 Todte verloren und einige Verwundete hatten.

In Baiern, wo feit Maximilian Josephs Regies. rungsantritte ichon fo viele Dieformen vorgegangen find, bekam die gesammte Landesadministration im verflognen Monate eine vollige Umichmelzung. Der Churfurft hob, um die Leitung der Staatsangelegenheiten zu vereinfachen, alle bisherige obera Landescolligien, die hohe Regierung zu Munchen, die dren Soffammern zu Duns chen, Meuburg und Umberg, die Sofforstammer, Die Oberadministration des Dungwefens und der Bergwers fe, bas medicinische Collegium, die beuben Finanzdepus tationen zu Straubing und Burghaufen, und bas Burean der Finangen zu Landshut auf. 2In ihrer Stelle murde einer zu München, und einer zwenten zu Ams berg errichteren General Landes Direction die Verwaltung aller Regierungssachen in Baiern und ber Oberpfalz, mit Ausnahme der zur Juftig, und zur In-Spection des Chursurftlichen grifflichen Rathecollegiums gehörigen Gegenstande übertragen. Die neue Benerals direction ju Munchen, an beren Spige I Prafident und 2 Viceprafidenten ftanden, bildete 7 Deputationen, von denen eine jede unter ber besondern Leitung eines Directors bas ihr angewiesene Departement beforgen follte.

Die vorgewesene große Vermehrung der Truppen schien in einen einstweiligen Stillstand zu kommen. Baiern aber sollte neue fremde Truppen durchziehen seichen. Es war ein Rusisches Armee: Corp i von 45,000 Mann angekündigt, weiches durch Baiern zu der Armee des Erzherzogs marschiren sollte. Es verlautete auch schon, daß die von dem neuen Chursursen aufgehobne Boiers

(che

sche Zunge des Malteser: Ordens wieder hergestellt wer: den sollte.

In den Herzogthümern Bremen und Verden sind, zusoige der uns mitgetheilten Geburts Sterbei und Eheilisten, sür deren genaue Details uns jest der Raum sehlt, im verstoßnen Jahre 1798 zusammen 7031 Meuschen geboren und 4353 beerdigt worden, so daß sich das Ueibergewicht der Geburten auf 2678 Individuen belief. Unter den Gebornen, von deuen 3529 Knaben und 3398 Mädchen waren, zählte man 356 Unehliche; von den Gestorbnen waren 2170 männlichen und 2142 weißelichen Geschlechts, und unter diesen 16, die ein Alter von 90 bis 100 Jahren erreichten. Ehen wurden 1694 geschloßen.

#### Großbrittannien.

Erneuerte und verstärkte Thatigkeit in allen Brittis ichen Seehafen und See: Ruftungen war die Folge des am 26sten Upril erfolgten Auslaufens der Brefter Flot. te, welches dadurch beschleunigt worden war, daß zwey beträchtliche Conungen mit Munitions und Proviant vorrathen befrachteter Schiffe, welche von Bordeaux, Mantes und andern Frangofiichen Safen famen, Der Wachsamkeit der an jener Kuste kreuzenden Englischen Schiffe entgiengen, und gludlich zu Ende des Darz und Anfang Aprils zu Brest einliesen, um das Werk der Ausruftung und Verproviantirung der großen Flotte vol: lenden zu helfen. Rach allen Berichten, war die Brit: tische Kanalflotte, welche am 26sten Upril unter Com: mando des Lords Bridport in den Gemäßern vor Breft freugte, nur 13 Linienichiffe ftart. Gie zeigte fich am 27sten Upril vor Breft, fabe den teeren Hafen, und am zosten Upril hatte sie zur Sicherheit Irlands ihre Station ben dem Cap Clear genpmmen. Dort murbe fie in Eil durch einzelne Linienschiffe, welche schleunigst von Potesmouth, Plymouth, und Spithead, absegelten, M m 4

bis zu ar Linienschiffen verstärkt. Sie nahm mit biefer Schiffszahl einige Tage bis jum gten Dat eine fehr aus: gedehnte Stellung, daß fie fich bennahe den Frangofis schen Ruften naherte, concentrirte fich aber darauf wies der beym Cap Clear, und behielt, auf ausdrücklich aus London erhaltenen Befehl, dort ihre Station, um bloß für die Sicherheit der Irlandischen Rusten zu machen, und jeden andern Plan, die Französische Flotte zu vers folgen, oder aufzusuchen, vorläufig aufzugeben. Then Mai segelte Abmiral Gardner mit 3 Linienschife fen von Plymouth ab, um den Lord Bridport zu vers Auch der zu Portsmouth nach dem Vorgebirs ge ber guten hofnung fegelfertig liegende Admiral Eur: tis erhielt Befehl, mit den Linienschiffen Lancaster und Monsuch vorläufig die Bridportsche Flotte zu verstärken. Eben so wurde das Linienschiff Agincourt, welches nach Memfoundland fegeln follte, au ihm beordert, und die uns ter Abmiral Kingsmill an der Irlandischen Ruste freus zenden Schiffe waren gleichfalls jum Lord Bridport ger Stoßen.

Ben diefer ansehnlichen Geemacht, welche zur Ber: theibigung ber Irlandischen Rufte theils icon vorhans den, theils beordert mar, und moben man es fur uns möglich hielt, daß die Französische Flotte, wenn ihre Bestimmung wirklich nach Irland gewesen ware, jene Ruften ohne eine vorher zu fechtende Schlacht hatte ers reichen konnen, hatte bie Machricht von dem erfolgten Muslaufen der Brefter Flotte in Irland felbst feine große. Besorgniße erregt, jedoch wurden auf alle Falle zu Dublin die wirksamsten Maagregeln, um eine feindliche Landung zu vereiteln, schleunigst getroffen. Mach allen Ruftengegenden, vorzüglich ben nordlichen, wurden Truppen, Munitiones und Artillerie: Transporte abges schickt, die ganze Dubliner Garnison mußte sich zum, Aufbruch bereit halten, der Vicefonig Cornwallis felbft war in Bereitschaft, nach jeder Gegend, woselbst seine. Gegenwart nothwendig senn möchte, abzugehn, und die sämmtlichen Volontair:, Veomanry: und andere bewafe nete Bürger: Corps waren zum fortbauernden Dienstsbeordert.

Mach einer noch erft am 14ten Mai zur Berufigung bes Englischen Publicums in den Londner Ministerials Blattern bekannt gemachten Lifte, besteht die Flotte des Lords St. Vincent, welche theils vor Cadir, theils zu Lifabon und Sibraltar liegt, aus 22 Linienschif= fen. Außerdem befanden fich im Mittellandischen Deer re unter Lord Melfon, Sir Sidney Smith, ferner von Malta, und zu Minorca, überhaupt 15 Linienschiffe, fo daß alle unter bein Oberbefehl Des Lord St. Bincent stehenden Schiffe nicht weniger als 37 Linienschiffe, von 50 Kanonen, 27 Fregatten, und 22 Sloops und Cutter, ausmachten. Außerdem befinden fich als Enge lische Allierte im Mittellandischen Meere 5 Rußische, 5 Portugiesische und 3 Turkische Lintenschiffe. Hierzu kommen nun noch 5. Englische Linienschiffe, die am zoten Mai unter dem Contreadmiral Whithead mit 2 Fres gatten von Plymouth ausliefen, um die Flotte bes Lord St. Vincent zu verftarten. Bu diefer find von Dar: mouth noch 2 Rugische Linienschiffe gestogen, welche nach dem Mittellandischen Meere bestimmt find. Uebris gens war man in England von der Beforgniß einer Frans zosischen Invasion auf Portugall so ganz zurückgekoms men, daß bereite der Befehl gegeben war, alle in Pore tugall befindliche Englische Truppen von dort abzusuh. Der bekannte General Tarleton, welcher eben erst zum Commando der Cavallerie dort angelangt mar, wurde wieder in England juruck erwartet.

Die unter dem Admiral Dickson von Yarmouth aus: gelaufene Flotte beobachtet den Terel. Die Flotte in Westindien wird durch einige Linienschiffe unter Admiral. Seymour, der dort den Admiral Harvey abloset, verschäftet. Nach den neuesten Berichten aus Ostindien, kreuze

M m 5

der Insel Socotora ander Mundung des rothen Meers, sondern es war auch Admiral Rainier mit 3 Linienschissen, und einigen bewasneten Compagnieschiffen, von Madraß dahin abgesegelt, um gegen jede etwauige Franzossische Unternehmung gefaßt zu seyn. Vom Vorgebürge der guten Hosnung war eine kleine Escadre ausges

schickt, um ben Jole de France zu freuzen.

In der Königlichen Familie sind der viertzund sunfte Sohn des Königs, die Prinzen Kduard, und Krnst August, nun zu Königlichen Pairs ernannt und haben als solche im Oberhause Sitz genommen. Ersterer als Herzog von Kent und Strathern, auch Graf von Dublin: Letterer als Herzog von Cumber: land und Treviotedale, auch Graf von Armagh. Der Herzog von Kent, welcher sich mehrere Jahre zu Gibraltar, in Westindien und zuletzt in Neuschottland ausgehalten, auch bey den Kriegsoperationen in Westindien, ben der Landmacht, rühmlich gedient hat, geht nun als Commandeur en Chef von Canada, und dem übrigen Brittichen Nordamerika, welche Stelle der Graf von Dorchester, ehemals Sir Guy Carleton, lange bekleidete, nächstens nach Quebek.

#### Holland.

Die in Holland scheinbar herrschende Ruhe und Stille öffentlicher Merkwürdigkeiten ist nur die Zurücke haltung bevorstehender heftiger Ausbrüche des in weiten Namisicationen verbreiteten innern Misvergnügens. Es erstreckte sich durchs ganze Land, und brachte allenthals ben Stimmungen hervor, die den in Holland zurückges bliebnen zahlreichen Freunden des Erbstatthalters die günstigsten Aussichten erösneten, und deren Symptome die Existenz geheimer Bewegungen anzeigten, welche nur auf auswärtige Hülfe harrten.

Die Unzufriedenheit wurde noch durch die neuen be-

:973

cretirten Confcriptionen vervielfaltigt, beren Realiffrung allgemeinen Widerwillen erregte, und schon zu offenbar ren Unruhen, und fturmischen Auferitten Unlag gab. Diese Maagregeln waren durch die Frangoffichen Andring gungen erzwungen worden, benen die neuen Regenten in Bolland Rolge leiften mußten. Es ergieng eine Both Schaft des Directoriums an die Gefengeber, worin die fes auf eine Berftartung ber regulairen Urmee mit 9545 Mann antrug, wodurch jedes Infanterie: Butaillon auf! 098, jedes Artillerie: Bataillon auf 997, und die 34. ger : Bataillons auf 1001 Mann gebracht werben follten. Es verlangte hiernachst die schleunige Organisation einer bemafneten Burgermacht auf ben Rriegefing. Borichlage erhielten die Buchimmung ber erften, und Die unverzögerte Sanction der zwepren Rammer, die den Bestand der neuzuerrichtenden Mationalgarde auf 25,000 Mann, nebst einer Vermehrung derfelben auf 40,000 Mann in erforderlichen Fallen , bestimmten , und beren Beschluße sogleich in die Wirklichfeit der Bollziehung gefest werden follten.

Die Kosten dieser neuen Werbungen und Vertheis digungkanstalten vermehrten die schon so große Maße der Staatsausgaben mit einer Summe von 2 Millios nen und 200,000 Gulden. Hierzu kam noch eine Geldsordrung der Französischen Pentarchie, in Form eis nes Darlehns, worauf diese schon seit mehrern Monasten (S. Febr. und März dieses Jahrg.), ohngeachtet aller Berweigerungen der neuen Herrscher in Holland, bestand. Sie bequemten sich, rach sichern Privatberrichten, endich zur Entrichtung dieser abermaligen Contribution, obgleich nur unter gewißen Clauseln und Vewilligungen, die der nach dem Haag abgesandte Nesgociateur Lieser sogenannten Unleihe dem Directorium zu Paris überbrachte.

Mit dem Ruine des Staatsvermögens sauk auch zugleich der Wohlstand der Privatleute in eine immer

trau:

traurigere Zerrüttung. So war der vor der Revolution so blühende Ort Blaardingen, der ehemalige Hauptsis der nun zerstörten Hollandischen Heringssischeren, jest dem tiessten Elende Preis gegeben. Ueber die Hälfte der zu diesem Fange gebrauchten Schiffe, in allem 76, deren jedes im Durchschnitte auf 10,000 Gulden gessichät wird, waren den Engländern in die Hände gesalt len, und die darauf besindlichen Mannschaften von 900 bis 1000 Fischern zu Gefangnen gemacht worden, der ren Familien nunmehr in hülstofer Armuth verschmachsteten.

#### Preugen.

In dem gegenwärtigen Zeitpuncte der Erwartungen des nahen Ausgangs der Unterhandlungen über viele wichtige Gegenstände, und in der, fürs Publicum swes nigstens, noch obwaltenden Ungewißheit, ist es Pflicht des vorsichtigen Geschichtschreibers, mit den erhaltnen Nachrichten nicht vorzueilen. Es ist um desto nöthiger, da östers die Maaßregeln, und Vornehmungen, durch eintretende Umstände, Veränderungen unterworfen wers den, so daß eine an sich vollkommne Wahrheit unvermusthet, und geschwind durch veränderte Vornehmungen zur Unrichtigkeit werden kann.

In Berlin unterhalt sich, nach unsern Briefen, das Publicum mit einer neuen bewasneten Neutralität, durch Berbindung Preußens mit verschiednen Teutschen Fürsten, Heßen, Hannover, Sachsen, Baiern u. s. w. und zwenen Nordischen Höfen. Aber diese Wassen: Neutralität, wenn sie wirklich zur Aussührung kommt, wird durch die Lage der Länder, an welche sie grenzt, und durch die neuen Umstände, zu einer Thätigkeit kommen, welche ents weder einen baidigen Friedens: Vergleich, oder neue kries gerische Austritte herbensühren muß. Daß sich Preußen nicht mit dem Französsichen Directorium verbinden wird, sondern im Gegentheile, bey einem für Teutschland, und

Defterreich gefährlichen Fortgange ber Frangofischen Bafs fen, felbst ihnen Einhalt thun wurde, fonnen wir histos rifch versichern. -

Das gute Bernehmen zwischen Defterreich und Preußen dauert ununterbrochen fort. Die Unterhands lung des Grafen von Dietrichstein zu Berlin hat ihren Zweck erreicht, und man erwartete in Berlin einen neuen Raiserlichen Gesandten. Der Englische Gesandte, Grens ville, welcher vor einiger Zeit Unstalten zur Abreise von Berlin zu machen ichien, verlängert feinen Aufenthalt dafelbft, und genießt alles bas Unfehn, welches ihm sein einfaches und vorsichtiges Betragen erwirbt. Es wurde ein neuer Zuwachs zu der Ehre des Preußischen Cabinets seyn, wenn es die Borfalle und Situationen zuließen, die Vermittlung eines allgemeinen Friedens zu bewerkstelligen, und Teutschland daben einen begern Frieden erhielte, als den es von Rastadt her befürche ten mußte. Un verschiednen Teutschen Hofen hat der Staats : Minister Graf von Gorg, nach offentlichen Machrichten, Unterhandlungen eingeleitet.

Der König hat fich in diesem Monate mit ben Res vuen der versammelten Truppen bey Potsdam, und ben Berlin, beschäftigt. Mach deren Beendigung war die Reise des Monarchen zu der Observations : Armee in Westphalen bestimmt. Ob die Reise des Konigs von Minden noch weiter, und wie weit sie gehen wurde, hieng von Umftanden ab. Neuere Berichte aus dem Reiche zeigen an, daß bas Hauptquartier der combinits ten Armee von Minden, nach Munster, vorgerückt werben follte. Vorerst bezog Die Armee ein Lager ben

Minden.

Im Innern des Staats hatte die allgemeine Aufe merksamkeit eine neue Unterhaltung durch die vom Ges neral , Directorio selbst bekannt gemachte Abhandlung des Directors Achard über Die Cultur der Runkel : Rus ben, Behufs der Zuckerfabrication, Man gieng auch **schon** 

schon mit der Bereitung Dieses neuen wichtigen Pro-

Ben unfrer jest zin Neuerungs Sucht auch in Wifs
senschäften, und in Lehrsätzen, machte es doppeltes Aufs
sehn, daß eine Anzahl Juden sich, in öffentlichen Ers
klärungen, an den Ober Eonsuforials Rath Teller ges
wandt hatten, um eine Amalgamirung einiger Judischen Dogmen mit einigen Christlichen zu bewirken, und so
eine Art von neuer Neligions Secte, die den puren Nas
kuralismus zum Grunde hat, zu stiften. Wir sühren
diese Sache nur historisch an, als einen Bentrag, zu dem
jeht so allgemein verbreiteten Nevolutions Drange in
allen Dingen. In Berlin hat man darüber epigrammas
tische Verse gemacht. Wir sagen vielleicht zu andrer
Zeit mehr über die Absichten dieses, im Grunde nicht
neuen, Religions Plans.

#### Rufland.

Der große Monarch im Norden treibt thatig bas Werk, in Verbindung mit der Oesterreichischen Macht die nach der Umstürzung von Europa zielende Franzosissche Revolutionssucht zu vertilgen, und die von derselben aus ihren Angeln gerisne Staatenordnung und Ruhe in Europa in ihren Grundfesten wieder herzustellen. Schon hatten die Stege, welche die Wassen der ersten in Itaslien angekommnen Rußischen Krieger errangen, zur Beistenung eines großen Theils von Italien mitgewirkt. Ihnen folgten die andern auf dem Marsche besindlichen Rußischen Corps nach, wie in den Briesen von Wien und an andern Orten angeführt ist.

Sie zogen zur Vollendung der Absichten Pauls I schnell herben. Das Condesche Corps schloß sich an das neue durch Westgalizien anrückende Heer an, welches aus 34000 Mann bestand, um in Vereinigung mit demseiben zu gleichen Bestimmungen auszubrechen. Auch machte der Generalseldmarschall Suwarow dem Chursur-

sten-

sten von Baiern eine officielle Anzeige von dem Durch: marsche einer Rußischen Halfsarmee von 45,000 Mann durch Vaiern, und die Oberpsalz, zur Desterreichischen Macht unter dem Erzherzoge Carl. Ueberdem sollte noch eine Armee von 80,000 Mann an der Grenze der vormaligen Polnischen Provinzen eine Stellung behaups

ten, um in gewißen Fallen agiren ju tonnen.

Eine gleiche Thatigkeit beseelte die Operationen der mit der Turfischen Escadre vereinigten Rugischen Gee macht im Mittellandischen Meere. Gie fegelte am Taten Upril von Corfu gur ganglichen Berftorung ber Krangofischen Revolutionsherrschaft im Reapolitanischen ab. Merkwurdig war es, daß der Oberbesehlshaber berselben, Admiral Uschafow, den Einwohnern der Infel Corfu durch eine Proclamation erflatte, daß die Rußen die festungen berselben besergen, von den Turfischen Eruppen aber nur einige dazu bestimmte Corps unter Commando des Patrona . Bey bleiben wir. ben. Den übrigen Truppen, und besonders den Alba: nefern, murbe der Eingang in die Forts, und die Stadt, unterfagt, und die Verwaltung der Juftige und Finange fachen, nach Benetianischen Gefegen, einer Commision von 6 Dobilt übertragen. Die combinirte Seemacht erbeutete auf Corsu nebst 630 Kanonen, und mehrern fleinen bewafneten Sahrzeugen, das vormals den Engs landern genommene Kriegsschif Leander, welches bie Rufen, und die Fregatte la Brune, welche die Turfen erhielten.

Die hohe Protection, welche Paul I. dem Maltesers orden gemährt, giebt diesem Institute einen neuen Glanz. Der Kaiser ernannte als Großmeister einen Oberregies rungkrath des Ordens, deßen Mitglieder 9 Großfrenze waren, an deren Spize der Großsürst und Thronsolger Alexander als Generalseldmarschall, und der Graf Saltiusw der Erste, als Stellvertretender Lieutenant des Großmeisters standen. Verschiedne Nachrichten meldes

ten auch die bevorstehende Wiederherstellung der vor kurs zem aufgehobnen Englisch Baierschen Zunge des Mals teserordens.

Von den innern personlichen Verändrungen und Bestschrungen, die nicht in unsre Zeitgeschichte gehören, bemerken wir hier nur, daß der Kaiser den verdienstvolsten Vicekanzler von Kotschuben zur Wurde eines Grasen erhoben hat, und daß der bekannte Generals Lieutenant Waron von Fersen zum General der Infanterie ernannt worden ist. Mehrere Generale, und andere Civils Beamten sind theils abgesetzt, theils neue an ihre Stellsten ernannt worden.

Mußland feinen großen Staats Mann, und Minister, den Fürsten von Besborodfo, durch den Tod verloren.

#### Türken.

Die Affiang mit Rugland und Großbrittannien hat einen ausgezeichnet glucklichen Ginflug auf die innre und -außere Lage des Ottomannischen Reichs, und wandelt Die fonstige Trägheit des Nationalcharakters in erfolgvoll thatige Lebhaftigfeit um. Sie zeigte fich in vielfaltigen großen Rriegsanstalten, und wurde durch die Theilnahe me des Parriptismus unterftust. Go brachte bas Corps Der Illemas einen fremwilligen Betrag von 15 Millionen, die Mitglieder des Divans 10 Millionen Plaster dat. Der Gifer ben den Arbeiten im Arfenale und im Safen wurde noch durch die Ruckfunft bes Capitain : Pafcha, Bugein, befeuert. Er übernahm fogleich bas Umt ete nes Oberadmirals, das feinen Talenten angemegner war als bas Commando zu Lande, und ließ schleunigft eine Flotte in segelfertigen Stand seken, die unter feinem eignen Oberbefehle bald auslaufen follte.

Das Hauptziel aller Rustungen war die Wieders eroberung von Aegypten, und die Vernichtung des Heers des Generals Buonaparte, der aus diesem Lande schont

Forts

Fortschritte zu machen suchte. Er rückte, nachdem der General Rleber mit einem vorausgesandten Corps Gaza eingenommen hatte, mit feiner Macht nach Syrien vor, und überfiel baselbst die Avantgarde der von Shezars Pascha besehligten Turkischen Armee, unter degen Rias ga, in ihrem Lager. Die Turken fampften mit großem Muthe, und todteten viele Frangosen, wurden aber ends lich durch die Uebermacht, und besonders durch ein Frans zofisches Reservecorps überwältigt und zerstreut. brangen die Franzosen, unter der eignen Unführung des Benerals Buonaparte, immer weiter in Sprien vor, machten fich zu Deiftern von Giaffa, und griffen ende lich Ghezar: Pascha in Ucre selbst an. Hier erlitten sie aber durch die von den Englandern unterflütte Eurs kische Tapferkeit in einer zwenten morderisch heftigen Schlacht eine fo entscheidende Miederlage, daß fich Buor naparte, mit Verlust von 6000 Mann, jum Ruckzuge nach Aegypten gezwungen fah. Go murde diefer biss herige Liebling des Glucks zum erftenmale vom Siege verlaßen, und von den Eurken, von undisciplinirten Rriegern überwunden! Seine ichon so migliche Situa: tion erhielt dadurch eine noch ungunstigere Wendung. Meuere Rachrichten melben, daß fich Buonaparte nach einer neuen verlornen Schlacht in Sprien auf Discres tion an Ghezar: Pafcha habe ergeben mußen. Die ges nauere Erzehlung hiervon, wird, ben erfolgter Bestär tigung, im funftigen Monate mitgetheilt werben.

Inzwischen erfolgte zu Constantinopel eine neue merkwürdige Ministerialverandrung. Die wichtige Stels le eines Reis: Effendi wurde durch Atip: Effendi, eis nen Günstling des Großveziers Jußuph, besetzt. Auch übertrug der Großherr dem bisherigen Commisair über die Französischen Effecten Osman: Effendi, und den Fisnanz: Controlleur Achmet, die hohen Staatsamter eines Chiaja Ben und eines Chiaße: Chiaja oder Schasmeisters.

Auf einigen Inseln des Archipelagus waren aufrühe rerische Unruhen entstanden, auf einigen andern war die Polit. Journ. Mai 1799. Na Pest Pest ausgebrochen. An einigen Orten in Griechenland glimmte auch das Revolutions Feuer. — Die übrigen Nachrichten von der, vielleicht nun nicht ersolgten, Absreise des Großveziers zum Commando der Armee in Aegypten, und andern Gegenständen, enthält ein eigner Brief aus Constantinopel.

frankreich.

Schon manche Sturme, und uble Situationen hats te die Pentarchie bisher überwunden, und mit Gewalt bezwungen, aber nunmehr zogen von vielen Geiten fo viele Gewitterwolfen herben, daß man einem nieders reißenden Sturme entgegen fah. 3m Directorio felbft, wo zwar immer schon Partheyen, und ofters Debatten gewesen waren, hatten die neuen angstlichen Berlegenheiten eine heftige Erschutterung verursacht, die auch im Publico befannt wurde, und eine Rataftrophe im Die rectorio selbst herbenzuziehen schien. Die Belegenheit dazu gab der um diese Zeit gewöhnliche Mustritt eines: Pentarchen aus Dem Directorio. Jedermann weiß, daß das Loos, welches den Anstritt entscheiden soll, eines der unzähligen Blendwerke ift, aus welchem die jegige Frangofische Regierung besteht. Lareveillere Lepaur war bestimmt das Directorium zu verlagen. Aber die vielen Diederlagen der Urmeen, gaben ju Vorwurfen für Rewbel Unlag. Der so oft und so fart geschlagne General Ocherer war jein Ochmager, und man fchrieb. nicht allein die Miederlagen, sondern auch den Diff. muth der Goldaten, und die Ungufriedenheit der Offis ciere, den Rauberenen, und dem tyrannischem Berfahren ber Commigarien ben den Armeen zu, welche fast alle Rembels, und Scherers Creaturen maren. baruber im Directorio ju fturmifchen Auftritten, Die das gange Directorial Bebaude erichutterten, Die aber boch zuletzt den Ausgang hatten, daß Rewbel das Die rec orium verließ. Et gehörte zu der Darthey, dieden Frieden zu Campo formido bewirkte. - -

Unter denen, die der Rath der 500 dem Rathe der

Alten als Candidaten zu der erledigten Director Stelle vorschlug, waren der nur zu bekannte Erabbe Sieves in Berlin, und der durch friegrischen ungestümen Muth ausgezeichnete General Lefebre die merkwürdigsten. Die Entscheidungs : Wahl des Naths der Alten siel auf Sieves. Wir werden im kunftigen Monate über diese neue Director; Wahl noch manches zu sagen haben.

Die augenblickliche Unterhaltung über den neuen Dis rector, und über die neuen Bahlen in beyden Rathen, wurde durch die traurigen Nachrichten von den Armeen, die man zwar bem Publico forgfattig zu verbergen suche te, die aber dennoch, wenigstens durch die Erfolge, ber fannt wurden, unterdrückt. Ein neues Runfiftuck, durch die schwärzesten Beschuldigungen des Wiener So: fes, wegen der unglucklichen Ermordungen der Gefands ten zu Rastadt, die Buth der Rache, und durch Res den, und schwarze Kahnen bey den Truppen, und Trauers Ceremonien, ben Enthusiasmus der Goldaten, und bes Bolks zu erwecken, hatte so wenige Wirkung, daß die herrschende Parthen einsah, und selbst gestand, die Zeit ber Electriffrung, und der Angundung der Flamme des Blendlichts sen vorben. Alle Eroberungen giengen ges schwinder verloren, als sie gewonnen worden waren, die . Wolfer emporten fich gegen ihre Tyrannen, und riefen ihre rechtmäßigen Herrschaften herben, die Truppen wollten für fremden Raub nicht fechten, im Innern felbst ertonte lauter Unwille, und das Deficit der Fis. nanzen wurde nicht ausgefüllt, und alles war in Unruhe!

#### XIII.

# Fernere Briefe.

Ropenhagen, den 18ten Mai 1799. Die Politik Danemarks war stets einfach und auf: kichtig. Sie war dem friedlichen Zustande, worin wir uns so lange glücklich befunden haben, geeignet. Stets ift aber die Neutralität den Angrissen der kriegenden-Rn 2 Mächte Mächte ausgesetzt gewesen. Auch wir haben dieses Schicksal im gegenwärtigen Kriege empfunden. Man hat Danemark nicht auf eine directe Art bewegen konstien, am Kriege Antheil zu nehmen, man hat es also auf eine indirecte versucht, und oft ist ein großer Theil der Beschwerden, worunter Europa seufst, auf die

fouldlosen Meutralen gefallen.

Man braucht nur wenig mit der Geschichte bes Tage bekannt zu feyn, um diese Wahrheiten einleuchtend zu finden; und fie haben fich neulich bestätigt. Es wird Ihnen bekannt feyn, daß in einer offentlich bekannt ges machten angeblichen Depesche an ben Staatssecretair Lord Grenville behauptet wird, daß unfre Flagge feinds liches Sut becke: daß sie sich viele Digbrauche habe ju Schulden kommen lagen. Das ganze Betragen bes Lords Figgerald allhier rechtfertigt ihn hinlanglich vom Berdachte, daß solche leere, auf feine Thatsachen gestüß: te, Beschuldigungen von ihm herruhren konnten. existiren aber nichts destoweniger. Das Ronigliche Coms merg: Collegium fonnte unmöglich gleichgultig baben bleis ben, und hat also zu seiner Rechtfertigung eine offente liche Erflarung gegeben, welche sowohl in hiefigen als fremden, insonderheit Englischen Blattern abgedruckt Die strengfte Mufmerksamfeit der Roniglichen Cols legien, und die größte Vorsicht ist zwar nicht immer hinreichend, die Runftgriffe gu entbecken, beren fich vielleicht einige zur Erreichung eines niedrigen Gewinns bedienen mochten: ich brauche aber nicht zu fagen, wie unbillig, ja wie ungerecht es ift, vom Besondern aufs Allgemeine zu schließen, und eine ganze Rlage von Staatsburgern für das unüberlegte, oder vielleicht pflichte . widrige Berfahren Gingelner bugen zu lagen.

Bur Sicherheit unfrer Schiffahrt in Westindien, und der Colonien, werden, außer der daselbst schon postirten Fregatte, noch 2 Briggs von 16 bis 18 Kanonen, abs gelandt werden. Die Beschützung zu Lande wird aus 3 Compagnien bestehen. Auch werden hierselbst 100 Mann

Mann leichter Infanterie angeworben, und nach West; indien versandt, um die 3 daselbst besindlichen Haupt; Forts zu besehen. Eine Escadron leichter Reuter von 48 Mann mit Ober; und Unter, Stab und Pserden wird ebenfalls von hieraus nach unsetn Colonien gesandt. Auf den Forts werden I Officier, 6 Ober; und 18 Unsterconstabel zur Besorgung des Geschüßes vertheilt.

Unser thatigst auf das Wohl des Landes aufmerksa: mer Kronprinz wird, nach den hier geendigten Sommers Mandeuvres, eine Reise nach dem Holsteinischen machen.

Da die Festungswerke in den Herzogthümern hin und wieder eine Verbeßerung bedürfen, so werden dem Vernehmen nach, einige Ingenieurs und Artillerie Officiere in kurzem von hier abgehen, um selbige in Aus genschein zu nehmen, und nothigenfalls in den gehöris

gen Bertheibigungestand ju fegen.

Unter diejenigen, welche fich besonders thatig ger zeigt haben, burch Unstalten jur Bilbung geschickter Lehrer ber Jugend fich Berdienste ju erwerben, gehort der Graf Ludwig Reventlow, der fich in Fuhnen auf: halt, und die Direction des bortigen Schulmeiftersemis nariums, welches ihm feine Eriftenz verbankt, übernoms men hat. Es nahm im Sommer 1795 seinen Anfang in einem vom Grafen zu diesem Behufe eingerichteten Bebaude. Gegenwartig befteht bas Geminarium aus 17 Seminaristen und 18 Rostgangern, welche für den Unterricht und Unterhalt bezahlen. Man ist darauf bes bacht, den Rugen diefer Anstalt noch ju vermehren. Der gluckliche Fortgang, welchen bas Ochulmeistersemis narium gu Riel gehabt hat, und bie vielen Schullehrer, welche bafelbft ju ihrer Bestimmung vorbereitet find, gewähren eine frohe Mussicht für das Fuhnsche.

Es ist nur zu bekannt, daß das philologische Stustum, welches vielleicht in altern Zeiten zu sehr getrieben wurde, in den neuern vernachläßigt ist. Bereits im Jahr 1778 ist auf der Universität zu Kiel, aus der Kösniglichen Chatull Cape, ein jährliches Stipendium von

Mn 3

200 Athle. gestistet, welches des Erbprinzen K. H. mit 100 Athle. vermehrt haben; solches Seld wird jährlich unter 4 Philologen, und zwar unter diejenigen vertheilt die ihre Kenntniße in Humanitoribus durch sleißige Be' suchung der Vorlesungen, und Prüfung erwiesen haben. Um den Studierenden die Erreichung dieser Absicht zu erleichtern, ist dem Kirchenrath Genser auf der dortigen Universität neulich erlaubt, seine öffentlichen Vorlesuns gen gänzlich der Philologie widmen zu dürsen. Wir sind dadurch zu der Hosnung berechtigt, daß das Vac terland diesem Gelehrten viele nüßliche Schulmänner zu

verdanfen haben werde.

Von dem Justigrath und Profefor Bugge, defen Buruckfunst nach Ropenhagen ich Ihnen in meinen letze ten Schreiben gemeldet habe, erwarten wir nachstens In einer eine vollständige Beschreibung seiner Reife. porläufigen Machricht von derfelben hat er gezeigt, bag Die Urfachen, welche den Fortgang der Arbeiten hinders ten, einzig und allein ben den Frangofischen Commigarien zu suchen gewesen, welche neue und weitlauftige Husmefjungen ber Meridian Bogen vornehmen wolls ten, obwohl diese durch vorläufige Berechnungen bin. langlich bestimmt waren, und daß die Pflichten seines hiefigen Umte ihm nicht erlaubt hatten, den Musfall von Berechnungen zu erfahren, die vielleicht nicht eber als im Musgang des funftigen Gommers beendigt fenn Sch halte mich überzeugt, daß dieß hinlange lich feyn wird, um die falfchen und boshaften Gerüchte ju widerlegen, welche man in der Decade philosophique über diefen unfern verdienten Mitburger verbreitet hat, und die offenbar das Geprage der Unwahrheit an fich tragen.

M. S. Da die Umstände es nothwendig machen, daß unfre Flotte so schleunig als möglich ausgerüstet, und nothigensalls vermehrt werde, um die Neutralität, welche sortdauernd das unabänderliche System der Regiestung ist, entschloßen zu behaupten: so ist unterm heutit

gen Dato an alle sich in den Provinzen aufhaltenden Schifszimmerleute der Besehl ergangen, sich unverzügs lich hierher zu begeben, um an den auszurüstenden Schiffen zu arbeiten. Auch wird, wie verlautet, ein Theil der Truppen im Holsteinischen cantonniren.

Stockholm, den 12ten Mai 1799.

Ben dem Glucke der außerlichen Ruhe, und des in den Gemuthern der Nation herrschenden Friedens, das wir unter unfrer Regierung genießen, ofnen fich uns auch, ben dem gesegneten Buftande unfrer jungen Ronigin, Schone Mussichten in die Bufunft. Sind diese zur Freus de der Unterthanen erfüllt, so sind auch die Berzen des Koniglichen Paars - wenns moglich ift - noch unger: Jedem guten Menschen ist es trennlicher vereinigt. ruhrend, diese hohen Bende in der schönsten harmonie des gesellschaftlichen Lebens zu erblicken, und unfre Bun sche fur die Zukunft sind besto weniger ceremoniell, desto mehr Herzlichkeit. — Wie gewöhnlich wird der Konig am Isten Junius ins Lager auf dem Ladugardslander felde ziehen. Aber Cavallerie soll, wegen der Theu rung ber Fourage, nicht ba feyn; nur ohngefahr 3 bis 4000 Mann Infanteristen werden geubt werden. Konigin wird sich in der Zeit zu Haga aufhalten, diesem von Guftav III. so geschmackvoll angelegten Parke. -Vorgestern sind die Garde, Regimenter auf dem innern Schloßhofe gemuftert.

Vor einigen Wochen ist ein neues Verbot der Einsfuhr und des Gebrauchs der Kasseebohnen erschienen. Letterer, der Gebrauch, soll mit dem isten Julius aus hören, und die Einsuhr darf seit der Bekanntmachung dieses Königlichen Besehls nicht mehr Statt sinden. Zugleich hat der König die Strase auf den Schleich handel mit verbotenen Waaren geschärft, und beruft sich daben, in einen gnädigen Schreiben an die Vevolls mächtigten in dem Reichsschuldencomtoir, auf eine Aeußerung seines Höchsteeligen Herrn Vaters benm Reichstage vom 1792, daß er die Absicht habe, die

97 n 4

Ju

Industrie innerhalb des Neichs zu beförhern, welche in dem Maaße gereißt werde, als man nicht mehr für aus. ländische Producte Geld außerhalb Landes schicken durfe.

Um 29sten April wurde der sonft auf den 28sten sals lende Geraphinenordenstag mit den gewöhnlichen Ceres monien und einem Gottesdienste in der Schloßkapelle geseyert. Nur Einer wurde zum Ritter des Seraphis nenordens geschlagen; nemlich der Neichsherr, Felds marschall, Graf Meyerseldt. Zum Ritter des Wasaors dens ernannte der König einzig den seiner Wohlthätige keit wegen gegen die Armen bekannten Großhändler

Diedricheson.

Se. Majestät haben beliebt, eine Bistationscoms mision über das Wismarische Tribunal niederzusehen. Zum Präsidenten darin wurde gestern der ehmalige Ses neralgouverneur in Pommern, Herr Graf Runth ers nannt, der seinen Eid in die Hände des Königs ablegte, und zum Secretair in dieser Commision der Hostath Sundbeck, der bis jest Secretair bey des Fürsten von Heßenstein Durchlaucht war. Diese Commision sollte eigentlich alle dren Jahren nicht geschehn. — Der Fürst aber seit sehr vielen Jahren nicht geschehn. — Der Fürst von Heßenstein wird in einiger Zeit, vorerst, wieder auf seine Güter zurückreisen.

Die Einwohner von Weris, welche durch den neutt chen großen Brand gelitten haben, sind durch beträchte liche Summen unterstüßt worden. Der König gab ihnen aus seiner Handcaße 1000 Athlit; die Einwohner Stock holms haben über 3000 zusammengeschoßen; und auf Gothenburg, Carlscrona, Norrköping und andern Städzten sind gleichfalls mehrere Tausende geliesert, außer was sonst als Einnahme von Concerten und Comödien, und von bemittelten Privatpersonen an Gelde, Victualien und Baumaterialien gegeben ist. Man fängt also schon an, wieder auszubauen, und zwar nichts als maßive steit nerne Gebäude.

N. S. Ich muß noch bemerken, daß in dem Matze

monate Ihres Journals von einem andern Correspons denten als etwas besonders angezeigt war, daß man zu Sweadorg mit der Reparation der Scheerenflotte beschäfstigt sey. Es ist aber dieß das ganz Gewöhnliche, daß alle Frühjahre 300 Mann dahin zu der Absicht beordert wers den. — Wir sind in aller Absicht sicher und ohne Bersorgnisse.

Eine innre Merkwürdigkeit, die ich hier noch bepfüge, ist die Aushebung der Nevisions. Rammer. Der König hat an ihrer Stelle ein Reichskammer: Gericht niederges sest, welches unter der Direction eines Prasidenten aus

2 Kammerrathen und 5 Algeforen besteht. -

Wien, ben Itten Mai 1799

Die Nachrichten von dem Uebersetzen unster Armee über den Adda Fluß, von der gänzlichen, entscheidens den, Niederlage der Französischen Armee ben Caßano, und der Einnahme von Mailand, unmittelbar darauf, haben hier um so größere Freude gemacht, da wir zugleich ersuhren, daß unste siegreichen Truppen allenthalben, und ganz besonders zu Mailand, mit allen erdenklichen Aeußes rungen der treuesten, und frohsten Gestinnungen empfausgen worden sind. Der Feldmarschall Suwarow war überall selbst zugegen, und belebte alles mit seinem raste losen Heroismus. Unser Verlust war unbeträchtlich.

Nun weiß man auch, daß die Corps, unter Genes rat Hohe, aus dem Verarlbergschen, und unter dem Ges nerale Bellegarde, aus Tyrol, im Vorrücken nach Graus bunden sind, und sehen den Anzeigen von der Besreyung

Diefes Landes entgegen.

Der Rest der Französischen Armee in Italien, die ganz desorganistrt ist, und in völliger Unordnung sich retirirt, soll in Piemont, zwischen Turin, und Coni,

fich vorerst gestellt haben.

In Absicht des K. Preußischen Hofes herrscht im Publico noch immer Ungewißheit. Einige wollen gar besorgen, daß dieser Hof nicht allein der großen Allianz benzutreten sich sorthin weigre, sonden selbst für Franks

reich nicht ungunftige Gefinnungen hege. Diese Bes

forgniß ift aber wohl grundlos.

Die Koniglich: Franzosische Prinzegin ist nun nach Mitau, zur Vermahlung mit dem Bergoge von Ungous leme abgereist! Huch hat fich die Gemablin des legis timen Konigs von Frankreich, Ludwigs bes XVIII, welche bisher sid) ju Budweis aufhielt, ebenfalls, nach Mitau begeben.

Der hier angekommene Großherzog von Tofcana hat fich in dem Falle befunden, einen großen Theil seiner Do: mestiguen, und besonders die Stalleute zu entlagen, die fcon unterwegens, und hier, treulose Gesinnungen verrathen haben. Muf ber Reise find schon vier reichbelas dene Bagen zurückgeblieben, von denen man keine weis tere Radyricht erhalten. Die weggeschickten find mit Militair : Bache an die Toscanische Grenze geführt wors den. Der gutmuthige Großherzog war von Berrathern umringt, und fehr ubel berathen. Um meiften legt man dem Generale Manfredini gur Laft, dem nun ber Eintritt in sammtliche R. R. Erbstaaten verfagt feyn foll. Ein andrer Erblandischer Fürft, der fich in Florenz befand, hat fur gut befunben, dafelbft ju bleiben, und fich citoyennifiren zulagen: dafür find ihm alle feine Erb. landischen Revenuen sequestrirt worden.

Wien, ben 15ten Mai 1790.

Alle Machrichten ans Stalien lauten fortbauernd fiege reich und vergnügt. Raum mar &. M. Sumarow am 28sten Upril in Mailand eingetroffen, so hielt er einen Kriegsrath in Lodi, wo beschloßen murde, die Feinde unausgesetzu verfolgen, und nicht zu Uthem fommen ju lagen. Das hauptcorps jog bann gleich gegen Dies mont und Turin, und ein anderes Corps ward gegen Genua detaschirt, um die Page zu beseten, burch welche aus dem Toscanischen Franzosische Truppen ankommen Inzwischen ergab fich am 6ten Defchiera, for bald man mit der Belagerung Ernst machte. Die Garnison, von 1500 Mann, erhielt fregen Abzug, mit ber Ber:

Berbindlichkeit, durch 6 Monate nicht gegen den Kair fer und seine Allierte zu dienen. Wir sanden über 100 Stück Geschüße, und große Vorräthe an Mund: und Kriegs Wedürsnißen. Heute geht das Gerücht, eine Abs theilung der Englischen Flotte habe den Hafen della Spezzia beseht, und die combinirte Englische, Rußische und Portugiesische Flotte habe 18,000 Mann ben Near pel gelandet, und diese Stadt, nach einem greulichen Gesechte, eingenommen.

Der Erzherzog Palatinus ist nach Ungarn abgereis
set, um dort die Recrutirungs Geschäfte zu betreiben.
Sein schon in Linz befindliches Feldgepäcke ist zurückzes
bracht worden. Er wird für jest weder zu Armee im
Reiche, noch zur Italienischen abgehen. Die vollkommene Genesung unseres vortrefflichen Erzherzogs Carl
macht seiner Gegenwart ben ersterer, ganz entbehrlich.

Der Raiser von Rußland hat den Grafen Strogas now hierher geschickt, um unseren hof über die Vermählung der Großsürfting Alexandra mit dem Palatinus, zu becoms plimentiren. Unser hof hat den K. K. hofrath und Kams merer, Grafen von Dietrichstein (der mit demjenigen, welcher jüngsthin in Verlin war, nicht zu verwechseln ist ) bestimmt, die Gegencomplimente nach Perereburg zu bringen.

Da die üble Gesundheit des R. R. Commikars in West; galizien, Frenherrn von Margelik, keine Genesung mehr hoffen last, so bat der Kaiser, an deßen Stelle, den seit lan; ger Zeit als R. K. Hofra h ben dem Oft; Galizischen Guber; nium gestandenen Grasen von Trautmannsdorf ernannt.

Mus einem Schreiben von Constantinopel,

Ich habe Ihnen letztens die Ernennung des Groß: Bestiers zum Serdari: Efrom um die Armee in Aegypten gestiers zum Buonaparte zu commandiren, angezeigt. Er trift alle Borbereitungen zum Marsche, der in einigen Wochen vor sich gehen wird. Vier und zwanzig Janitscharen: Ortas sind bestimmt ihm zu folgen. Die Minister, die sein Conseil auss machen sollen, und seine Kanzleybeamten sind ebenfalls sehon ernannt.

Wir haben indefen die angenehme Nachricht erhalten, daß die Franzosen, welche St. Jean d'Acre angegriffen bar ben, geschlagen, und viermal mit Verlust zurückgetrieben worden sind, während daß der Commodore Smith ihnen 13

mit Truppen, ichwerer Artillerie, und Munition belabene Fabrzeuge genommen bar, welche aus Damiate ausgelaufen waren, und nach Acre zugiengen. Die von Dgegar : Pafcha errungenen Erfolge gebühren bem Ritter Smith, ber ben Frangofen zu Acre zuvorgekommen ift, Mannschaft und Ges fcut bafelbft ans Band gefett, und bie Turfifden Operas tionen fo gut geleitet bat, bag die Frangofen ihr Unternehe men haben aufgeben, und fich nach Megypten gurucksiehen muffen, indem fie Giaffa und Roma raumten. Wenn Die Sachen fo geben, fo wird ber Groß Begier nicht bie Saupts fabt perlagen, ober auf halbem Wege wieder umfebren. Gine Division von mehrern Linienschiffen, Fregatten und Kanonier, Schaluppen, in allen 20 Segel fart, ift bereit mit bem erften Binbe aus biefem hafen abzusegeln, um bie Englische Escabre zu verftarten, welche Alferanbrien blos Piet und bombarbirt.

### XIV.

Allgemeiner Bericht von den Kriegs: und politischen

Merkwurdiakeiten. Benn bie Sprache ber gefunden Bernunft biejenige bet erhitten Dithyrambifchen Phantaffe ware, mit welcher ebs male bie Frangofen ihre einstweiligen Siege beschrieben ba: ben, fo murbe man feine Ausbrucke bochtonenb genug, und fart genug finden, um bie Siege, und reiffenden Groberuns gen ber Desterreicher und Rugen in Italien gu beschreiben. Ein Monat ber Desterreichisch : Rußischen Siege wiegt zwen Jahre ber ehmaligen Frangofischen auf, über welche alle Belt jum Erftaunen gerufen wurde. - Und noch fcbrieb Sumarow an ben Raifer nach Bien, er bedaure, daß er feis ne michtige Radtichten von ordentlichen Schlachten angeie gen konne, weil die Frangoftsche Armee nirgends Stand hielte. - Doch hatte bie Armee unter Sumarow vom isten April an, ba er ben ber Urmee anfam, bis jum 7ten Dai. eine harte Schlacht ben Cagano erfochten, 8 Festungen eros bert, über 300 Ranonen erbeutet, und eine fich unübers windlich achtenbe Armee von mehr als 70,000 Dann, (nach ben Frangofischen Ungaben im Dary war die Italienische Urmee weit ffarter) von ben Grengen ber Defterreichifden-Beffpungen, burch bie Lanber Staliens, bis an Die Grenge Italiens, fluchtig gemacht, und bie gesammte Frangofische Beersmacht vollig besorganistrt. — (Im Frangosischen Stie le wurde es heißen, vernichtet.) Man nannte Buonaparte ben Italiter. Er that in zwen Feldzügen nicht, mas Su: warow in bren Wochen that. Er eroberte nur einen Theil

parte der Italiter beißen foll, fo muß Suwarow ber Obers

Itgliter beißen.

Das Er: Republicanisiren geht geschwinder, als das Mepublicanisten. — Die Französische Armee war so ganzlich in Muthlosigkeit und Unurdnung, daß sie in eilender Flucht Geschütz, Gewehre, Munition, Lebensmittel, zurück ließ. Ein Theil der ben Safano geschlagnen Armee zog an den Po herab, entweder auf einen falschen Weg verschlagen, oder auch, um Gelegenheit zu suchen, die Besatzung in Mantua, wenn möglich, zu verstärken. Dieß Sorps zog gegen Parma hin. Graf von Hobenzollern grif es an, schlug es, eroberte 9 Kanonen, und machte viele Gesangne.

Der Reft entflob nach ben Apenninischen Gebirgen.

Suwarow ließ ein Corps von 4000 Mann in Mailand, gur Blocabe bes bortigen Caftells, ließ einen Theil ber Urs mee nach Piemont vorrucken, und nahm fein Sauptquartier zu Pavia, wo bie Frangofen ben frem eilfertigen Abzuge 12 Kanonen, 18 Berichlage mit Feuer: Gewehren, und eis ne große Menge Pulver, und andern Kriegsvorrath zurücke Ein Corps unter bem Generale Butagot gelagen batten. wich brang nach Novara vor, wo bie Franzosen 16 Kanos nen, 4 Bombentegel, 265 Gager mit Patronen, und vier lerlen andre Rriegevorrathe im Stiche gelagen hatten. Der General Raim eroberte indegen mit einem andern Corps die Die Eroberungen von Brefcia, Kestung Dizzighetone. Bergamo, und Defchiera find nebft ben andern Festunges Eroberungen, bereits in bem obigen Stalienischen Kriegee berichte angeführt werben.

Am sten Mai verlegte der Feldherr Suwarow sein Haupts quartier nach Voghera. Ein detaschirtes Corps hatte schon Novi, und Gavi besetzt, und drang nach Genua vor; wo es nach einer vorläufigen Nachricht, auch schon am 6ten

Mai, gegen Abend, eingerückt mar.

General Krap unternahm, nach ber Uebergabe der Fezftung Peschiera, die Belagerung von Mantua. General Klenau durchzog mit seinem Eprps die Gegenden von Regs gio, Modena, Cento, und seine Avantgarde nahm am 4ten Mai die Stadt Modena, und die Citadelle ein, wo

große Kriegsvorrache zurückgelaßen waren.

Durch den Bordrang eines Theils der Armee nach Gesnua, schnitt der Feldmarschall Suwarow die Franzosische Arsmee des Generals Macdonald, die aus dem Reapolitanisschen durch den Rirchenstaat, und das Toscanische zur Vereist nigung mit der Armee des Generals Moreau heran zog, von derselben ab. — Moreau hatte mit seiner gar sehr verrinz gerten

- - - - 101

gerten Urmee eine fefte Position, ben Coni, genommen, underwartete bafelbft Berftartungen. Aber Sumarow, bat te schon ein Corps gegen Turin zu abgeschickt, welches am Zten Mai bereits Chivago, dren Teutsche Meilen von Tu: rin, eingenommen, und baben viel Geschut erobert batte. Reuere vorläufige Rachrichten melben, bas die Defferreis chifch: Rubische Urmee am sten Dai Turin schon einges nommen habe. — Das Corps bes Generals Bufafovich batte fich indefen, von Movara schnell nach dem Lago Maggiore gewandt, bafelbft Arona, nebft bem Caftell ein: genommen, und baburch ben Ginwohnern von Lugano Ges legenheit verschaft, die Insurrection gegen ihre Jacobinis fcbe Demofraten , herrichaft auszuführen. - Die Erbittrung gieng fo weit, daß einige Saupter der bisherigen Jacobis ner: Regierung am guge bes Frenheitsbaums erschofen mur: und andre Ausschweifungen vorfielen. Dieselbige Contre: Revolution ift in Bellingona, Mendriffo, und ben umliegenden Gegenden, in ben gefammten fieben Stalienis fchen Landvogtepen, die von der Schweiz abhangig maren, ausgebrochen. Eine große Menge ber aufgestanbnen Bauern umringte eine Anzahl Frangofischer Truppen von 1500 Dann, und lieferte ffe als Gefangne ben Defterreichern. In bem an jene Gegenden angrengenden Deltlin, brach gleich brauf auch ein allgemeiner Aufftand aus, woben ein Deta: fchement Desterreicher zu Gulfe fam. Die Jacobiner und Democraten wurden verjagt, alle revolutionairen Ginrich: tungen abgeschaft, und bie Gemeinden in ihre alten Rechte wieder eingesett. Der allgemeine Aufftand in jenen Lane bern nothigte die vom Generale Bellegarde im Engabin ges fchlagne Frangofische Urmee, Die fich nach Chiavenna retie rirt hatte, eiligst von ba wegzuziehen, und Buflucht auf ben Sie mußte 32 Ranonen, und betrachte Bebirgen zu fuchen. liche Magazine zurucklagen.

Eben diese Eilfertigkeit, mit welcher die Französischen Truppen allenthalben flüchzig wurden, und große Kriegs: vorrathe, Magazine, Kanonen, Munition hinterließen, septe die Desterreichisch: Rußische Armee in den Stand, so geschwind nachzueilen, und solche noch nie erhörte, schnelle Eroberungen zu machen. Dazu kamen die von allen Seiten herbensirömenden desertirten Piemontesischen und Sisalpinischen Soldaten und die vielen Gesangnen, welche Kaiserliche Dienste nahmen, und die combinirte stegreiche Armee zahlereich verstärkten, indeßen die allenthalben gegen die Frenzeich verstärkten, indeßen die allenthalben gegen die Frenzeich bestellt. Thrannen insurgirten Land: Einwohner die Plage und Gegenden sicherten, die Progreßen beschleunigten, die

Truppen noch zahlreicher machten.

Wah:

Bahrend diefer glanzenden Operationen ber Italienie schen Urmee, wodurch alle Ventarchisch : Republikanische Berfakung in der ganzen Lombardey bis auf die le te Spurvertilgt, und alles wieder auf den Juß gesetzt murde, wie es im grubighre 1796 war; ließ ber Erzherzog Carl, die Unstrengungen, in Graubunden einzudringen, welches zur Unterftutung und Sicherung-feiner fernern Vornehmungen nothwendig war, wiederholt fortsetzen, und die Armee des General Sope von Zeit zu Zeit verftarken, bie endlich ber große Zweck ausgeführt murbe. Um 14ten Dai grifen Ges neral hoge von vorne, und General Jellachich im Rucken. ben für unüberwindlich gehaltnen Luciensteis, nicht mit Berratheren, wie bie Frangofen, fonbern mit offenbaren Teutscher Dannekraft und mit tactischen Manoeupren an. und eroberten biefen wichtigen Dag ins Graubundifche. Die Folgen bavon waren — die Bereinigung der bepben Corps ber Generale von hope, und von Bellegarde, welle ches mun eine Armee von 60,000 Mann ausmachte, die Eine nahme ber Sauptstadt Chur in Graubunden, die Eroberung vieler Kanonen, Ummunitionen und andrer Borrathe, die Abschneidung der Frangosischen Armee in Italien von der des Generale Magena bey Burich, die Communicationen der Desterreichischen Urmee in Graubunden, und ber an der Schweizer Grenze unter dem Oberbefehle des Erzhers jogs Carl, mit ber Italienischen Urmee des Keldmarschalls. Sumarom, und die Borbereitungen zu neuen Bornehmung. gen bes Ergbergogs Carl, wovon wir funftig zu erzehlen baben merben. Go meit bie Radrichten heute geben, man ren nur einzelne Gefecte an den Borpoften : Grengen, aber nichts wichtiges noch bisher vorgefallen.

Die stegreich großen Fortschritte der Desterreich: Rußisschen Waffen, hatten auf die entferntesten Lander ihre Wirskungen, und gaben den Unterdrückten gegen die Unterdrücker neuen Muth. In holland sahe es sehr unruhig aus, und das Misvergnügen äußerte sich in solchen Regungen, welche tagslich Ausbrüche erwarten ließeen. In Belgien, wo sich die Inssurgenten in eine einstweilige Ruhe begeben hatten, und sich indeßen an der Maas, und in hollandisch Brabant, und Gelozern zerstreut ausgehalten hatten, stengen neue unruhige Beweigungen an, und wir werden bald von jenen Gegenden mehr zu sagen haben, da wir denn auch die bisherigen unrichtigen Bezogriffe, von Belgien, die man aus den Zeitungen geschöpft hat,

pollfommen berichtigen werden.

Der größte Theil von Europa scheint jett einverstanden, bem Pentarchischen Umstürzungs: Systeme ein Ziel, und Ende zu setzen, und die Welt; Ordnung wieder herzustellen. Dies einige

Obern ber Pentarchie wenden ihre letten Kunste an, um noch einige Sofe durch Borspieglungen von eignem Interese, und durch allerhand leidenschaftliche, und andre Mittel, zu gewins nen, und — wenns nicht anders möglich ist, einen solchen Frier den zu erhalten, in welchem die Revolutions: Secte zurückt gienge, um kunftig desto beser vorspringen zu konnen. Wir trauen es der tiefschauenden Politik ausgeklärter Staatse Minister zu, daß sie die Rettung Europas nicht hindern — daß sie sie befordern werden. — Wenn Sines die Stelle eiznes Directors in Paris annimmt — so kann man versichert sepn — daß neue politische Scenen maschinirt werden. —

### XV.

### Vermischte Nachrichten.

rerer ansehnlichen Gesandschaften zu Rastadt über die Err mordung der Französischen Gesandten und die übrigen das ben vorgekommenen Umständer im Drucke erschienen. Wir sinden in dieser Schrift nichts, was unser obigen unparthenis schen Darstellung im XI. Capitel S. 512 und ff. entgegett ware. Der Ausgang der vom Erzherzoge Carl angestellten strengen gerichtlichen Untersüchung, wird die endliche wahrz haste Entscheidung über die Thater geben.

Gine Eroberung, wie wohl noch keine war, machte det Desterreichische Lieutenant von Hundt am zten Mai ben Eres ma. Er grif mit 100 Dragonern ein Französisches Corps von 2000 Mann an, schlug es in die Flucht, machte 195 Ges fangne, und eroberte daben 23 Kanonen. Diese 2000 Mann waren nämlich zur Transportirung dieses Artisteries

Parfs beordert gewesen.

Und unter solchen Umstånden las man in einer Strasburg, get Zeitung wortlich, wie folgt: "Die größten Verstätze kungen marschiren von allen Seiten der Republik, zu den Armeen. Das große General: Quartier der großen Armee ist den Zurich; und die große Nation wird bald die große Offenste: Maaßregel wieder annehmen, und die große Stellung behaupten, die ihr zukömmt!!!

Beym Schluse dieses geht noch die Nachricht ein, daß die Franzosschliche Breffer Flotte nach den Nördlichen Ruften Irland gesegelt, und die Flotte Bridports ihr eiligst nachgesegelt fest

Die Desterreichisch: Rusischen Truppen hatten schon Itae lien von Bologna bis Curin, von der Schweiz bis Genua einz genommen, und Reapel und gang Sud: Atalien hatten die Rusen und Engellander von den Franzosen befreht. Die ums frandliche Geschichte wird das nächste Monatskuck enthalten.

Altona. ben 27ften Dai 1799.







mes, erhalten hat, so würden die Resultate derselben die Grenzen des Glaublichen überschreiten. Aber es bedarf solcher Calculs nicht, um die staunenswürdigen Forte

Schitte ber Handelsindustrie ins Licht zu stellen.

Die vorzüglichste Basis ihres Gewinns besteht in der Activität der Handlung. Danemark sührt seine Producte mit eignen Schiffen aus, und holt auch größe tentheils mit denselben die Gegenstände seiner Bedürfnise vom Auslande. Norwegen besitzt nicht genug Fahrzeuge, um seinen Uebersluß den stemden Nationen selbst zuzusühren. Aber der Pasivhandel der Normänsner ist nur ein idealischer, kein reeller Verlust für die gesammte Danische Monarchie, da die Danen die Ausssuhr der Erzeugnise jenes Zwillingsreichs zu einem wichstigen Zweige ihrer Schiffahrt machen, und dieser Vorstügen Zweige ihrer Schiffahrt machen, und dieser Vorstügen Zweige ihrer Schiffahrt machen, und dieser Vorst

theil also nicht Auslandern zufällt.

Wenn man den gegenwärtigen Flor bes Danischen Handels, das fortdauernde Bachsthum, und die weis tere Ausbreitung defelben, die so vermehrte Angahl ber Menschen, die in demselben Mahrung und Beschäftie gung finden, die Bervielfältigung der Gegenstände ber Musfuhr, wenn man überhaupt den so gunftigen Eins fluß der jegigen Zeitumstande in Betracht zieht - fann man dann noch zweiseln, ob die Danische Monarchie die Bilanz auf ihrer Seite habe? Gollte dieser Hans belsstaat, der zugleich mit Samburg, dem Nordischen Tyrus, die Commercialvortheile mehrerer Eurspäischer Staaten an sich gezogen hat, an Gelde einbugen? Dies se Fragen lagen fich mit vieler Leichtigkeit beantworten, und der jesige Gewinn des Danischen Commerzes im allgemeinen leuchtet aus vielen Datis und Benspielen hervor, wenn man auch die evidente Junahme der in Circulation gesetzten Geldmaße nicht in Unschlag bringt.

Zwar neigte sich sonst das Uebergewicht nicht immer auf die Seite der Danischen Monarchie; aber welche Wirkungen haben die neuern Handelsrevolutionen im

Eur

Come

Europa hervorgebracht? Pontoppidan, zu begen Zeiten nicht allein der Handel, sondern auch Gewerdsindustrie und ber Ertrag bes Mcerbaus, im Bergleiche mit ihrem jegigen Zustande, in ihrer ersten Kindheit waren, schabe te den Werth der jährlichen Ausfuhr aus Danemark auf 2 Millionen 500,000 Riblr., aus Rorwegen auf 3 Millionen Mthlr., die Erporten bender Geschwifters reiche zusammen alfo auf fechstehalb Millionen Rthir. Hierin waren die Herzogthumer und die Colonien nicht mit inbegriffen. Dach spatern statistischen Ungaben hatte Danemark in seinem auswärtigen Sandel einen Berlust der Geldbitang, den aber der ansehnliche Uebers schuß der aus Norwegen ausgeführten Waaren wieder ins Gleichgewicht brachte. Gie beruhen vorzüglich auf altern Berechnungen, seit welchen jest der britte Theil eines Jahrhunderts verfloßen ift, und die, auch ben ihr rer vorausgesetten Richtigkeit, nicht mehr jum Daage ftabe dienen konnen.

Die Ausfuhr aus Danemark flieg im Jahre 1767 auf 731,674 Mthlr., die Einfuhr auf I Million, 449,069 Ribir.; ber Verluft nach Abzug bes von lehtrer wieder ausgeführten, machte 658,272 Mthlr. Rorwegen wurde für i Million 598,669 Rthlr., und außerdem an Rupfer allein für 271,018 Rthlr., zusams men also für I Million 869,687 Rihlr. ausgeführt. Die Importen beliefen sich nur auf I Million 279,678 Rthlr.; der reine Gewinn betrug also 500,009 Rthlr. Sin folgenden Jahre 1768 gewann Norwegen 476,085 Rthir., da hingegen Danemark 686,155 Rthir. eine bußte; der gefammte Verluft für bende Reiche war alfo nur 100,033 Rthir. Ein Verluft, Defen Realitat noch nicht erwiesen ift, besonders wenn man den ben aller Aufmerksamkeit unvermeidlichen Ochleichhandel erwägt. Er grundete fich vorzüglich auf die für die Danen nach: theiligen Commerzialverbindungen mit Rugland, Preufs fen, Frankreich und England.

Wie vortheilhaft aber im Ganzen ber handel mit England schon seit dem Ende des vorigen Jahrhumberts für die Danische Monarchie ift, zeigt eine bereits angeführte authentische Uebersicht der Handelsbilanz ger. gen Großbrittannien. \*) Danemarf und Rorwegen gewannen zufolge berselben in dem Zeitraume von 1698 bis 1754, I Million, 161,724 Pf. St., im Durchs schnitte gerechnet, jahrlich also beynahe 120,000 Rthle. Daß auch jest dieß Uebergewicht für ben Danischen Staat noch fortdauert, und fich betrachtlich vermehrt hat, ift eine allgemein anerkannte Thatfache. Borguge lich ift aber der Handel mit dem republicanisirten frank= reich in neuern Zeiten eine unermegliche Goldquelle für die Danische Nation geworden , die sich durch die große Musfuhr dahin mit vielen Schagen bereichert hat, oh: ne, bey bem Ruine bes Frangofischen Staatevermogens, wie sonft die Erzeugniße und Manufacten jenes Landes für die erhaltnen Summen wieder einzutauschen.

Mangel an zuverläßigen Angaben, und Unvollstäns digkeit der Nachrichten über die vielfachen Ramificatios nen bes allgemeinen Buffandes der handlung erzeugen in diesem für die Danische Monarchie so glanzenden Abschnitte mannichfaltige Schwierigkeiten ber Darftels lung. Go hat man z. B. von dem ansehnlichen Gewinne des gegenwartigen Commerzbetriebs in den bep: ben herzogthumern Schleswig und Solftein nur einzels ne Bruchstücke. Wenn man daher auch nicht mit mas thematischer Gewißheit, und in arithmetischen Berechs nungen, die Große der Geldsummen darthun kann, die Danemark in seinem auswartigen Bandel an fich giebt, so ist doch dies Uebergewicht dem patriotischen Staatse burger, fo wie dem unparthenischen Beobachter aus den Combinationen ber einzelnen Daten, und aus dem jus nehs

<sup>\*)</sup> S. die mehrmals erwähnte Schrift: Ueber das Königl. Danische Indigenatrecht.

Nhne eine unverbürgte Hypothese auszustellen, kann man annehmen, daß die Danische Nation, unter den jest sogunstigen Zeitumständen, die eine noch längere Kortz dauer hoffen laßen, alle Jahre in ihrem Handel einige Millionen von dem Auslande gewinst. Dieß Capital giebt der innern Industrie einen neuen Schwung, die in der Benußung der Interesen deßelben Unters

ftugung und Aufmunterung erhalt.

Diese iv vortheilhaste Handelsbilanz ist größtentheils die Schöpfung der Regierung, und eine Folge ihrer varterlichen Vorsorge und Ausmerksamkeit. Die Besörde rung des Commerzes und der Schiffahrt ist ein Haupts ziel ihrer Anstrengungen, das vorzüglichste Triebrad, welches sast alle übrige Theile der Staatsmaschine in Bewegung zu setzen scheint. Dieß mercantilische System hat einen wichtigen Einstuß auf alle innre Einstichtungen, so wie sie die Hauptbasis der Politik bildet. Die auswärtigen Verbindungen und Beziehungen Däsnemarks mit andern Mächten hängen ganz, oder doch größtentheils von den so glücklich realisierten Handelsprins

cipien der Regierung ab.

Es würde unmöglich seyn, hier alle die zahllosen Anstalten zur Erweiterung und Erleichterung der Coms merzbetriebsamkeit anzusühren, oder auch nur eine Skizze davon zu geben. Sie sind in der Zeitgeschichte des Politischen Journals für die Zukunst ausbewahrt. Die vorzüglichsten Stüßen der Handlung sind die zu Kopenshagen und zu Altona eristirenden Banken. Schon seit dem Jahre 1736 besaß die Hauptstadt der Dänischen Monarchie eine Ußignations: Wechsel: und Leihbank, deren ansangs blühender Credit durch ungünstige Umsstände und eine große Anleihe geschwächt wurde, und die in der Folge unter die Königliche Direction kam. Sie beschäftigt sich nunmehr seit 8 Jahren bloß mit der Tilgung ihrer Schulden, und der Einlösung ihrer Zet:

tel, mit beren ganzlicher Ginwechslung fie ihrer volligen Auflosung entgegen reift. Un ihre Stelle trat im Jah: re 1791 eine neue, in Ropenhagen errichtete Danische Morwegische Speciesbank. Ihr in 6000 Actien vers theilter Stiftungs & Fonds besteht aus 2 Millionen, 400,000 Rthlr. Species; und fie vereinigt in fich ben Dugen einer Giro: und Zettelbank. Unabhangig von der Krone so wie die Bant von England, hat fie ihre eigne Direction, die durch ihre gute Verwaltung den Berth der Actien schon nach einer achtjährigen Dauer über ein Drittheil vermehrt hat. \*) Dren Jahre vote her im Jahr 1788, waren die Teutschen Provinzen mit einer, auf gleichen Grundlagen gestifteten, Schless wig : Solfteinischen Speciesbanf beschenft worden. Gie hat mit einem vom Ronige barin niedergelegten Fonds von 600,000 Rthlr. Species ihren Sig zu Altona, und ihre Geschäfte find gleichfalls von dem besten Erfolge begleitet.

Wer kann den Schleswig : Holfteinischen, den neuen Fühnschen Canal bep Odensee, der sich seiner Vollens dung nähert, wer kann alle die Züge der Sorgsalt und Thätigkeit in der Kürze nennen, mit welcher die Regies rung den Handel electrisit, ihn von den Feßeln des Monopolzwangs befreyt, deßen stete Aufnahme besörzdert, und den Privatsleiß zum allgemeinen Besten unz terstüßt hat? Wer wird dabey nicht von Dank gegen die Urheberin dieser Wohlthaten durchdrungen seyn? Dies se Verfügungen, welche die Administration des allges mein verehrten Kronprinzen in der Geschichte verherrlischen, haben die Periode, seit welcher er das Ruder des Staats übernommen hat, durch die glücklichsten Erscheis nungen, durch den höchsten Flor des Landes bes zeichnet.

Die

<sup>\*)</sup> Die Actien zu 500 Athkr. werden jetzt zu Kopenhagen für 700 Athkr. und barüber gekauft.

Die so ausgemunterte Handlung und Schiffahrt err halt auch ben in der gegenwartigen kritischen Zeitperiode nothigen Schuß. Unter der Begleitung von Danischen Kriegsschiffen gehen die Kauffahrtepslotten zu ihrer Besstimmung, und genießen durch diese Convoyen einer vollkommnen Sicherheit gegen die Französischen Räubesteyen, und gegen die Gewaltthätigkeiten und Verluste, mit denen sie sonst den Meeren bedroht waren. So gewährt die Aegide der Seemacht, der Danischen Hans beisflagge Vortheile, deren Besit durch die Störungen und Hemmungen des Commerzes andrer Nationen noch schäsbarer wird.

Bella gerant alii, tu mercans Dania flore, Nam quae Mars aliis, dant tibi regna rates.

(Die Fortsetzung folgt fünftig.)

### II.

Authentische Liste und Parallele aller in diesem Kriege genommenen, oder verlors nen Kriegsschiffe, und Fregatten, aller zur See Krieg sührenden Mächte.

## (fortfergung.)

Nach einer, von uns nicht abhängigen, Ansfaltung, können wir nun, die oftmals schon von unsern Lesern, verlangte Fortsetzung der speciellen, und authentischen Berechnung des Schifs, Verlusts, der zur See kriegs sührenden Mächte, mittheilen. Diese Fortsetzung schließt sich an die Liste, und Parallele genau an, welche wir im Jahrgange 1797, im ersten Monatsstücke, S. 19 u. ff., und im dritten Monatsstücke deßelbis

gen Jahrgangs S. 230 u. ff. gegeben haben. Betrachtungen über diese Zerstorungen der Franzost schen, Spanischen, und Sollandischen Seemacht, und die Resultate find so einleuchtend, daß es unnothig ift, sie hier in ihrer weiten Umfaßung anzusuhren.

französische, von den Englandern genommene, zerstörte, oder verlorne Briegeschiffe.

Mamen der Kriegsschiffe. \*

er Ort und Zeit wo sie genommen, oder zu Grunde gerichtet.

Im I. 2 1796.

Elise (Corvette) Cerf Bolant (Corv.)

\* Aetna (nun Cormorant)

Decius

Vaillant (Brig)

Africaine

General Leveau. Geduisant

Scavola

Impatiente

10 genommen den 18ten October 18 auf der Hohe von Gt. Dos mingo, den iften Dovemb. 20 an der Französischen Ruste, den 13ten Nov.

26|zerstört ben Saint Martin, den 26ften Dov.

4 in Grund gefenft ebendaselbft, den 26sten Rov.

18 genommen auf der Höhe von Ot. Domingo, d. 3ten Dec. 16 eben daselbst, den 10ten Dec.

74 gescheitert an den Felsen der Insel Isle des Saints, bey Breft, den 16ten Dec.

40 ju Grunde gesunken ben Irs land, den zosten Dec.

verloren bey Crookhaven an der Irland. Rufte, den 30. Dec. ें।धः

+ Die mit einem Sternchen (\*) bezeichneten, bienen jest in ber Brittischen Seemacht.

Mamen der Kriegsschiffe.

Justine

Vestale

Im J.

\* Tortue (nun Uranie) Surveillante

Ville de l'Orient

Suffrein

\* Atalante (Gloop)

Megree (bon 175 Tonnen) Wroits de l'Homme

Ein Schooner

Resstance (nun Fishguard) \* Constance

ser and Zeit wo sie genommen, oder zu Grunde gerichtet.
Im I. 206.

44 verloren ben Irland im Dec. \*Amaranthe (Sloop) 14 genommen durch die Escadre unter Gir R. J. Stradjan, den 31ften December.

> 44 genommen ben Cadir, ben 31ften Dec., wiedergenoms men am folgenden Tage.

1797.

44 genommen ben Irland, ben 5ten Januar.

44 verloren in der Bantry, Bay im Januar.

36 genommen bey Irland, den 7ten Januar.

44 in Grund gesenkt ben Quefant, den Sten Januar.

16 genommen 18 Geemeilen füde westlich von den Gorlingis schen Infeln (Scilly, 381 lands,) den Toten Januar. genommen ben Quefant, ben

12ten Januar.

74 auf den Strand gejagt ben Penmarts, den 14ten Jan.

2 genommen auf der Sohe von Barbados, den 13ten Febr. genommen durch den Ct.

Fiorenzo und die Myinphe ) auf der Sohe von Breft im Mary. Diese benden Schiff

fe festen in Gemeinschaft mit der Bengeance von 48 Ra:

nos

ou s-oculo

Mamen ber Kriegsschiffe.

Ort und Zeit wo ste genommen, oder zu Grunde gerichtet. 1797.

Im I.

) nonen, die Französischen Gas ) leerensclaven in Wallis ans

) Land.

20 genommen auf ber Höhe von Vizagapatnam.

44 auf den Strand gejagt und zerstört zu St. Domings, den 17ten April.

18 genommen in der Rordsee, den

13ten Mai.

14 ben Santacruz, ben 29sten Mai. 6 genommen ben Ligabon, ben

12ten Junius.

36 zerstört durch die Escadre des Sir J. B. Warren an der Französischen Kuste, den 17ten Julius.

8 genommen und verkrannt durch eben dieselbe, den 17ten Jul.

den Bermudas: Inseln, den 10ten August.

genommen und zerschmettert burch die Escadre des Sir J. B. Warren an der Frans zos. Kuste, den Isten Aug.

fenkt durch eben bieselbe, den Tren August.

8 genommen durch eben dieselbe, i den 23sten August.

Modeffe

Harmonie

\* Jalouse

\* Mutine Harriote

Calliope

Freedom

\* Gaieté

Eine Corvette

Eine Brig

Egalité

Petit



Mamen ber Rriegsschiffe.

### Eine Corvette

Klibustier, Kano: nenboot genommen, u. mehrere andre Franzde siche Fahrzeuge Grund gebohrt

Eine Anzahl von Woten, mit den Schleusenwerken und Bağinthoren des. Cas nels von Oftende nach Brügge

Confiante

Corcyre

\* Sensible

fe. oder zu Grunde gerichtet.
In J. 2 1798.

22 ben Lifabon; se war wahre scheinlich zuvor ein Kaper. durch die Batterien der Ine feln St. Marcou, unter dem Commando des Lieutenants Price und Lieutenant Bour! ne den 7ten Mai. I Die auf diefer Station befindlichen Englischen Schiffe, Ada-) mant, Eurydice, und Drei stes konnten durch ihre Lage feine wefintliche Unterstüs hnng geben. Mondovi (Corvette) 16 verloren ben Cerigo, den 13ten

Mai. DieBote murben verbrannt, und die Schleusenwerke durch

die Gee: und Landmacht uns ter Commando des Capitains Popham, wid des Generale majors Coote, den igten Mai in die Luft gesprengt und zerstort.

36 auf den Strand gejagt, und verbrannt bey Havre den 31sten Mai.

16 bey den Gorlingischen Inseln (Scilly), den Iften Junius. 36 genommen im Mittellandis ichen Meere, auf dem Bege von Malta, den 21sten Ju: nius.

Mamen ber Rriegsschiffe. Im J.

\* Seine

\* Vaillante (nun Danoie) Meptun !

\* Fortune (Corvette)

\* Decade

Flore.

Genommen.

74

74

74

74

\* Kranflin (nun Canopus)

\* Tonnant

Guerrier

\* Spartiate

\* Conquerant

\* Aguilon

(nun Abukir)

Heureur.

Mercure

\* Souverain Peuple (nun Le Guerrier)

Ort und Zeit wo fie genommen, oder zu Grunde gerichtet. 1798.

42 ben der Insel Isle des Saints den 29sten Junius.

20 burch die Escadre des Gir E. Pellem, in der Ban.

20 auf der Sohe von Irland, den raten August.

18 benm Dil, den IIten Muguft.

44 auf der Sohe vom Cap Finis: terre, den 24ften Muguft.

36 im Canal, ben 8ten Septemb.

Genommen, verbrannt und ... in Grund gebohrt, an der Mündung des Mils, den isten August, durch die Escadre unter dem Obers 80) befehle des Contreadmirals Sir Horatio Melfon, R. B., die aus drenzehn Schiffen 801) von 74 Kanonen, einem von 50, und einer Brig von 14 Kanonen bestand, und 1026 74) Ranonen führte. Die Frans 74) zofische Flotte bestand aus eis nem Rriegeschiffe von 120 Kanonen, dreyen von 80, 74) neun von 74, einem von 48, ) einem von 44, und zwegen von 36 Kanonen. Gie hatte in allem 1190 Kanonen am Bord. — Von diesen enti famen in ber Ochlacht allein

diven

Mamen der Rriegeschiffe. Im J.

Verbrannt. L'Orient Timoleon Artemise In Grund bobrt. Gerieuse

\*Aventuriere(Corv.)

\* Legere (Ranonenboot) Torride (zweymastigt Schiff) Unemone (Kan. Boot)

Spoche Coquille Umbuscade

\* Bellone

Ort und Zeit wo flegenommen, ober zu Grunde gerichtet. 1798.

ziven Linkenschiffe und zwei Fregatten, nemlich Guillaus me Tell von 80, Genereux von 74, Diane von 48, und Juftice von 44 Kanonen. 74) Und von diesen beyden Lis 36|) nienschiffen wurde bas eine, der Genereur, welches erft nach Corfu, und dann nach 36) Uncona entfloh, im lettern Safen ebenfalls vernichtet, und von der Rufisch , Türkis fchen Flotte in Grund ges senft.

14 genommen ben ber Infel Bas, ben 4ten August.

blauf der Hohe von Alexandrien, ten 22sten August.

7 ju Abufir, den 25sten Aug.

4 zerftort zu Damiette, ben aten September.

genommen durch bie Escabre des Sir J. B. Warren, 80) an der Irlandischen Rufte,

40) den 12ten October. - Die

40) Coquille ift in ber Folge dutch einen Bufall im Derember zu Plymouth verbrannt.

36 durch eben Dieselbe an der Its landischen Kufte, den 12ten Octobet.

- Longia



ffe. In I. 1797. Mamen der Rriegsschiffe. 7 von 64, 2 von 50, I von 40, I von 28, I von 16, 2 von 12, I von 10, I von 8, und I von 6 Kanonen. Es: Jupiter tal 24 Schiffe, und 1198 Ras (nun Camperdown) Die Hollandische 681) 'Harlem nonen. 68) Momiral de Bries Flotte war 4 Schiffe von 68) 74 Ranonen, 5 von 68, 2 Gelntheid 641) von 64, 4 von 56, 2 von 44, Waßenaer Hercules: 2 von 32, 2 von 24, 3 von 18, I von 11, und I von (nun Delft) 561) 6 Kanonen frark. Total Delft (in der folge gefunten) 26 Schiffe, und 1259 Ranos 56 nen. — Den Officieren Alfmaar find, wie in der Ochlacht des Grafen Kome, goldneChrens medaillen zu tragen ertheilt worden. Munnichkendam auf die Hollandische Kuste 441) getrieben, und wieder ges (verloren) Umbuscade nommen. 321) Young Frank 10) genommen durch die Refie Limbi 81) von 44 Kanonen, Ternate stance Das Vordertheil eines unter dem Befehl des Car Schiff pitain E. Pafenham, zu Ternate, einer der Molut, Juno Young Lausun roi) kischen Inseln, inOstindien. Ein Caracore 61) 10 durch eben dieselbe, ben der Infel Walter Gonontalo, in Oftindien. - ben der Insel Cos Eine Brig pang, in Oftindien. 4111

| n. e                                 | See      | kriegsskiste. 577                                                   |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Namen der<br>Kriegsschiffe.<br>Im J. | Kanonen. | Ort und Zeit wosse gerichtet. 1798.                                 |
| Courier                              | 6        | genommen in der Nordsee, den<br>26sten April.                       |
| Kurie<br>Waaksamheid                 |          | ) in der Mordsee, den 24sten<br>) October.                          |
|                                      | 'ale     |                                                                     |
| Snanische von                        | ocn      | Englandern genommene,                                               |
| zerstörte, oder ver                  | rlor     | ne Kriegsschiffe, seit dem<br>dieses Kriegs.                        |
| Mamen der<br>Kriegsschiffe.<br>Im J. | Kanonen. | Ort und Zeit wo sie genommen,<br>oder zu Grunde gerichtet.<br>1796. |
| La Princesa                          | 16       | genommen auf der Hohe von Corunna, den 16ten Sept.                  |
| El Mahonesa                          | 34       | beym Cap de Gatt, im Mits<br>tellandischen Meere, im<br>October.    |
| El San Pio<br>(Corveta)              | 18       | den zien Movember.                                                  |
| El Galgo (Corveta)                   | 18       | auf der Höhe von Granada,<br>den 23sten November.                   |
| * El Corso                           | 18       | im Mittellandischen Meere,<br>ben 8ten December.                    |

La Sabina (wiedergenommen)

Im J.

\* El Salvatore del Mundo ...

\* El San Josefo

112) des Admirals Sir J. Jer.

bergenommen.

El San Nicolat 80) vis, beym Cap St. Vincent, Polit. Journ. Junius 1799. Pp ben

112) Genommen durch die Flotte

aber den folgenden Tag wies

40|im Mittellandischen Meere,

Namen ber Kriegsschiffe. Im J. Kanonen

Ort und Zeit wosse genommen, oder zu Grunde gerichtet. 1797.

den 14ten Februar.

\* El San Psidoro

Englische flotte funfzehn; die Spanische sieben und zwanzig Lie nienschiffe start. Jene hats te 78 Todie, und 222 Ber: wundete; die Spanier zähli ten 603 Todte und Beri wundete allein auf ben 4 genommenen Schiffen. -Im April 1797 wurden, auf Befehl des Konigs, golde ne Ehrenmedaillen abnlich benen, zur Ehre ber Gees schlacht des Lords Howe am Isten Junius 1794 gegeb: nen, ben Flaggenofficieren und Capitains der Liniens schiffe in diesem Geetreffen übersandt und geschenft, um sie auf eben die Art wie jene ju tragen. .

El San Vincenté El Urroganté El Gallardo Santa Cecilia

\* El San Damaso

Derbrannt durch die Flots
te des Admirals Harvey, um
thre Wegnahme zu verhins
hern, in der Shaggarass
mus: Bay, auf der Insel
Trinidad, in Westindien,
den 17ten Februar 1797.

4 genommen durch die Flotte des Admirals Harvey in der

Shár

Namen der Rriegsschiffe.

Im J.

Los Magallanes

La Elena

La Nimfa (nachmals Hamas dryad)

La Nuestra Senora
de la Pledad
\* La Nuestra Sona

\* La Nuestra Seno: ra del Rosariozo

El San Francisco

El Bolador Im J.

El San Antonio (Packetboot)

El Receviso (Brig)

Santa Dorothea La Velosa Arrago nesa (en flute be: wasnet)

San Leon (Brig)
14 Kanonenbote

Ort und Zeit wo sie genommen, oder zu Grunde gerichtet.

Shaggarasmus Bay, ben 17ten Februar.

4 an der Portugiesischen Kuste, den 12ten Marz.

36 zerstort in der Conil, Bay, bey Cadir, den 26sten April.

36 genommen; aber nachher vers

16 ben Gibraltar.

- auf der Höhe von Cadir, den 24sten Mai.

- ben Irland, den 21sten Jun.

16 bey Likabon, den 14ten Nov.

6 genommen ben Irland, im Dai.

6 den 8ten Mai, im 35sten Gras de Nordl. Breite.

42 bey Carthagena.

30 den den Westlichen Inseln, den isten September.

16 ben Lisabon, den 28sten Nov.
— genommen zu Minorca.

Die Engländer haben folgende Kriegsschiffe verloren.

| Namen der<br>Kriegsschiffe.<br> Im J. | Kanonen. | Ort und Zeit wo sie genömmen,<br>oder verloren worden.<br>1796.                                                    |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bermuda (Sloop)                       | 18       | Man vermuthet, daß dieß Schif mit der Mannschaft in dem Meerbusen von Florrida im September verloren gegangen ist. |
| Malabar                               | 54       | gieng unter auf dem Wege von Westindien, im October, die Mannschaft wurde gerettet. ) wurden verbrannt zu Ajack    |
| Poulette                              | 26       |                                                                                                                    |
| Bellette                              | 24       | ) fie nicht mehr jum Dienfte                                                                                       |
|                                       |          | ) braudibar waren.                                                                                                 |
| Experiment (Lugger)                   | 10       | genommen durch die Spanier<br>im Mittellandischen Meet,<br>im October.                                             |
| Vanneau                               | 6        | verloren zu Porto: Ferrajo<br>im Mittelländischen Meere,<br>im November.                                           |
| Helena (Sloop)                        | 14       | verloren an der Hollandischen Ruste, den zten November.                                                            |
| Berbice (Schooner)                    | -        | gestrandet an der Kuste zu Dominica, im Moveniber.                                                                 |
| Reunion                               | 36       | verloren in der Swine, im December.                                                                                |
| Undaunted                             | 40       | gieng unter in Westindien.                                                                                         |
| m                                     | -        | verloren am Fuße von Apes                                                                                          |
|                                       | 1        | Hill, in der Meerenge von                                                                                          |
|                                       | -        | Sibraltar, im December,                                                                                            |
|                                       |          |                                                                                                                    |
|                                       | . 1      | und nur 124 Mann von                                                                                               |

Mamen der Kriegsschiffe. Im J.

Ort und Zeit wo sie genommen, oder verloren worden. 1796.

Hugar Bombay: Castle ber Equipage wurden ges borgen.

Marcifus.

28 verloren ben ber Insel Bas. 74 verloren auf dem Tajus: Strom, im December.

Curlem

Wannschaft gerettet.

Im J.

18 gieng mit der Mannschaft in der Mord; See, den zisten October unter.

Vipere

m J. | 1

18 verloren mit der Mannschaft benin Fluße Shannon, den 2ten Januar.

Amazon

36 verloren an der Französischen Ruste, den 14ten Januar.

Hermes

16 verloren in der See, im Jas nuar, mit der ganzen Manus schaft.

Bloom Brighton (Spitalschiffe) Albion

14) genommen bey Holyhead 8

Tartar -

60 verloren in der Swine', den 27sten April.

Lacedemonian

28 verloren zu St. Domingo, im April.

\* Fort Royal (Schooner)

12 genommen in Westindien, im Mai.

Portau Pair in Westindien ausgebracht, wiedergenoms Pp 3 men.

Mamen der Kriegeschiffe.

Im J.

Mignonne

Artois.

For (Cutter) Fortune (Gloop) Hermione

Marie Antoinette

Tribune Providence

Pandour

Resolution (Brig)

Charlotte (Cutter)

Lunter

Ortund Zeit wo sie genommen, oder verloren worden.

men, und nun Recovery ges nannt.

32 verbrannt als unbrauchbar jum Dienste zu Porto , Ferrajo, den Biften Julius.

38 verloren an der Französischen Rufte, ben 31ften Julius.

12 zerftort ju Teneriffa.

16 verloren ben Oporto.

32|in Westindien durch die ems porte Mannschaft wegges führt, welche den Capitain S. Pigot ermordete.

10 gleichfalls in Westindien durch emporte Mannschaft weggeführt, die den Capis

tain ermordete.

44 gescheitert ben Halifar.

16 ju Entdeckungen ausgesegelt im Februar 1795. Berlos ren 1797.

14 verloren in der Mordsee, mit

der Mannschaft.

14 verloren auf einem Rreuzzuge, mit der gangen Manns schaft.

10 verloren an dem östlichen Ende von Cuba, im December; die Mannschaft gerettet.

16 verloren an der Insel HogiIs: land, ben Birginia, ben 25ften December,

Crows



| Rriegsschiffe.<br>Im J.   | Kanonen. | Ort und Zeit wosse genommen,<br>oder verloren worden.<br>1798.                                                     |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crash                     |          | verloren an der Hollandischen Ruste, den 26sten August,                                                            |
| Garland                   |          | verloren an der Kuste von Mas dagascar, im August.                                                                 |
| Umbuscade                 |          | genommen durch die Franzd:<br>sische Fregatte Bayonnaise<br>von 32 Kanonen in der Bay<br>von Biscaya, im December. |
| Aigle                     |          | verloren an der Kuste der Bar:<br>baren.                                                                           |
| Margaret<br>(Spitalschis) |          | verloren ben Friand mit der<br>ganzen Mannschaft, im Nos<br>vember.                                                |
| Medufa                    |          | verloren in der Rosea: Bay,<br>den 22sten November.                                                                |
| Kings Fisher (Brig)       |          | verloren an der Sandbank vor<br>Likabon, den zien Deceme<br>ber.                                                   |
| Cologus                   |          | verloren bey den Sorlingischen<br>Inseln (Scilly 3 Flands)<br>den 10ten December.                                  |
| * Peterell (Sloop)        | 16       | genommen durch 4 Spanische Fregatten, bey Majorca, den 14ten December, aber wiedergenommen am soll genden Tage.    |
| Im I                      |          | 1799.                                                                                                              |
| Apolia                    | 38       | verloren an der Hollandischen<br>Kuste, den Iten Januar,<br>die Mannschaft gerettet.                               |

Weazle

130-1

| Namen der<br>Kriegsschiffe<br>Im J. | no | Ort und Zeit wo sie genommen,<br>oder verloren worden.<br>1798                                                           |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beazle (Sloop)                      | 12 | verloren in der Barnstaples<br>Bay, den 1sten Januar,<br>mit der ganzen Mannschaft,<br>den Provianemeister (pur-<br>ser) |
| 20                                  |    | verloren auf der Elbe, den<br>Isten Februar.<br>verloren- bey Flamborough:<br>Head, den Iten Februar,                    |

In allgemeiner Parallele hatten also, zufolge dieser authentischen Liste, seit dem Anfange dieses Kriegs bis zum Marzmonat dieses Jahrs, in allem verloren,

| Linienschiffe. |     | Fregatten, | Rriegsschiffe, |     |   |
|----------------|-----|------------|----------------|-----|---|
| Die Franzosen  | 5 I | IOI        |                | 98. |   |
| Die Sollander  | 14  | II         |                | 23. | 1 |
| Die Spanier    | 8.  | 6          | ~~             | 26. |   |
| Die Engländer  | 14  | 35         |                | 41. |   |

### III.

# Neueste Historisch = Geographisch = Statis stische Litteratur in Teutschland.

Wenn man den allgemeinen Zustand der Litteratur unfere Zeitaltere betrachtet, so erscheinen, bloß mit Auss nahme von England und Frankreich, in dem gefammten übrigen Europa zusammen, in einem Jahre nicht so viele Schiften, als in Teutschland allein.

Pp.5

leste

lette gelehrte Jahrmarkt stellt ein neues Argument von dieser Auszeichnung der Schreibfertigkeit in unserm Barterlande vor Augen. Das Titelverzeichnis der diese Ostermeße neu in Umlauf gesetzen litterarischen Prostucte stieg in allem auf 2523, worin alle die nicht auf dieselbe gebrachten unzähligen kleinen Piecen, Tagessschristen und Broschüren nicht mitgerechnet sind. Ein Rückblick auf die Vergangenheit der Litteratur zeigt, daß sich die Zahl der jährlich in Teutschland herauskoms menden Bücher seit dem Anfange dieses Jahrhunderts dis zum letzen Jahrzehend deßelben verfünffacht hat. Nimmt man eine ferner so fort steigende Progression dies ses Verhältnißes an — welch eine Aussicht erösnet sich

bann für bas nachste neunzehnte Jahrhundert!

Es ift sonderbar wie mandelbar der Geschmack ift. und wie fehr die Moden in der gelehrten wie in der burs gerlichen Belt abwechseln. Bor 200 Jahren übertraf die Anzahl der in Teutschland erscheinenden Lateinischen Schriften die der in der Teutschen Sprache geschriebnen, um mehr als noch einmal so viel: jest kann man bie Proportion jener zu diesen fast auf I: 20 fegen. Eben so haben mehrere Derter, die wie Tubingen, Coln 2c. die vorzüglichsten Druckorte waren, jest diese Rahrungs. quelle verlpren, und dagegen haben sich Berlin, Wien und andre Stadte den Ruhm eigen gemacht, Sauptfige der Gelehrsamkeit geworden zu seyn. Von den auf diese Oftermeße gebrachten litterarischen Früchten füllten die Romane, deren Zahl 210 Betrug, ein Zwolftel aus, und die vaterlandische Bufne murbe mit 58 dramatis ichen Erzeugnißen bereichert. Beniger ergiebig mar, nach dem Megverzeichniße zu schließen, das Feld der Musit bearbeitet morden, in welchem dagelbe nur 29 Musikhucher und Musicalien anführt. Die Ungahl der Schriften in ausländischen Sprachen ift durch die Fran: zofische Revolution und die Zeitumstände gegen fonft fehr vermehrt worden; sie machte diegmal 195 aus.

In der speculativen Philosophie und ber Politik, ben Lieblingsfächern unfrer Zeit, hat die Frequenz der Von Kant oder Schriftstelleren nicht abgenommen. unter degen Mamen erschienen dießmal nicht weniger als acht Schriften. Wir mußen zugleich aber bemers fen, daß zum mindesten eben so viele Federn gegen defen Lehrsystem, als für daßelbe beschäftigt gewesen find. Man fann auch nicht das Lacheln über die große Menge der litterarischen Erscheinungen unterbrücken, welche der nun aufgeloste Friedens : Congreß zu Rastadt veranlagt hat. Alle die demselben ertheilten Rathschläs ne und Entwurfe, und die besonders zahlreichen Schrifs ten für oder wider die Gacularisationen, die in Rucksicht ihres Erfolge der Stimme des Predigere in der Bufte gleichen, find ein fehr negativer Geminn fur das Publis Wir enthalten uns hier aller Urtheile über die wahre Beschaffenheit der gegenwärtigen wißenschaftlis chen Cultur, und geben nachstehendes Berzeichniß, defen Brauchbarkeit und Interege anerkannt ift. Es enthalt, wie gewöhnlich, mit hinweglagung aller periodischen Beit: und Flugschriften, die neueften guten und nubli: chen Producte in dem Gebiete der Geschichte und Stas tiftif. -

## Staaten des Hauses Desterreich.

Darstellung der durch Raiser Joseph II. entstandnen Grundlage der Kirchl. Versaßung der Protestanten, so. wohl in Wien als in den sammtlichen Erbstaaren von Desterreich, gr. 8. Regensburg.

Eiberg, C. von, Tyrols Vertheidigung gegen die Franzosen in d. J. 1796 und 97, nach ihren Haupts epochen und Grundzügen, aus Urkunden, gr. 8. Insbruck.

Gesetze und Verordnungen, politische, Franz des Il. für die Oesterr. Böhmischen und Galizischen Erbländer, 10ter und 11ter Theil, gr. 8. Wien.

Kol-

Coult

Kollinovics, Gab., nova Hungariae periodus anno primo Gynaeco-Cratiae austriacae inchoața. Libris novem recens absolutiss. narratio. Edidit M. G. Koyachich, 8. maj. Budae.

Kovachich, Mart. Georg. Scriptores rerum hungaricarum minores, hactenus inediti, synchroni, aut proxime coaevi, Tom. II. 8. maj.

Budae.

Eiusdem Supplementa ad vestigia comitior, apud Hungaros, ab exordio regni eorum in Pannonia, usque ad hod. diem celebrat. Tom, I. 8. maj. ibidem.

Kropatscheks, Jos. Staateversaßung Desterreichs, vereinbart mit den zusammen gezognen bestehenden Ges

setzen, 2c. 5ter Band, gr. 8. Wien.

Novotny, P. H. Sciagraphia seu compendiaria regni Hungarici descriptio, II Tomi. 8. maj. Viennae.

Voyage pittoresque de l'Istrie et de la Dalmatie &c. avec estampes, cartes et plans, 6eme et 7eme Livr. gr. in Fol. à Leipzig.

## Prenfische Staaten.

Baczko's L. von, Geschichte von Preußen, 5ter Bb., gr. 8. Konigsberg.

Berlin, von s. Entstehung bis auf gegenwartige

Zeiten, histor. geograph. beschrieben. zc. 8. Berlin.

Erdbeschreibung vom Herzogthum Magdeburg, gr.

8. Magbeburg.

Favrats, J. D. B. von, Beyträge zur Geschichte der Polnischen Feldzüge von 1794 bis 1796. Aus dem Franz. Manuscript des Perf. treu übersetzt. Wit einer Charte, gr. 8. Berlin.

Hartung, A. Joachim der Zweyte und sein Sohn Georg; ein histor. Gemalde aus der Brandenburgischen

Geschichte, 8. Berlin.

Mills

Mallers, W. H. Tabellarische Rachrichten über die Population der gesammten Preuß. Stanten ic. Fol. Berlin.

Plato, E. C. kleine Landerkunde bes Herzogthums Magdeburg, mit einer Uebersicht von Teutschland und

der gesammten Erdfunde, 8. Kalle.

Versuch einer historischen Schilderung der Haupt: veränderung der Sitten, Religion zc. der Residenzstadt Berlin, seit den ältesten Zeiten bis zum J. 1786. zter und letzter Theil, in 2 Banden, gr. 8. Berlin.

## Uebrige Teutsche Staaten.

Arnoldis, J. Geschichte der Oraniens Maßauischen Länder und ihrer Regenten, ister und zter Bd. gr. 8. Herborn.

Beschreibungen, auch einfache Anzeigen der Ritter; vrdenscommenden, der Collegialstiste, der Abtenen und Probstehen, der gestisteten Klöster zc. in Baiern, nebst einem Unhange von der Ober: Psalz zc. 8. Regensburg.

Erbbeschreibung vom Herzogthum Braunschweig,

gr. 8. Magdebutg.

Fabers, Obersten von, documentirte Beleuchtung ber außern Verhaltniße Ehrenbreitsteins, gr. 8. Ulm.

Faselius, J. A. L. Versuch einer kurzen Lebensge, schichte Johann Friedrichs des Großmuthigen, letten Churfürsten von Sachsen: Ernnest. Linie, gr. 8. Weißem fels.

Gemeiners, C. Th. Regensburgische Chronik, mit

Urfunden, ifter Bo. 4. Regensburg.

Geschichte der Teutschen, zur Unterhaltung für Lieb, haber und Ungelehrte, Ister Bd. gr. 8. Franksurt a. M.

Heinriche, C. &. Teutsche Reichsgeschichte, 8ter

Theil, gr. 8. Leipzig.

Leben und Bildnisse großer Teutschen, herausgege: ben von G. Rath von Klein, 4ter Bd. gr. Fol. Mann: heim.

Leon

Leonhardis, F. G. Abrif der Erdbeschreibung der Churf. und Herzogl. Sachs. Lande. Mit einer Landcharte, 8. Leipzig.

Lexicon, geogr. statist. topograph., vom Frankischen Rreise, ausgearbeitet von J. C. Bundschuh, Ister Bd.

gr. 8. Ulm.

Lexicon, geogr. statist. topograph., von Obersachsen, Ister Bd. gr. 8. Franksurt a. M.

Marichhausens, J. S. Lehrbuch der Teutschen Ges

schichte, zc. 8. Halle.

Miscellaneen und Urkunden zur Gachsichen Ges schichte, Ister Th. 2te Abth. gr. 8. Leipzig.

Regely, J. Geschichte und Beschreibung von Carls, rube in Oberschlessen 20. mit Rupf. gr. 8. Murnberg.

Reise, meine, im Teutschen Vaterlande, aus Thus ringen ins Riesengeburge zu den Elbquellen, und durch Bohmen ins Erzgeburge 2c. 8. Breslau.

Reise nach dem Riesengebürge, und den umliegens den Gegenden Bohmens und Schlestens im J. 1796.

gr. 8. Gotha.

Schlichthorsts, H. Geschichte der Herzogthumer Bremen und Verden, zter Bd. gr. g. Hannover?

Vierthalers, F. M. Reisen durch Salzburg, gr. 8.

Salzburg.

Westenrieders, L. Abris der Baierschen Geschichte, 2 Theile, mit 6 Rupf. 8. Munchen.

### Danemark.

Abhandlungen, historische, d. R. Ges. d. Wißensch. zu Kopenhagen. Aus dem Dan. übersetzt zc. von V. A. Heinze, Ster Bd. gr. 8. Altona.

Miemanns, A. statistisch. topograph. Handbuch über die Herzogthümer Schleswig und Holstein, Ister Bd. 8.

Shledwig.

Bernstorfs Estermale. Samling of Uminbelses: Sfrit;

Skrifter over Grev A. P. Bernstorff, 2 Deele, gr. 8. Ridbenhavn.

## Frankreich.

Denkwürdigkeiten des Kardinals von Res, verfloch, ten mit den wichtigsten Begebenheiten der ersten Jahre Ludwig des 14ten 1c. 2ter Theil, gr. &. Jena.

Herrmanns, Fr. Leben, Thaten und Schicksale der Franzosschen Generale, welche sich während der Revos lution berühmt gemacht haben, 2ter Theil, 8. Leipzig.

Merciers, Gemalde des jetigen Paris; aus dem Franz. von E. F. Kramer, Ister und 2ter Theil, 8. Braunsschweig.

Moody's, C. L. Gemalde des neuen Frankreichs; aus dem Engl. übersetzt von C. von S. &. Erlangen.

Prudhomme, L. Jrrthumer, Fehler und Verbrechen der vier Legislaturen Frankreichs, insonderheit des Nastional: Convents, bearbeitet von W. Uschberg, Ister und 2ter Theil, mit Rupf. gr. 8. Dußeldorf.

Robespierres, des Franz. Tyrannen, politisches Les ben, merkwürdige Thaten, und trauriges Ende zc. 3.

Frankf. a. M.

Schiller, R. A. unparthenische Geschichte der Frans zösischen Revolution, und des dadurch veranlaßten Kriegs, 2 Bde. 8. Wien.

Uebersicht, kurzgefaßte, der merkwürdigsten Ereigs niße der Französischen Revolution, von ihrer Entstehung bis zur Dethronisirung des Königs von Sardinien, mit einer Charte von Frankreich, 8. Franks. a. M.

Correspondance secrete de Charette, Stofslet, Puisaye, d'Autichamp, et de plus. chess vendéens &c. 2. Vol. 12. à Hambourg.

## Großbrittannien.

Archenholz, J. W. von, Annalen der Brittischen Geschichte, 18ter Vd. 8. Tubingen.

· Fanjat,

Kaujas, de Saint: Fond, Reise durch England, Schottland, und die Hebriden, in Nücksicht auf Wißens schaften, Künste, Naturgeschichte und Sitten. Aus dem Französischen mit Anmerkungen von J. Macdonald, verm. von C. R. W. Wiedemann, & Bde. mit Kupf. gr. &. Göttingen.

Prosperity, the of England, midst the clamours of ruin, by a Merchant of London.

Large 8. Hambourgh.

Italien.

Beschreibungen der Insel Malta und des Malteser, titterordens, mit einem Prospect und Abbildung, 4. Rurnberg.

Beschreibung der Inseln Malta, Gozzo und Cos

mine, nebst 2 Rupf. gr. 4. Hanau.

Minnauts, J. Fr. histor. Nachricht von dem ger genwärtigen Zustande, der Handlung, den Sitten und der Producten der Inseln Malta, und Gozzo. Aus dem Franz. übers. von C. W. Ritter, Z. Altona.

Meapel und Sicilien. Aus dem Franz. gter Theil,

mit Rupfern, gr. 8. Gotha.

Ueber Neapel und die Lazaroni; ein charakterist. Ges malde 8. ic. Erfurt.

(Die Fortsegung bieses Berzeichnises solgt, megen Rans gel des Raums, im nachsten Monate)

### IV.

Erklärung des Königs von Schweden. am Neichstage zu Regensburg; über den jeßigen Krieg. Mit einleitenden Bemerkungen.

Von welcher bedeutenden Wichtigkeit das aus den Zeitungen schon bekannte Schreiben des Königs von

Samuel

Schweben an feinen Comitial, Gefandten zu Regensi burg, d. d. 21sten Upril, sen, welches, der Absicht ges maß, von dem R. Schwedischen Gesandten der Reichs: versammlung übergeben worden, hat man zwar im alle gemeinen gleich eingesehen, und selbst in Paris hat es die hochste Gensation des Directoriums erweckt: aber es haben fich auch Stimmen gefunden, welche bie Bich's tigfeit diefer Erklarung durch die Bemerkung des gerins gen Contingents, so der Konig von Schweden als hers jog von Pommern zu geben hat, haben vermindern wollen: Diese Menschen scheinen nicht zu wißen, ober vergegen zu haben, daß es Ochwedens Macht mar, wodurch der dreußigsährige Rtieg jene große Wendung nahm, die den Westphalischen Frieden herbenführte, der die Grundlage der Teutschen Staats Berfagung ift; sie scheinen nicht zu erwägen, daß Ochweden der Gas rant dieser Teutschen Grund , Constitution ift, daß Schwedens Macht jest noch starker ift, als damals, und daß eine Schwedische Urmee, an der Seite der Der sterreichischen und Rugischen Truppen, seiner Erklarung eine gebietende Wirkung geben konnte. Aber ber weise Ronig ermahnt nur in der Eigenschaft eines Mitstandes des Teutschen Reichs, und stellt die Angelegenheiten dieses Reichs in ein so glanzendes Licht der Wahrheit, und der reinen Politik, daß diese Erklarung als ein uns vergangliches Monument seines koniglich edlen Patrios tismus, und seines politischen Ruhms, auch in unfrer Zeitgeschichte aufbewahrt, und der Nachwelt überliefert Es lautet wortlich also: "Da Se. werden muß. Raiserl: Majestat erflart haben, den Rastadter Friedens: Congreß nach dem Musbruche bes gegenwartigen Rrieges nicht mehr für conftitutionsmäßig anzusehen; und ihre Plenipotenz deswegen abgerufen haben; so ist auch dies fer Congreß als aufgelost ju betrachten: Reine Be: sandtschaften Teutscher Reichsstände werden wohl nicht mehr sich bort aufhalten können, ohne ben Gehorsam Polit. Journ, Junius 1799.

1.

gegen bas Oberhaupt bes Reichs zu verlegen. Der ger genwartige Rrieg, glaube ich, muß ale ein Reichsfrieg betrachtet werden, in welcher Eigenschaft er schon vor her erflart worden ift. Und da der Congreg fich nur versammelte, um wahrend des verfloffenen Waffenstill ftandes über einen funftigen Frieden ju unterhandeln, fo finde ich nichts anders, als daß die Sachen jest in ihre alten Verhaltniße zurückgekommen seven. — Die erfte Pflicht eines jeden Mitglieds des Tenischen Reichs bleibt aledann die, durch Stellung ihrer Contingente Theil an diesem Kriege zu nehmen, und fann meines Erachtens fein Mitglied von dieser Schuldigfeit ausges nommen wetden, als wenn die Localitat feiner Lander, und deffen Unvermogenheit es nicht moglich machet. Jede andere Wefinnung fann ich nicht für geltend, wohl aber wider bie allgemein angenommene und beschworne Reichs , Constitution siteitend, rechnen. Unfere vors nehmste Pflicht muß derwegen febn, durch Gehorfam gegen bas Oberhaupt, und durch Unhänglichkeit an die Conftitution unfere Berbindlichfeit zu erfullen, zu trachs ten, um unfere gefehmaßige Frenheit und Gerechtsame dagegen mit Gerechtigfeit zu geniehen. Man fonnte vielleicht zu Widerlegung diefes einwenden, daß das Interege und Bohl einiger Teutscher Lander eine foges nannte Reutralität erheischten; ba ich aber ichon bie Regenten und Lander ausgenommen habe, welche burch Sugung dringender Umftande nicht im Stande find, bie Burbe des Rrieges tragen ju tonnen, fo finde ich feine Urfachen, zu einem folden Berhalten ben benen, welche wegen Lokalitat nicht gleiche Entschuldigungen ansubten konnen, und wenn auch dies Theilnehmen mit Beschwets den und Roften verknupft feyn follte, jo bleibt es dems ungeachtet feine geltende Urfache, feine gegebene Ber Mein! und mochte mich Gelbft. sprechungen zu brechen. Interege zu solchen Schritten führen, dann murde mich Die Heiligkeit gemachter Versprechungen, so von Une,

wie von unseren Vorfahren geehrt werben, abhalten : hierdurch, und nicht durch Absonderung von Uns selbst. oder durch Ungehorsam gegen das Oberhaupt wird die wahre Integritat des Reichs allein gufrecht erhalten werden. - Duffen wir benn nicht dem Raifer unferen Dank opfern, der, obschon er bald nach dem Unfange des ersten Reichskriegs sich allein, sich selbst, und seie nem treuen Bolke überlaffen fen, boch einen fünfjahrigen Rrieg ausführte. Und, wenn auch fein Friede mit der Republik nicht gant dem allgemeinen Vortheile Teutsche lands entiprach, so entstand dies vielleicht daher allein, baß man zu weiteren Erwartungen nicht berechtiget war, nachdem man bas Oberhaupt verlaffen hatte. Da wir Regenten von unferen Unterthanen Treue und Behore fam forbern , fo ift es unsere Pflicht, ihnen burch Erfullung unferer eigenen Verbindungen ein Benfpiel gu geben; und welche Bortheile hat man wohl durch die Meutralität gewonnen? ist sie wohl respektirt geblieben, und find nicht neuere Salle genug ba, die Uns vom Ges gentheile vollkommen überzeugen konnen? — Da ich meines Theils eine genaue Erfüllung meiner Verbinduns gen für meine großte Bufriedenheit halte, fo habe ich auch bas allgemeine Schweigen nicht mehr gleichgultig anschauen konnett. Ich habe ein langeres Stillschwei: gen meiner Seits fur schadlich betrachtet, und rechne es mir zu einer großen Belohnung, es hiermit gebrochen ju haben. Er, der in die Bergen der Menschen sieht, richtet mich, und wird sicher finden, daß feine andere Chrbegierde mich zu gegenwärtigem Schritte geführt habe, als mein Berlangen, bas Teutsche Reich zur Einigkeit, innerlichem Bertrauen und Gelbstftandige keit zurückführen. — Ich will also hiemit sämmtlich meinen Mitständen zu erkennen geben, daß ich von dies fem Tage an bereit bin, mein Contingent, als Bergog von Pommern, marschiren zet lassen, und wünsche, daß alle wohldenkende Mitglieder des Teutschen Reichs, und

die

bie besonders, welche Macht genug haben, es kraftiger unterstüßen zu können, bas wirklich thun möchten.

### V.

# Einzelne historische Züge und Anekdoten.

Staatskundige, wohlunterrichtete Perfonen haben icon langft bemerkt, daß der Ottomannische Sof ju Constantinopel, von ben politischen Systemen, und Ungelegenheiten der Europäischen Sofe fehr richtige, und tiefgeschöpfte Renntniße fast immer habe, und daß bie Politik bieses Hofes Achtung und Bewunderung vers diene. Man hat auch auffallende Beyspiele bavon ger Eines ber neueften mar die Benbung, die ber fehen. lette ungluckliche Rrieg gegen Rugland und Defterreich, durch ben von der Pforte flüglich negociirten Zwischens Eintritt von England, und Preugen, befam. Die Pfore te verlor, nach einem der verberblichften Rriege, gegen Defterreich gar nichts, und gegen Rugland, nach Bers haltniß der Eroberungen, außer der Festung Dezakow, nur wenig.

Jest hat auch die weise Politik der Pforte einger sehen, daß sie ihren bisherigen ärgsten Feind, zum wahr ren Freunde haben könne, und eine Allianz mit Rußland das bisherige widrige System ausheben müße. Diese gründlich kluge Politik, und wahren Scharsblick drückt der Kaiser Selim, in seinem Hattischeris an den Broße vezier, wodurch er ihm den unumschränkten Oberbeschl der ins Feld ziehenden Armee übertrug, sehr wohl mit den Worten aus: "Der Zeitpunct ist gekommen, daß du alle deine Kräste anwenden mußt; denn die Zeit, in welcher wir leben, ist wahrlich mit keiner andern zu vergleichen. — In diesen Worten liegt die Basis des einzig wahren politischen Systems, aller

Staats

5,43050

Staats Cabinette in Europa. Die dies nicht befolgen, werden die Beybehaltung des alten Systems in der neuen Zeit Epoche, sicherlis, unsehlbar, auf einer, oder der andern Seite zu spat bereuen!

Schon sieht man Mahomets Sohne bem Bater der Ungläubigen gegen seine ausgearteten Sohne helsen, und sein verlornes kand ihm wieder erobern. Schon wehen mahometanische Flaggen am Kirchenstaate, zur Echaltung des Kirchenstaats, vereint mit den Flaggen der Schismatiker, aus Rußland. Solimans Kinder reichen dem die Hand, um ihn auf seinen verlornen Stuhl zu seizen, der sie, so wie sie ihn, bisher mit Haßbelegten. — Die Zeit, in der wir leben, ist wahre lich! mit keiner andern zu vergleichen; sagt Sultan Selim, der Weise!

In feiner Zeit, in feinem Rriege, find fo viele Utte wahrheiten, und grobe Erdichtungen, mit den glans genoften Blendwerken der Betrügeren, bis gur icheins barften Evidenz verbreitet worden, als in bem gegen: wartigen Zeitpuncte. Die Wesenheit ber gangen Des volutions, Periode ist neuer fanatismus, der an die Stelle des alten getreten ist. Die Extremen grens zen an einander. Von dem religiosen Fangtismus ift man endlich zum irreligiosen Fanatismus übergetreten. Jeder Schwarmer, jeber Jrekopf halt seine Phantasien, für die Vernunft im hochsten Grade. Jeder der nicht so denkt, wie er, der hat keine Vernunft, sagt der Schwärmer. Rur der Schwärmer, und Phantast fann fagen, daß er allein Bernunft habe, und daß — alle Die nicht denken wie er, Marren, und Dummkopfe find. -Gleichwohl ift dieß der Charafter aller der Philosophi: ften unseer Zeit, bie da glauben, daß ihr Gehirn allein, die Auftlarung erschaffen kann, und muß.

Wenn

Wenn es mit bem Electriffren in Lehrlagen \*) nicht mehr fort will, wie jest in Frankreich fo gar ichon ger schieht, so verunstaltet und verfalicht man Die Racta, oder erdichtet sie ganglich. Fast kein einziger Bericht der Frangofischen Generale von den Rriegebegebenheiten ift rein mahr. Go ichreibt Magena, nach der verlornen Schlacht am 27sten Dai ben Winterthur, an bas Dis rectorium. "Der Feind hat feine Vortheile über mich erhalten." Und der Feind erhielt alle Vortheile, die er beabsichtigte, durch diese Schlacht. General Hope ver: einigte seine Urmee mit der des Erzherzogs - der erfte 3weck ber Schlacht - er nahm Winterthur ein - ber zweyte - er ruckte gegen Zurich vor - der britte - er nothigte Magena, sich bis gegen Zurich zurückzuziehen der vierte - und Magena murde gur Folge diefer Schlacht, auch genothigt, seine starke, unüberwindlich geachtete Position ben Burich, und Burich selbst zu ver: lagen, und - nut Hinterlagung von 36 Kanonen und andrer vieler Beute — nach Baben zu fliehen. — Das heißt im Revolutionair, Franzosischen Stile: "Der Feind hat feinen Bortheil erhalten. ..

Moch lieblicher war eine officielle Ankundigung, wels the der Ep Denan Armee ben der Parole am 21sten Mai, auf Befehl des Generals Maßena, mit allen Certificaten versehen, gemacht wurde, des wortlichen Inhalts: "Die Neapolitanische Armee, 32,000 Mann stark, hat sich mit der Armee des Generals Moreau, unter den Mouern von Alekandria, vereinigt. Die Oesterreicher sind in einer Schlacht überwunden, und gezwungen worden, sich zurückzuziehen, um nicht von uns

bon Französsichen und modernen Grundsägen spricht. Das Wort ist unschicklich, und zu ebel für die revoz lutionairen Blendwerke. Es sind Lehrsäge, Irrlehs ren, wodurch die Welt bethört werden sollte.

unsern Truppen umzingelt zu werden. Der Feind ift aus gang Diemont verjagt. "Certifié conforme. Signé. L'Adjudant general Hadry., Und von allem dem officiellen, certificirten, mar fein einziges Wort wahr. Man konnte ganze Bogen mit solchen Liebs lichkeiten anfüllen,

Die Tapferkeit, und die Heldenthaten ber Defter: reicher in diesem Feldzuge geben über alle Beschreibung. In dem Treffen am 25sten Mai, zwischen Frauenfeld und Winterthur, faben fich dren Regimenter von einer drepfach ftarkern Anzahl von Feinden umgeben. sochten mit unüberwindlichem Muthe, bis sie Unters stügung erhalten konnten. General Hope war überall gegenwärtig; und als fein Englander endlich ermudet war, schwang er sich auf Ordonang: Pferde, und eilte

von einem Regimente jum andern.

Die meisterhafte Eroberung des Luciensteigs, Des Schlugels ju Graubunden, mar mit Schwierigkeiten verbunden, die fich nicht genugsam erzehlen lagen. 3wen Colonnen mußten zwölf Stunden lang über Berge in einem Klafterhohen Schnee maten, und des Machts eine entsestiche Kalte ausstehen. Bum Erstaunen selbst der Bergbewohner, wurden Ranonen über den fürchterlis den Schlappiner Berg gebracht. Der Anführer, Bei neral Jellachich, schon mit vielfachem Heldenruhme ber beckt, zog sich durch die Anstrengungen, da er 20 Stuns den lang im tiefen Schnee ftand, eine Krankheit ju, die fein Leben mit Wefahr bedrohte.

Dieselben Merkzeuge und Mittel, welche die Revos lutions : Frangosen anwandten, um ihre Berrschaft, und die Revolution allgemein zu verbreiten, haben ihr eige nes Verderben bewirft. Sie riefen die Bolfer gum Rech: ten, und bewafneten sie, und die Bolker, deren schlicht ter gesunder Menschen : Verstand sich nicht durch Blende werfe

294

Werke bethören ließ, kehrten die Waffen gegen das Brandsackel Licht, und bestürmten, und vertrieben die neuen Schwärmer. Der Landsturm in Tyrol, die Inssurgenten in Graubünden, in der Schweiz, im Neaporstanischen, im Mailandschen, in Piemont, in ganz Italien, die bewasneten Odenwalder, und andre Teutsche Landbewohner, halfen die raschen Fortschritte der siege reichen Oesterreichischen und Rußischen Truppen beschleus nigen. In andern Ländern, Holland, Belgien, und in Frankreich selbst erwarten die Insurrectionen nur den Augenblick, der sur sie erforderlichen Umstände.

In der militairischen Zeitung des Hauptquartiers des Erzherzogs Carl wird in dem Blatte vom 20sten Mai bemerkt: "Wenn man das Nesultat der Schlachten, und Gesechte in Italien seit dem 26sten März dis Ioten Mai zusammenrechnet, so hat die Kaiserliche Urmee, nach den niedrigsten Angaben, in diesem Zeitraume von 6 Wochen dem Feinde 22,500 Mann getödtet oder verzwundet, 12,319 Gesangne gemacht, 630 Kanonen, und 24 Mörser, nebst einer unzähligen Nenge von Pulverwagen, Munition, Feuergewehren, Pontons, Schiffen, Lebensmitteln u. s. w. erbeutet. "Von jener Zeit an bis ansetzt hat sich die Anzahl der Gesangnen, der Kanonen, der Beute aller Art, die ins unberechdar re vervielsfältigt.

In Paris sagte man von dem neuen Director Siepes: Es ist ganz recht, daß der Mann, der die Thos re der Revolution geofnet hat, auch benm Schluse ders selben nahe kehe.

Connell

#### VI.

## Großbrittannisches Parlament.

(Verhandlungen vom 7ten Mai bis 4ten Junius.)

Die diegiahrigen Geschafte des Parlaments neigen fich ihrer Beendigung zu; und alles scheint anzudeuten, daß die Prorogation zu erwarten ift, sobald der bisher noch immer verzögerte Ueberrest des Budget, burch welches der Minister die fur den Dienst des laufenden Jahres noch erforderliche Unleihe von fechszehntehalb Millionen Pfund Sterling, und die zur Abtras gung ber Zinsen derselben nothigen neuen Auflagen, bem Parlament vorschlägt und zur Bewilligung bringt, bes Die neuen Sicherheitsmangregeln, richtigt seyn wird. welche der Minister in Folge des mehrerwähnten Raps ports der geheimen Committee (S. voriges Monateftuck. Pag. 492) vorgeschlagen hat, beschäftigten bende Saus ser noch mehrere Sigungen hindurch. Die Suspendie rung der Habeas Corpus - Acte wurde bis zum isten Mars 1800 verlängert. Man gieng noch weiter, und brachte hierben, ganz unerwartet, eine ehemals wichtis ge, durch den Lauf der Zeit und Umstände nun aber bennahe unerheblich gewordene Begebenheit, die nahe Verlöschung der Pratendentenfamilie Stuart Durch 2 Parlamentsacten, welche unter in Unregung. den Regierungen der Konigin Unna und George II. ge geben worden, ift nämlich festgesett, daß in Sochvers rathe Kallen die Immobilien und Familien: Guter eie nes Schuldigen der Confiscation unterworfen senn sollen, so lange noch einer der Sohne des Dratendens ten am Leben seyn werde.

Um gien Mai ließ der Rechtsgelehrte Abbot diese beyden Acten im Unterhause verlesen, und bemerkte dars ouf: "Daß der lette Abkömmling des Prätendenten,

der Cardinal Stuart am Rande des Grabes stehe, daß, nach bem jegigen Laufe ber Zeiten, diefer unglückliche Pralat ichwerlich alle Verratheren mit in fein Grabneh: men konne, und bennoch folle, nach den bestehenden Acten, fein Tod eine Milderung der Hochverrathegesete Benn es aber je bringend gewesen fen, verursachen. die Conffication des Bermogens des Hochverrathers fortdauernd und bleibend zu machen, jo fep es in diesem Zeitpuncte. Das Eigenthum fey das Schooffind ber burgerlichen Gesellschaft. Verluft des Eigenthums fer also gewiß eine fehr angemegene Strafe für ein Berbrei den, welches gerade auf die Vernichtung ber burgerlis den Gefellschaft abzwecke; die Berratheren wirke lange fam', der Berrather breite feinen Plan im Stillen aus, wenn fich nun daben feinen Bedanken feine Frau und Rinder barftellten und ihm guriefen, bu giebft und mit in dein Berderben, du machft uns zu Bettiern, fo muße fein Berg gewiß doppelt verhartet feyn, wenn er nicht in sich gehe und von seinem Plan abstehe. Die Cons fiscation sey also ein sehr wirksames Mittel gegen die Berratherey, die in dem gegenwartigen Zeitpuncte gewiß häufig in England vorhanden fen, und woben uns bemittelte und dürftige Menschen von Keichen unterstützt wurden. Nichts sen billiger, als daß sols che Reiche mit dem Verluft eines Vermogens bestraft wurden, von welchem sie einen so ichlechten Gebrauch gemacht hatten.,, - Er trug auf eine Bill an, burch welche die vorermähnten beyden Acten in so fern abgeans dert werden sollen, daß die Strafe der Confiscation des Bermogens eines Sochverrathers, auch nach Erlos schung der familie des Pratendenten, fortdauern Diese Bill wurde nach wenigen Einwendungen sou. bewilligt.

Als ein Beytrag zu den außerordentlichen Begebens heiten, welche der gegenwärtige Zetpunct herbeyführt, verdient bemerkt zu werden, daß eben dieser Cardinal Vork,

Pork, aus der in England ehemals so sehr gefürchteten Prätendentensamilie, zu eben der Zeit, da man im Brittischen Unterhause seiner erwähnte, sich als ein Flüchtling vor den Franzosen, am Bord eines mit Engsland allisten Portusiesischen Schifs, solglich unter dem Schutz der Englischen Flagge besand, und so

aus Reapel über Corfu gu Trieft anfam.

Der Untrag, welchen der befannte Bilberforce all. jahrlich im Unterhause zur Abschaffung bes Sclaven: handels macht, ist zwar auch in diesem Jahr mit 54 gegen 30 Stimmen verworfen worden; die Gegner dies fes Handels haben aber doch im vorigen Monat 2 Bills im Minterhause burchgesett, burch deren eine der Sclas venhandel nur auf gemiße Ruftengegenden von Africa eingeschränkt, in ben übrigen Ruftengegenden aber vers boten wird. Als diese Bill ins Oberhaus gebracht wurs de, erklarte der Bergog von Clarence fich bagegen, und fundigte eine Motion an, die er über ben Sclavenhang del im allgemeinen machen wolle. Dieser Pring, well det fich dem Seedienste von der fruhesten Jugend an gewidmet, im vorigen Rriege als Midschipman und Lieutenant die berühmteften Expeditionen mitgemacht bat, lange Zeit auf der Station in Westindien gewesen ift, und gegenwartig auf der Lifte der Biceadmirale fteht, erklarte im Oberhause, mo ber Staatssecretair Grenville fich besonders fur diese Beschrankung verwen: dere: - "Es thue ihm zwar leid, daß er mit Gliedern der Regierung über einen jur offentlichen Ermagung ge: brachten Gegenstand nicht einerley Meynung seyn konne, allein dieses sey doch wirklich ber Fall mit dem Sclaven: handel, auf den er feit mehrern Sahren feine Aufmerts famfeit gerichtet, und zu begen genauerer Beobachtung er in Westindien Gelegenheit gehabt habe.,, - Um folgenden Tage enthielt das Ministerialblatt Morning-Herald die Machricht, der Herzog von Clarence werde, weil die Bill wegen Beschranfung des Sclavenhandets

von ben Königlichen Ministern unterstüßt werde, Ach denselben nicht weiter widerseten. Der Herzog erschien im Oberhause und erflarte: "Diese Zeitungenachricht fen ganzlich falich. Er habe feine Urfache zu glauben, daß die Beschränkungs Dill eine Cabinetsmaagregel fen, und nur solche murben von ben Koniglichen Ministern officiell unterstüßt. Gefet aber auch, sie mare eine Cabinetsmaagregel, so waren boch die Thatsachen, auf welche sich sein Widerstand grunde, von der Art, daß er seinem Ronige und Vaterlande durch seinen Widers stand einen Dienst zu leisten glaube. " 2m 20sten Dat überreichte der Herzog dem Oberhause eine Bittschrift der Kausseute von Liverpool gegen die Bill, auch wur: de auf des Grafen Westmoreland Vorschlag verfügt, daß Abschriften aller seit dem 22sten Mart zwischen ben Königl. Gouverneuren in Westindien, und dem Staatse fecretair gewechselten Briefe dem Oberhause vorgelegt werden sollten. Am 23sten überreichte der Staatsses cretair Grenville eine Bittschrift der Plantagenbesiger auf Sierra Leone für die Bill, und erflatte baben, bag er in Vertheidigung dieser Bill ohne alle weitere Rucke sicht bloß seiner Ueberzeugung als rechtschaffener Mann folge, und solche mannlich und entschloßen zu behaupe ten gedenke, besonders da sie einen der wichtigften Ges genstände betreffe, der je vor das Parlament gebracht worden. Im 27sten überreichte der Bergog eine Bitts schrift der nach Westindien handelnden Kausseute gegen die Bill, und seitdem ift bas Oberhaus beschäftigt, Abs vocaten und Zeugen der Kaufleute für und gegen die Bill abzuhören. Die Abvocaten und Zeugen gegen die Bill behaupten, man wolle gerade diejenigen Ruftenges genden, auf welchen die beften Sclaven zu erhandelte waren, und von welchen am geschwindesten nach Bestins dien zu fegeln fep, den Sclavenhandlern versperren. Auf alle Falle ift zu erwarten, daß die Beschränkungss bill wenigstens in diesem Jahre nicht paffiren wird.

### VII.

## Briefe

## Berlin, ben igten Junius 1799.

Der König ist nach Westphalen gereist, und die Großen der Residenz sind meistens auf ihre Güter gegans, gen. Die Provinzen jenseits der Weser freuen sich des Anblicks ihres Souverains, und die in Franken werden, in diesen Tagen, eben diese Freude genießen. In Casel sind viele kostbare Feyerlichkeiten, zu Ehren des Königs

veranstaltet worben.

Es ist falsch, was viele Zeitungen sagen, daß Siehes eine Abschieds: Audienz behm Könige gehabt habe. Er gieng ohne diese Etiquetten: Ceremonie von hier meg, und verabschiedete sich auf einem Balle, den die Könis gin zum Ende der Nevue hier gab; da denn der König freylich mit ihm ein Weilchen sprach. Man hatte ihm eine Sauvegarde bis zu den Grenzen des Neichs anges boten, die er aber nicht annahm, weil er in den hiesigen Staaten sich unbedingt sicher hielt. Doch hat ihn ein Officier, ein Graf von Lottum, bis an die Grenze bes gleitet.

Am Ende vorigen Monats giengen hier einige huns dert Familien durch, welche aus den Gegenden des Schwarzwaldes emigrirt sind, und als Colonisten in uns sern neuen Provinzen, Sud: und Neu. Ost: Preußen angesetzt werden. Ihre auffallende Rleidung machte hier eine glückliche Sensation; man theilte den armen Emigranten reichlich mit, und manche haben ein Neises geld von 70 bis 80 Thalern zusammengebracht. Abers mals ein schöner Beweis hiesiger Großmuth, und Mild:

thatigfeit:

Unsere Armee hat einen ganz artigen Zuwachs von Recruten erhalten; und — aus Irland. Die Zahl der

selben soll sich auf mehrere Tausende belaufen. Mehren: theils junge starke Leute, wenige Weiber unter ihnen.

Der berühmte Banquier Jhig, der die Achtung eis nes nühlichen Staatsbürgers mit ins Grab nahm, hins terläßt 35. Enkel, und jedem derselben ein Bermögen von 10,000 Thalern. Außerdem hat er sein Haus, und seine Meieren zum Fidei, Commiß gemacht. Einis gen seiner Sohne durfte er in seinem Testamente nichts bestimmen, weil sonst ihre Creditoren zugegriffen haben würden, und ein Sohn ist ganz enterbt worden.

Das für die Thorheit der Menschen so unglückliche Lotto, welches erst seit zwen Jahren ins Anspach Bankrenthiche transplantirt worden ist, hat bereits 340,000 Gulden aus diesen kleinen Kürstenthümern nach Berlingezogen, und nur Kreuzerweise ist es durch die Thöricheten eingestoßen. Der Menschenfreund hoft, daß diese

Borfen = Deft endlich einmal aufhoren wird.

Man hat hier einen angeblich Englischen angeseh:
nen Sprachmeister,-Andree, bekannt durch seinen Englis
schen Club, und durch hohe Stellen in geheimen Ges
fellschaften, in Arrest gebracht, als einen Dieb, der sos
gar durch gewaltsamen Einbruch hat beträchtlich stehlen
laßen. Die Umstände, wie er allen Verdacht von sich
entfernen wollte, zeigen ein Genie an, deßen aufgeklärter
Kopf anderswo, als unter der Scharssicht unster Polis
ten, hätte — Revolutions: Glück machen können.

Von politischen Angelegenheiten sage ich heute nichtst Vielleicht sehr bald desto mehr. Ich glaube, daß sich die meisten Politiker in ihren Urtheilen über das System unsers Hofes gar sehr geirrt haben. Man wird

in furgett viel erfahren. ---

Frankfurt am Mayn, ben izten Junius 1797.

Man sieht es mit Recht als ein großes Gluck sur Teutschland an, daß der neue Churfurft von Pfalzs Balern, im freundschaftlichen Verhältniße mit dem Sofe.

Cooole.

Hofe zu Wien, ein zahlreiches Contingent Truppen zu. der Raiserlichen Armee stoßen läßt: einige sagen 10000, andere 15000 Mann. Die, ohnehin wenigen, Beurs laubten sind alle zu ihren Regimentern einberusen wors den, und die Urmee befindet sich im rüstigen Stande. Es ziehen noch immer viele Truppen aus Qesterreich durch Baiern und aus Bohmen, zu der Urmee des Erzherzoge Carl, welche zwar in den bisherigen Schlachsten und Sesechten, viele Leute verloren hat, durch die nachtückenden Verstärfungen aber noch weit zahlreicher wird, als sie am Unfange des Feldzugs war.

Die Maltheser Ordens Zunge wird in Bayern wies der hergestellt werden. Der berühmte Baron Flachs, landen ist bereits auf seiner Rückreise von Munchen

Murnberg pagirt.

Man erwartet einen nahen Durchmarsch einer ans sehnlichen Rußischen Armee durch das südliche Teutschs land. Die darüber sich freuzenden Gerüchte, und die von den Entwürfen der Kaiserhose, sind alle zweisels

haft, und jum Theil ungegrundet.

Die Verpstegungen der Kaiserlichen Heere in Schwas ben haben bereits in Franken einen solchen Mangel ers zeugt, daß der Fürst, Bischof von Wirzburg beym Kreise erklärt hat, wie er seine Truppen nicht mehr zu ernähs ren im Stande sey. Uebrigens werden die Franklichen Kreis: Contingents: Truppen wieder, mit allem Etset, ergänzt.

Bey den Requisitionen für die Kaiserliche Armée ist die Reichsstadt Murnberg, in Rücksicht ihrer bedrängs ten Lage, vom Erzherzoge Carl ganz befreyt worden.

Augenzeugen, welche die Französische Armee am Mheine gesehen haben, versichern, daß sie gar nicht zahle reich, muthlos, und unwillig sep. Die Conscribirten kommen in geringen Hausen an, und die meisten laufen, auch von der Armee, wieder nach Hause. Alles tit gesegen das Directorium aufgebracht, und noch his nals war es seinem Sturze so nahe, wie jezt.

In

In Mainz wurde neulich die ganze Garnison in Allarm gesetzt, da das Gerücht lief, man habe eine Meile von der Stadt eine Oesterreichische Patrouille gesehen. Ein Kaffeehauswirth, welcher auf sein Schild die Worte; Kaffeehaus der Republik: gesetzt hatte, holte geschwind eine Leiter, und loschte eiligst die Worte: der Republik: aus.

Der berüchtigte Lange, welcher seit geraumer Zeit zu Bayreuth in seiner sogenannten Staatszeitung die ersten Monarchen Europas, so wie die rechtschaffensten Männer mit zugelloser Hestigkeit angrif, und Jacobinissche Lehrsätze öffentlich verbreitete, ist endlich, wie man sagt, auf Requisition verhastet worden, soll aber dem

Urrefte entsprungen feyn.

## Wien, den gten Junius 1799.

Es ist vielleicht kein Beyspiel in der Geschichte von kinem Feldzuge der, so wie der gegenwärtige, mit ununterbrochenem Glücke und Ersolge geführt worden wäre. In Zeit von weniger als 3 Monaten, sind alle Französische Heere beynahe vernichtet, der größte Theil der Französischen Eroberungen ist in unsern Händen, wir stehen einer Seits im Herzen der Schweiß, ander rer Seits tief in Piemont, und von beyden Seiten sind

Die Frangofischen Grenzen bedroht!

Wie das geschehen set, haben unsere häusig erschies nenen Amtsberichte so umständlich gezeigt, daß man nichts mehr hinzusetzen kann. Aus dem südlichen Itas lien her, hat man durch beynahe zwey Monate gar kele ne Nachrichten erhalten; der Postenlauf war durchaus gehemmt. Durch die vor wenigen Tage wieder aus dem Toscanischen angekommenen Briefe, erfah man, daß der General Macdonald, mit dem größten Theile seines Heeres, im Toscanischen angekommen setz, und zwisschen Pisa und Florenz ein großes Lager hatte. Um sich dieser Armee zu nähern, hat Moreau sichtbarlich den nörde

nördlichen Theil von Piemont verlassen; aber es scheint nicht, daß er aus der Schweiz oder durch Savoyen her sonst irgend eine Verstärkung erhalten habe. Wenn nun diese Französische Armee vorrückt, so wird sich der Feldzug in Italien bald ganz entscheiden. Mittlerweile treffen unster Seits vielfältige Verstärkungen, und das Mußische Hulsscorps ein, das über Ungarn dahin zies het, und der letzte Effort der Französisch, Italienischen Armee dürste wohl wie der erste scheitern.

Indessen haben die Franzosen doch, wider alle Ers wartung, eine beträchtliche Kriegeflotte in das Mittels landische Meer geführet, wo gegenwärtig, die combis nirte Seemacht zerstreuer ist, wo die Franzosen daher Anfangs einige Vortheile damit haben, auch Sicilien in Gesahr bringen können. Doch ist leicht vorzusehen, daß sie auch diese Vortheile nicht werden behaupten köns nen, so bald eine Englische angemessene Macht eintrist.

Der Feldmatschall Suwarow hat seinen Generals Adjudanten, den Oberstlieutenant Thelen selbst, mit der Machricht von der Besetzung von Turin hierher gesandt, vermuthlich um nun hier weitere Besehle, wegen der Fortsetzung der Kriegs: Operationen, einzuholen.

Ein neues Rußisches Hulfscorps, das einige Zeit Halt machen mußte, soll nun seit dem 15ten Mai ber reits in West. Galizien eingerückt seyn. Es steht unter den Veschlen des Generals Korsakoff, und ist gegen 35,000 Mann stark. Dieses Corps soll durch das Reich zu ziehen bestimmt seyn, und wird nun hierin wohl keinen weitern Anstand mehr sinden.

Der Berliner Hof ist noch immer für das Publis kum ein Räthsel. Der hiesige Preußische Gesandte hat vor wenigen Tagen einen Courier erhalten, und sich alsogleich unmittelbar zu dem Kaiser begeben. Man sagt, er habe von Se. Maj. unmittelbar, eine entscheis dende Antwort verlangt, der Kaiser aber habe sie vers kagt, ohse vorher sich mit dem Minister der auswärtis Polit. Journ. Junius 1799: gen Angelegenheiten besprochen zu haben. Sie sep aber durch denselben einige Stunden darauf, ertheilt wort den.

Die Erklärung, welche der Schwedische Hof am Reichstage zu Regensburg gethan hat, ist hier mit vier lem Benfalle und Vergnügen gelesen worden. Seit dem sind auch die Verhältnisse zwischen unserm Hose und dem Schwedischen, wieder inniger geworden. Lange hatten wir, wegen Etikettestreitigkeiten, keinen Gesandsten mehr am Schwedischen Hose; aber nun hat der Raiser wieder einem solchen, in der Person des Grasen von Lodron, dahin bestimmt, und die vorigen Verhältznisse hergestellt.

Man hat vor einiger Zeit gesagt, auch in Zeitungen gemeldet, es sey ein Franzosischer Commissair, aus Parris, hier angekommen, aber gleich abgeschaft worden; das war ein Irthum. Es war der ehemalige Toscanissche Gesandte, Herr von Angiolini, der aus Paris gerkommen war, wirklich aber sogleich den Befehl ertheilt, Wien zu verlassen. Der Marquis Manfredini, den die Franzosen von Livorno nach Palermo schiekten, hat dort ans Land zu steigen, die Erlaubnis nicht erhalten. Erkam seit dem mit den Französischen Prinzesinnen nach Triest, und erhielt dort ebenfalls die Erlaubnis nicht ans Land zu gehen. Seit dem heißt es, sep er nach Toscana zurückgekehret.

### Auszug aus einem Schreiben aus Constantinos pel, vom 18ten Mai.

reichen Fortschritten der Kaiser Krmeen vernommen, und alles ist hier darüber entzückt. Aus Aegypten und Syrien wißen wir nur, daß Buonaparte selbst mit 12 bis 15,000 Franzosen, und eben so vielen Griechen, Arabern, Koptenze, nach Syrien gekommen ist, Gaza, Voma, Jerusalem beseit hat, und am isten März vor

Acra gekommen, wohin ihm, wie schon bekannt, der Commodore Sir Sidney Smith zuvorgekommen war, und einen solchen Widerstand bereitet hatte, daß Buos naparte dreymal vergebens stürmte, daben mehr als 5000 Mann verlor, und sich endlich zurückziehen mußte. Die Drusen, und andere Bergbewohner, auf welche die Franzosen zählten, haben ihnen den Beystand vers sagt. Nun sind alle Anstalten so gemacht, daß sie, von allen Seiten umgeben, schwerlich mehr nach Aegypten zurückkommen werden, und sich in einer verzweiselten Lage befinden mußen.

Dennoch tritt der Großvezier übermorgen seine Reise zur Armee in Asien unsehlbar an, die bis zu seis ner Ankunft auf 100,000 Mann angewachsen senn wird. Schon ist der größte Theil dieser Armee zu Faider=Pascha, ben Scutari, in einem Lager versammelt, und täglich zieht, ungeachtet der Festtage des Eurban Baisram, eine große Anzahl von Mannschaft dahin. Der Janitscharen Agha ist gestern mit 18 Ortas dahin ger gangen und heute sind ihm alle übrigen Odgiacks des Reichs gesolget. Alls er sich ben dem Großsultan beurslaubte, ward er mit einem Zobelpelze, einem kostbaren Hantziar (Messer) und einem schon geschmückten Psers de beschenkt. Das ganze Ministerium geht mit dem Großvezier. Hier bleibt nur der Kaimakam Ebubekir, Pascha von Salonichi, samt den Beszils.

### VIII.

Frankreichs neue Revolutions & Krisis.
Situationen, und Vorgänge bis zum
roten Junius.

Den aufmerksamen Lesern unsers Journals konnen die neuerlichst in den Zeitungen gelesenen Nachrichten, Rr 2 von von den Gährungen zu Paris, und von den Angriffen auf das Directorium, nichts neues, und unerwartetes gewesen seyn. Schon längst haben wir erzählt, in welsche Verlegenheiten, in welche Nothen die Pentarchie gekommen sey, und in welcher mißlichen Situation sich diese Fünsherrscher befanden. Wir haben auch schon im vorigen Monate S. 487 der Deputation erwähnt, welche aus dem Rathe der 500 an die Directoren mit vielen Beschwerden gesandt wurde, und wovon man nachher

auch in den Zeitungen gelesen hat.

Machdem das neue Drittheil in den Rath ber 500 eingetreten mar, so sahe man die Gegenparthen des Dis rectoriums fogleich verdoppelte Rrafte gewinnen. Die fortbauernden, und immer heftigern Unfalle ber Ars micen, der immer vergrößerte Finang: Mangel, der ims mer lauter werdende Unwille der Truppen, und des Bolks, im Innern, und die neuen Gefahren, die von auswarts her die Franzosische Republik bedrohten, vers urfachten neue Schritte gegen die Pentarchen. Es er: Schienen Adregen, — die gewöhnlichen Borlaufer beabs fichtigter Revolutionen — angeblich eine von Chamberi, eine andre angeblich von Grenoble, in welchen über ben Beneral Ocherer, über die Absetzungen ber Generale, Die Unstellungen der neuen Generale, über Die unges heuern Verschwendungen der Militair, Administratios nen, über den desorganisirten Geift sowohl ben den Ars meen, als in dem Gebiete der Republit felbft, über das vielfaltige Ungluck des Staats, bittre Rlagen geführt wurden. - Bald auf diese Adregen folgten, heftige Meden in den beyden Rathen über die schlechte Staats verwaltung, über ben Druck des Directoriums, und defen dictatorische Gewalt, wodurch auch die Redacteurs Der öffentlichen Blatter verhindert wurden, die Bahrs heit zu sagen, und sich nicht einmal getraut hatten, bas aufzuzeichnen, was im Rathe ber 500 nachdruckliches, und frastiges gesagt worden, so daß man kaum wiße,

15.43000

ob neben dem Directorium ein Rath existire, und die lichtvollsten Discusionen verloren giengen, weil die Journale es nicht wagen dürsten, davon zu reden. Ein Mitglied des Naths der 500 sagte: "Das bedrohte Varterland ruft die Blüthe seiner Bevolkerung zur Vertheis digung auf. Sollen wir denn dulden, daß unste Krieger sich für ein Zirngespinnste schlagen.",

Diesen vorläufigen Schritten folgte bald ein ftarter rascher Schritt, welcher gerade auf den Zweck losgieng. Um 5ten Junius schickte der Rath der 500 eine Both Schaft an bas Directorium, bergleichen es noch nie, feit feiner Erifteng, erhalten hatte. Man hat sie ber Lange nach in ben Zeitungen gelesen. Das wesentliche bestand darinnen, daß der Rath dem Directorium derbe Lehren gab, wie es fich nach ber Constitution zu verhalt ten habe, wie es, als die erste Schildwache der Res publik, das gesetzgebende Corps von den Maagregeln, Die es ergreife, benachrichtigen muße. - 30 Bor 6 Dos naten waren wir allenthalben siegreich, jest scheint es, daß der Feind Vortheile über uns hat. Die öffentliche Stimme fagt uns, daß einige Machte, die bisher wes nigstens feinen offenbaren Untheil an dem Rriege ger nommen hatten; sich gegen uns in einem Zustande nicht nur von brohender, sondern wirklicher Feindseligkeit bes finden. Unter diesen Umftanden erwartet der Rath. der 500 die von der Constitution vorgeschriebs nen Mirtheilungen; aber er hat selbige noch nicht Wir ersuchen die Burger Directoren bem Rathe unverzüglich die nabern Aufklarungen über die innre, und außere Lage der Republik, und deren Sicherheit zufommen zu lagen.

Das Directorium hatte bis zum 12ten Junius auf die nachdrückliche Bothschaft des gesetzgebenden Corps noch nicht geantwortet; dagegen hatte der Rath der 500 schon neue Vorschritte gethan. Man hatte, mit vollkommen republicanischem Nechte, Beschwerden dar: Mr 2

über geführt, daß das Directorium 20,000 Mann Trups pen zur Garnison in Paris, unter seinen Befehlen har be, welches ein offenbarer Eingrif in die Constitution sey. Freylich hat dadurch die Despotie der Funse ein militairisches Uebergewicht, aber nur ein schreckliches Blutvergießen kann die Folge dieser Maagregel fenn. Dagegen hat der Rath der 500 das Wolf in Bewegung zu bringen gesucht, indem er die Beschluße machte: 1) ein Gefet zu geben, durch welches den Burgern die freye Ausübung ihrer Rechte in den politischen Dersammlungen gesichert werden sollte. (Das Die rectorium hatte diese Rechte der politischen Versammlung gen ganz aufgehoben, und mit Bayonetten unterdruckt.) 2) Die inviduelle Freyheit der Burger festzuseten. (Bis: her hatte das Directorium , alle Rachte viele Burger, aus ihren Betten reifen, und in Gefangnife ichleppen 3)/Die Verantwortlichkeit der Minister muße genau bestimmt werden. (Bisher hatten die Minister alles thun konnen, mas der ju ihrem Departement bes stimmte Director ihnen befohlen, ober auch erlaubt hatte.)

Diese Herzhastigkeit des Raths der 500 scheint denen gewiß fehr gefahrlich, die fich des 4ten Septemi bers 1797 (bes 18ten Fructidor) erinnern. Aber jest war ein festeres System. Es hatten sich über 200 Mits glieder des Raths ber 500 vereinigt, welche fich, offent: lich in dem Bibliothek. Saale des gesetzgebenden Corps versammelten , und : mit einander verbunden , babin trachteten, dem Directorium feine Gewalt zu beschrans fen, und wiederum neue Voits: Gesellschaften zu erriche ten, die durch gang Frankreich verbreitet, eine fürchters liche Maße darstellen sollten. — Man sprach schon all: gemein von ben beabsichteten Planen, welche nichts ges ringers enthielten, als daß bas Directorium vernichtet, und eine Commission des Raths der 500 errichtet wers den follte, welche die hochste Gewalt ausüben murbe. Dieser Plan aber ist zu sehr nach dem Modell des Wohls

fahrts: Ausschußes geformt, in welchem Robespierre Chef und Henker: Tyrann wurde, als daß er so ganz aussührbar seyn könnte. Ueberdem waren die Gegner des Directoriums in Partheyen getheilt, ein Theil wünschte Linheit der Regierung durch Linen; ein anderer einen anarchischen Republicanismus. Und dieser Jacobinische Theil hatte wieder zwey Partheyen, movon eine die alte Bergparthey, die andre die geimäßigtere war. Man unterschied sie sogar schon mit dem Namen der schwarzen, und der weißen Jacobiner.

So unglücklich, so zerrüttet muß jeder große Staat nothwendig werden, wenn die schwankenden Ideen eis

ner Republik in den Ropfen feiner Fuhrer find.

Die Bedrängniße von auswärts her, die Miederlas gen der Urmeen, die Verlufte der eroberten Lander, und Festungen, (wovon in andern Kapiteln unsers Journals erzehlt wird) und die innere Digmuthigkeit, bewogen den Rath der 500 das zu thun, was sonst eigentlich das Directorium thun sollte, ein Ermahnunge: Troft. und Bitt: Schreiben, unter bem Titel: Abrefie: an das Frangosische Volk ausse gu lagen, in welchem die gewöhnlichen, langst abgenutten Phrasen von dem Ehr: geiße, und bem Blutdurfte des hauses Defterreichs, (welches so herzlich gern ben Frieden von Campo for: mido behalten hatte) von den treulosen Projecten, und politischen Verhrechen Englands, mit der unfinnig= erdichteten Vorspieglung, einer beabsichteten Theilung des Frangofischen Territoriums, gepaart maren. Merege sollte, à la maniere de Revolution, electris firen. Sie wurde aber kaum gelesen, und alle die fie lasen, empfanden nichts von dem heiligen Feuer bes Enthusiasmus daben. In eben jenen Tagen der erschie nenen Adrege gab man in Paris ein Stuck auf dem offentlichen Theater, in welchem ein Konig gefront wird, und von ihm die vielbedeutenden Lobspruche, mit allges meinem Benfalle erschallten:

II

R t 4

Il n'a pas des Tyrans les maximes cruelles!

Adoré des Soldats, et craint des ennemis Il porte la terreur chez les peuples rebelles, La paix et le bonheur chez les peuples soumis.

Die Unruhen in den südlichen Provinzen Frankreichs, deren wir oft gedacht haben, wurden täglich drohender. Die verschiednen Partheyen siengen an, sich auf das stärkste zu äußern. Täglich wurden in allen Städten, so wie auch besonders in Paris, Adresen über Adresen angeschlagen. Einige von den Regierungs: Sewalten; andere dagegen. Die jetzige Regierung befand sich in eben der Situation, wie Ludwigs des XVI seine eben vor dem Ausbruche der Revolution war.

Unter solchen Umständen kam der nur zu bekannte Sieges, als neuer Director, am 7ten Junius, in Pas ris an. Er wohnte am folgenden Tage dem Trauerseste ben, welches zum Andenken der ben Rastadt ermordeten Sesandten geseyert wurde, und alles in hiße bringen sollte, und doch — eine kalte Processions: Ceremonie blieb, welche die Municipalitäten, und die benden Rasthe, mit Declamationen, Bändern, und theatralischen Kiguren begiengen.

Man hat sich gewundert, daß Siepes sich eben jett hatte laßen zum Director machen. Aber die tiesschauens den wohlunterrichteten wißen, daß eben Er jett nothig war, um, im Falle des Directorial: Sturzes, die Staats Maschine, die er mit schlauem Jesuitismus von jeher dirigirte, auf eine andre Art und Weise wieder neu zu rekortiren, und in einen neuen Gang zu brins gen. Die baldbevorstehenden Begebenheiten werden dieses Rathsel historisch erklaren.

Bey der Besorgniß der Herannäherung der auswärs tigen siegreichen Feinde, und der innern Unruhen wurde ein Lager bey Lyon beordert, und ein anderes bey Lütz

tich:

Coole

tich: zu beyden sollten die neu zusammen getriebnen Consseribirten geschickt werden, welche aber in sehr geringer Zahl ankamen. Auch in Belgien, ben Alost, wollte

man Truppen zusammenziehen.

Die Brester Flotte war in Toulon angekommen, und, nach den neuesten heute eintressenden Nachrichten, von da wieder nach Livorno gesegelt, um der geschlagnen, desorganisirten, außerst geschwächten Italienischen Urmes Hülfe zu bringen. Die Engländer hatten aber 51 Lie

nienschiffe im Mittellanbischen Meere.

Die Französische Regierung gieng so sehr bis zum unsinnig äußersten, daß sie den Festungs: Commandans ten befehlen ließ, keine Festung eher zu übergeben, und nicht eher zu capituliren, bis der Sturm ausgesbalten worden; als wenn es möglich wäre, noch nach einem Sturme zu capituliren, oder als wenn die Garnison, die keinen Proviant mehr hat, zum Hungertode verdammt seyn sollte. —

(Wenn fernere wichtige Begebenheiten vor dem Schluße dieses Monats zur Nachricht kommen; so wets

ben fie noch, weiter unten, erzehlt werben.)

## IX.

Italienischer Krieg. Reißende Eroberuns gen, und Siege der alkierten Armeen. Italiens Wiederherstellung.

Noch nie hat die Geschichte zu erzehlen gehabt, was im verstoßnen Monate geschah, noch nie hat der historrische Griffel von irgend einem Eroberer der alten und neuen Welt das Wunder bemerken können, welches für Suwarow in unsern Tagen aufbehalten war: — In vier Wochen — vom 27sten April bis zum 27sten Mai — nahm

nahm Er zwanzig festungen ein, von benen die meiften soust im Stande waren, große Urmeen Mona te lang aufzuhalten, und unter welchen sieben zu den größten und uneinnehmbarften in Europa gerechnet wur: den. In eben den vier Bochen nahm Suwarow zu: gleich, nebft jenen Festungen, eine Strecke Lander westlich von 120; sublich von 100 Quadratmeilen ein, und ftellte bas gerruttete Stalien in feinen Regierungs, formen wieder her. Er überwand die unüberwindliche ften Binderniße, befreyte Stalien von dem druckenden Jode der drenjährigen Französischen Revolutionsherr: schaft durch die sieggekronten Unstrengungen der unter feiner Leitung ftreitenden Selden der verbundnen Rais ferheere. Wir nehmen ben der Erzehlung diefer großen Ereigniße den im vorigen Monatestucke abgerifnen Fas den der Geschichte wieder auf.

Die Schaupläße der Erfolge der Desterreichischen Rußischen Kriegsmacht in Italien waren so groß und so ausgedehnt als die Zwecke derselben. Sie kämpste in einer Linie von mehr als 60 Meilen. An diese schloß sich über den Comer See die in der Schweiz agis rende Armee des Erzherzogs Carl an, und so entstand nach dem großen, nun realisirten Plane eine zusammens hängende Kette, die sich vom Mittelländischen

Mecre bis an den Rhein erstreckte.

Der Einmarsch des Generalfeldmarschalls Grasen Suwarow in Piemont (S. vor. Stuck S. 557) war von einer Proclamation deßelben begleitet, worin er die beabsichtigte Wiedereinsthung des Königs von Sardinien in seine Staaten erklärte, und die Piemontesischen Trups pen zur thätigsten Mitwirkung aufries. Sie hatte die glücklichsten Kolgen. Die durch den Wassendruck erstickte Unhänglichkeit an Carl Emanuel erwachte, und zeigte sich auf vielfältige Urt. Unter solchen innern Stims mungen, rückte Suwarow dem General Woreau nach, der mit den beyden Divisionen der Generale Victor und

Grenier und allen Truppen, die er auf seinen Rückzuge aus Turin und andern Orten hatte sammeln können, in einer sesten Stellung ben Alegandria sich seste. Die siegreiche Armee gieng ben Piacenza über den Po, und zog über Voghera am Iten Mai gegen Tortona.

Diese wichtige Festung, der Schlußel zu Piemont, konnte der Desterreichischen Tapferkeit nicht Widerstand leiften. Ein Corps grif am gten des Abends, unter dem Commando des verdienstvollen Generalquartiermelfters Marquis Chateler, Tortona an, sprengte die Thore mit Sulfe der Ginwohner; und eroberte fo diefe Festung, ohngeachtet des heftigen Rartatschenfeuers, welches die Franzosische Besatzung aus der Citadelle machte, wohin sie sich retirirt hatte, und die sogleich eingeschloßen wurf Illuminationen und lauter Jubel, welcher die gange Macht hindurch währte, und andre Festlichkeiten bei zeugten die lebhafte Freude der Einwohner. Gie hat: ten, nach Moreaus Absicht, in Verbindung mit der schwachen, nur aus einigen hundert Mann bestehenden, Garnison, diese starkbefestigte Stadt gegen die Dester, reicher vertheidigen sollen, denen sie sie aber überliefer: ten, und die dadurch so leicht den Besitz derselben er langten. Um folgenden Tage sette Die Desterreichisch-Rußische Armee über den Scriviafluß, den sie, durch keine Beschwerlichkeiten abgeschreckt, in geschloßnen Glies dern durchwatete, und nun ben Torre di Garofolo ver einigt vor der Position des Obergenerals Moreau erschien.

Diese war durch die Natur des Locals die sesteste, die ganz Piemont darbot, und eine der stärksten, welche je im Kriege behauptet worden sind. Moreau hatte zwischen den beyden Hauptsestungen Alexandria und Balenza sein Lager aufgeschlagen, und seine Armee, die durch zahlreiche Verstärkungen wieder bis auf 24,000 Mann angewachsen war, breitete sich auf zwey Erdzungen aus, welche die Ergießung der Bormida in den

Tana

Tanaro, und die Vereinigung des Tanard mit dem Pobey Pasignana bilden. Ihr linker Flügel lehnte sich an
Valenza, das Centrum stand längs der Orba dis zum
Thal di Scrivia, und ihr rechter Flügel war an Alegans
dria gestühr, von da er sich weiter ausdehnte. So auf
der Fronte durch zwey ansehnliche Flüße, auf den Flans
ken durch zwey der furchtbarsten Festungen gedeckt, ers
wartere die Französische Armee neue Zusendungen von
Mannschaft, und vorzüglich den Anmarsch des Senerals
Wacdonald.

Die Kestigkeit dieser Stellung, welche Moreau mit allen seinen gesammelten Kräften vertheidigte, hielt den Muth der Alliteren nicht von Unternehmungen gegen dieselbe ab. Nach einigen am IIten Mai gemachten Bewegungen, versuchte es ein Corps der Avantgarde nur 4000 Mann Rußischer Truppen stark, am Izten stühzwischen Borgo franco und Baßignano auf sliegenden Brücken über den Po zu gehn. Es besetze zu diesem Endzwecke eine Insel dieses Flußes, um von derselben auf das jenseitige User durchzuwaten, wo sie auch schon

ihre Landung bewerkstelligten.

In diesem fritischen Augenblicke stürzten sich die Franzosen, die auf einer Unbobe in dieser Gegend ein Lager bezogen hatten, mit ber gangen Divifion Grenier, ber Besahung von Balenza, und vielen andern Trups pen, die Moreau nach seinem eignen Berichte immer frisch anruden ließ, über die Rußen her, und fiengen bereits an, diese abzuschneiden, und zwischen dem Flusse und jener Insel einzuschließen. Die Rußen wurden in der Fronte und auf der linken Flanke zugleich angefallen, und die Tapferkeit kampfte einen heftigen, aber ungleis chen Kampf gegen die Uebermacht, die fich schon des Aber die Desterreicher Dorfe Baßignano bemachtigte. eilten von allen Geiten unter ben Generalen Bufagovich und Frohlich, von Sale und vom Tanaro her, ihren bedrängten Waffenbrudern ju Sulfe, bofreyten fle aus three

threr bedenklichen Lage, und vernichteten die Hofnuns gen der Franzosen, die, im Rucken und von vorne ans gegriffen, sich nach Asti und Alegandria zurückzogen. Dieß Vorpostengesecht, in welchem der Rusische Vers lust an Todten und Verwundeten in allem 682 Mann betrug, wurde von dem General Moteau mit vielem Ges räusche als eine gewonnene Schlacht angerühmt, in wels cher er 7 bis 800 Gefangne gemacht zu haben vorgab.

Die Hartnäckigkeit, mit welcher die Franzosen sich hier zu behaupten suchten, zeigte, wie ungerne sie das schöne, so lange beherrschte Italien verließen. Ein neues lebhastes Treffen, dem die Bravour der Oesterreicher und Rußen einen entscheidend günstigen Ausgang gab,

zwang fie aber zum weitern Ruckzuge.

Moreau selbst unternahm am 16ten Mai diesen Angrif. Er setze mit zwey Divisionen des Morgens von Alegandria aus auf einer Schifsbrücke über die Bors mida, und drängte durch das große Uebergewicht der Anszahl die von Rosacken formirte Vorpostenkette unter tapszer Gegenwehr von Marengo dis nach San Giulians zurück. Hier stand ein von dem General Fürsten Panskrazion befehligtes Rußisches Truppencorps, welches zu andern Operationen bestimmt war, nun aber die unter dem Oberbesehle des Generals Lusignan zum Kampse anrückenden Oestetreichischen Truppen unterstütze.

So zog die vereinigte Macht, in zwey Treffen fors mirt, dem General Moreau enigegen, der nach Torre di Garosolo anmarschirte, und sich mit der Hauptstärke aller seiner aus Alekandria und den dasigen Gegenden an sich gezogenen Truppen gegen den rechten Desterreis chischen Flügel längs dem Tanarossuse wandte. Mit klingendem Spiele und sliegenden Fahnen griffen die Alliteten um 11 Uhr Vormittags die vorzüglich an Cas vallerie überlegnen Französischen Colonnen an, die ihnen den entschloßensten Widerstand entgegen setzen. Lange blieb die Entscheidung zweiselhast, und zweymal gelang

es den Franzosen selbst, den rechten Flügel in Unordnung und zum Wanken zu bringen, aber diese augenblicklichen Vortheile wurden ihnen entrißen, die Vorgedrungnen

wieder zurückgeworfen.

Ein geschicktes Manoenvre, wodurch der ruhmvolle General Fürst Pankrazion den Franzosischen rechten Flus gel zu tonniren und abzuschneiden brohte, und eine Berftartung, welche der General Lufignan von ber eben erft eingetrofnen Division des Generals Raim erhielt, bestimmte endich das Schicksal dieses Tages, und neigte den vollkommensten Sieg auf die Seite der Desterreicher Die Frangofischen Seerschaaren wichen und Rußen, nun allenthalben zuruck, und eilten fich über die Bors mida zu retren. Ste wurden unter einem heftigen Ar; tillerieseuer noch jenseits Marengo, und beym Ruckjuge über jenen Fluß bis zum Ginbruch der nachtlichen Dunkelheit verfolgt, und ihre Flucht kostete ihnen, außer ben im Gefechte Eingebußten, viele Todte und Bers wundete und mehrere Gefangne. Der Totalverluft ber Allierten war außerst gering; er belief sich nur auf 43 Todte, 404 Verwundete und 273 Vermißte und Ger fangne. Die Folgen Diefes Treffens erhohten defen Wichtigkeit. Der Generalfeldmarschall Suwarow gieng gleich darauf ben Caja Tisma über ben Do, und ruckte weiter nach Candia am Segiabach vor. Während daß die Franzosen diese Miederlagen erlitten, wurden ben der Urmee des Generals Magena officielle Lugen von erfochtnen glanzenden Siegen des Generals Moreau, worauf er wieder in Mailand eingerückt seyn sollte, bey der Parole bekannt gemacht!

Die großen Erfolge der vereinigten Kriegsmacht wurden vorzüglich durch die staunenswürdigen Kortsichtete des, durch Heroismus und hohe Talente ausgeszeichneten, Generals Dukaßopich besördert. Erdrang mit seiner Colonne über Novara und Vercelli vor, und gieng am 16ien bey Ponte Stura und Verua über den

Do, indes seine Avantgarde unter dem Pringen Carl von Rohan voraus nach Iprea eilte. Sie eroberte diese wichtige Festung, die ihren Besitzern das Thal von . Aosta zusicherte, und erbeutete in derselben 30 Kanos nen nebst einem großen Vorrathe von Munition. Mit gleicher Schnelligfeit nothigte Bukagovich die Franzosen jur Raumung von Verua, und des dortigen Caftells, in welchem fie nebst andern Wegenstanden 6 Ranonen gur ruckließen. Er befeste hierauf Erino, Chivago, Crescens tino, und nahm am' iften Dat mit einem Theil feines Corps Vercelli ein, wo die Franzosische Garnison bes reits zuver von den insurgirten Landleuten und Piemon: tesischen Soldaten aus ber Citadelle vertrieben worden Huch fachte eine ausgesandte Streifparthie einen allgemeinen Bolksaufftand in Piemont an, und naberte fich ben Thoren von Turin.

Moch war die Stellung der Franzosischen Urmee am Do in der Flanke und im Rucken durch Cafale gedeckt, ein Poffen, den der Obergeneral Moreau Daher, so wie Ba: lenza, aufs wirksamste zu behaupten suchte. Die Wichs tigfeit defelben bewog Bufafovich, alles jur Eroberung Dieses festen Plates aufzubieten, die sein militairisches Genie auch zum Theil burch tauschende Bewegungen, und faliche Demonstrationen, erreichte. Eben da bie Aufmerksamkeit ber Franzosen an andern Orten beschäfe tigt war, erschien am 18ten Mai ein Desterreichisches Detaschement unter dem Major Mesto vor Cafale, be: drohte und beschoß die Stadt, und verbreitete allgemeine Verwirrung. Bestürzt verließ im panischen Schrecken die sich umringt glaubende Frangosiiche Besatzung, welche aus 1000 Mann bestand, die Stadt und das Castell von Cafale, ohne auf der eiligen Flucht, 5 Kanonen 3 Morfer, viete Waffen und Munition, und ein fehr großes Dagazin mit sich zu nehmen, welches alles ben Gie gern in die Hande siel. Die Einnahme von Cafale war ein Ereigniß, welches auf den Fortgang der Kriegs: eperai . operationen einen außerst vortheilhaften Einfluß hatte. Sie war von den unmittelbaren Fall der Festung Das lenza begleitet, welche am 19ten von den Franzosen ges

raumt wurde, und Rußische Besatzung erhielt.

Inzwischen errangen Desterreichs und Ruglands Rries ger auch an andern Orten ruhmvolle Siege. Der Ges neral Graf Sohenzollern belagerte die Citadelle von Mailand, mahrend daß der Pring Victor von Rohan mit einem vorausgeschickten Corps von 2000 Mann am Comerfee vorructe, unterftugt von den bewafneten Eine wohnern, die Franzosen nach Chiavenna zurucktrieb, und in dem Canton Uri nebft den Gegenden von Bels linzone eine Bolksinsurrection organisirte. Das Detas schement des Prinzen war jedoch zu schwach, um die von mehrern Seiten gegen ihn concentrirte Frangofische Ut bermacht zurückzuhalten; der Graf von Sobenzollern eils te daher mit unglaublicher Geschwindigkeit von Mailand jur Verstärkung des Prinzen herben, mit dem er sich am 17ten Mai bey Ponte Teresa vereinigte, und bann in drey Colonnen gegen Taverna vordrang.

Hier stand der Franzosische General Lecourbe, desen Corps durch den Muth der Oesterreicher angegriffen, zur rückgeworfen, und zerstreut wurde. Vergebens suchte der Französische General mit dem Reste seiner Truppen in hestigen unaushörlichen Kämpsen Widerstand zu letzsten, er wurde in einer Strecke von 5 Stunden aus eie ner Position in die andre, dis hinter den Berg Cenere zurückzeschlagen. Der Französische Verlust an Todten, Verwundeten und Gesangnen stieg über 400 Mann. Jest ließ der Graf Hohenzollern den Prinzen von Rosdan in senen Gegenden stehen, wo er nunmehr durch die Avantgarde des Generals Vellegarde hinlänglich uns terstüßt wurde; er selbst kehrte eben so schnell wieder

nach Mailand zurud.

1

Scine Thatigkeit beschlennigte die Anstalten zur Bes lagerung ber dortigen Citadelle so sehr, daß die Trancheen

erofnet wurden, und die meiften Batterien am 24ftent diese Feste schon beschießen konnten. Bedroht, und wiederholt aufgesordert, entschloß sich der Franzosische Commandant noch am Abend biefes Tags, diefe festung durch eine Capitulation zu übergeben, zufolge welcher die Garnison, in allem 2220 Mann stark, unter der Berbindlichkeit als Rriegsgefangne binnen einem Jahre gegen die Raiserlichen Truppen nicht zu fechten, mit allen dazu gehörigen Personen, und allen Arbeitern und sonstigen Michtstreitenden zu den Französischen Vorposten geführt, und außerdem den Officieren noch die Mitnehe mung von zehn fleinen nicht untersuchten Bagen geftats tet wurde. Go ergab fich diese regulaire Festung nach einer furgen, noch nicht vierwochentlichen Belagerung. Sie hatte sich im Jahre 1796 gegen die Franzosen lans ger vertheidigt (vom 14ten Mai bis zum 29sten Jus Die Desterreicher eroberten in berfelben 110 brauchbare Ranonen, nebst einer reichen Beute von großen Kriege: und Magazins : Vorrathen, Geldfum: men und andern Sachen. Die Freude und Dankbar: keit, welche die Einwohner und der Abel in Mailand über diese gluckliche Ginnahme der Citabelle bezeigten; war um so gegrundeter; da auf ihren Besit großentheils Die Sicherheit der Lourbarden beruhte. Um diese noch mehr zu befestigen, wurde auch Davia, welches zum Depot ber Artillerie bestimmt mar, durch eifrig betriebe ne Fortifications: und Schanzarbeiten zu einer Festung umgeschaffen:

Empfindlicher noch als die durch regulaire Truppen erlittnen Miederlagen, waren sur die Franzosen die Ausschiche allgemeiner Volksänsurrectionen, die ihren Ruin vollendeten. Die Geißel, die sie zuerst gebraucht hatten, wandte sich nun gegen ihre Urheber. In ganz Piemont erregten die erbitterten Landleute einen surchts baren bewasneten Ausstand, der sich die nach Oneglia hin erstreckte, und deßen Hauptsis die von ihnen einges Polit. Journ. Junius 1799.

nommene Festung Mondovi mar. Dorthin brachten sie ein ganges Frangosisches Bataillon, welches auf dem Bege zur Urmee bes Generals Moreau von ihnen über wältigt und entwafnet worden war. Franzosen, und unter diesen zwey Generale, wurden von den ergrimmten Piemontesern überfallen und ers mordet. Die Insurgenten waren so machtig, daß ein Schwarm von mehr als 10,000 derselben Ceva, eine der Hauptfestungen von Piemont, nach einer neuntägt: gen Umzinglung eroberte, und die dafige Frangofische Besatzung, 325 Mann start, als Kriegsgefangne nach Mondovi zur Aufbewahrung in der Citadelle daselbst Mach diesen Thaten, riefen fie durch Depus tirte die sich annahernde vereinigte Macht zur Besignahe me diefer bedeutenden Festungen herben, in benen eine Menge Artillerie, Munition und Lebensmittel befinds lich waren. Ein andres Corps der insurgirten Bauern besehre den Berg Cenis, und hemmte dadurch die Coms municationen mit Frankreich.

Luch der Besit von Genua war für die Franzossen nur sehr precair. Zwar war die zuerst verbreitete Nachricht von dem Einrücken der Oesterreicher daselbst eben so voreilig, als ein nachheriger im Hauptquartier des Erzherzogs Carl bekannt gemachter Vericht, welcher eben dieß enthielt; sicher aber war es, daß ein Kaiser: liches Corps unter dem General Karaiczay ins Genuestsche eingebrochen war, wo die Franzosische Truppens macht nur schwach war. Von vielen Einwohnern uns terstüßt, bemächtigte es sich der Stadt Novi, wo sich ein sehr beträchtliches Magazin von Kriegsbedürsnißen besand, besetze alle Kaiserliche Lehen, eroberte das Fort

Bavi, und breitete fich weiter aus.

So dehnte sich nunmehr die Desterreichisch : Ruste sche Macht über Verua, Casale, Tortona, und Novi, in einem Halbeirkel um die Urmee des Generals Wo: reau umher. Dieser schilderte selbst in einer Deposche

an ben General Magena, die vom General Bukagovich aufgefangen worden war, die Umstände, in denen er fich befand, mit den schwarzesten Farben, indem er in die heftigften Rlagen und bitterften Beschwerden darüber ausbrach, daß man ihm gar feine Berftarfungen aus Frankreich zusendete, mahrend daß die Bolksbeweguns gen im Piemontefischen ihn im Rucken bedrohten. Diefer miglichen Lage, beren Gefahr mit jedem Tage wuche, blieb ihm nichts übrig, als bas ganze übrige Piemont ohne Vertheidigung zu lagen, und fich gegen die Insurgenten ben Mondovi zu wenden, ehe ihm dies se, vereinigt mit den Desterreichtsch : Rufischen Trup. pen, den beabsichtigten Ruckzug über Ufti und Cherasco langs bem Tanaro nach Coni abschneiden konnten. Dorthin eilte er nun von feiner bisherigen Position, nachdem er zuvor die Citadelle von Alekandria mit 3000 Mann besetzt hatte, welche gleich darauf von den Der fterreichern und Rugen eingeschloßen murde. stimmte ein Corps gur Deckung der Page des Apennis nischen Gebirges im Genuesischen, indeg er felbit zu Cos ni mit den Trummern der sonft so unüberwindlichen Staltenischen Urmee ftant. Sie war fo außerordentlich verringert worden, daß ihre gange Starfe nach einigen Machrichten nur 16,000 Mann betrug.

In wenigen Tagen vollsührte Suwarow die Eroberung eines Landes, welches sonst Beschästigungen vieler Feldzüge darbot. Er ließ einen Theil der Oesterretschischen Russschen Kriegsmacht in mehrern Colonnen, unster den Generalen Kaim und Fröhlich, über die Sesia, Stura, und Dora, gegen die Hauptstadt Turin anstücken, während daß auf der andern Seite der General Vukasovich am rechten Pouser gegen dieselbe anzog. Bey dieser Erscheinung trasen die in der Stadt besind. lichen Französischen und Piemontesischen Truppen am 26sten, Vertheidigungsanstalten, verrammelten die Thosre, und beantworteten die Aussortungen zur Uebergabe durch Kanonenschüße von den Wällen.

682

Jes:

Jest brauchte Bukasovich, der die Avantgarde bey dieser Expedition commandirte, Gewalt. Er ließ am 27sten Mai auf der von ihm besetzten, sogenannten Karpuzineranhöhe is Artilleriestücke aufführen, und Grasnaken in die Stadt wersen, wodurch verschiedne Gebäusde in Flammen gesetzt wurden. Dieß hatte die erwarstete Wirkung. Die bewasneten Einwohner und Piesmontessischen Soldaten zwangen nun die Franzosen unter hestigen Drohungen, sich in die Citadelle zurückzuzieschen, wohin sich diese, einige tausend Mann stark, slüchsteten, indem die Piemonteser selbst den Siegern die

Thore ofneten.

Ihr Einzug war durch das Schauspiel verherrlicht, daß ihnen 6000 Mann Piemontesischer Truppen mit ges schwenften Suten, und unter dem Jubelgeschrent Es lebe ber Ronig von Sardinien! freundschaftlich entgegen famen, ihrem Monarchen den Eid der Treue leifteten, und fich an die Defterreicher und Rugen anschloßen. Gie erbeuteten in Turin einen ungeheuern Artilleriepart von mehr als 360 Ranonen und andern Geschüßarten, 600,000 Pf. Pulver, und große Vorrathe von Munis tion und andern Gegenständen. Außerdem waren den Alliteren in den von den Franzosen geräumten Piemons testichen Festungen noch über 300 Kanonen zugefallen. Mit ununterbrochnem Gifer wurde fogleich auch Die Cis tadelle von Turin blokirt. Die Frangesische Besatzung beschoß aus derselben die Stadt. Aber der General Butagovich erflarte dem Commandanten, bem General Fiorella, daß ber Rrieg nicht gegen Saufer und wehre lose Menschen geführt wurde, und daß wenn die Kanes nade, die nur die Stadt verwuftete, ohne bas Blokas decorps von der Einschließung der Citadelle abhalten zu können, noch fortbauerte, kein Mann von der ganzen Franzosischen Garnison das Leben behalten sollte. Das Ranoniren aus der Festung wurde hierauf eingestellt. Von Turin aus machten die Desterreichisch : Rußischen

Wassen weitere Fortschritte. Carmagnola wurde von den Rußen mit dem Bayonette erstürmt, Pignerol und Moncallier besetzt, und ein starkes Corps brach

gegen Sufa auf.

Indeß so die Franzosen aus Oberitalien vertrieben wurden, setten Desterreichs Helden durch schnelles Vors dringen und unaufhörliche Siege auch in ben mittlern Gegenden Staliens der Waffengewalt des Frangofischen Vandalismus ein Ziel. Sie nothigten, unter der 20ms führung bes tapfern Generals Grafen Blenau, am 22sten Mai die Frangosen, ihnen durch eine Capitulas tion die durch die Festigkeit ihrer Lage wichtige, hartnackig vertheibigte Stadt ferrara zu übergeben, von welcher sie unter den Meußerungen der lebhafteften Freude der Einwohner Befit nahmen. Gleich barauf am 23sten capitulirte auch die Citadelle von Ferrara, nachdem zwey Magazine derfelben angezündet worden waren. Die Desterreicher erhielten in Dieser Festung 115 Rano: nen, worunter 72 gang neue metallne waren, nebit großen Kriegsvorräthen, 5234 Centner Pulver ic. und Lebensmittel für 10,000 Mann auf 6 Monate. Die ju Rriegsgefangnen gemachte Garnison jog am 25sten Mai, 1525 Mann ftart, unter der Berpflichtung aus, 6 Monate lang nicht gegen ben Raifer und degen Allitrte zu dienen. Schon vorher hatte fich das fort Urbing ergeben.

Mit jedem Tage brachten die Erfolge der Raiserlischen die neue Römische Republik ihrem Ende näher. Ueberall wo sie erschienen, erleichterten und begünstigten Volksinsurrectionen ihre Fortschritte. Ravennamurde am 26sten überfallen und eingenommen, und der Genestal Klenau drang über Imola nach Faenza und Forlissiegreich in den Römischen Staat ein, aus welchem ihm zahlreiche Hausen von Insurgenten und Necruten zuströmten. Noch stand ben Rimini ein Französische Cisalpinisches Truppencorps unter dem Französischen Ges

Ø 8 3

neral Montrichard, und dem Cisalpinischen General Les hoz. Aber die beyden republicanischen Heersührer gestiethen unter einander in die hestigsten Zwistigkeiten, woben sie sich gegenseitig durch scandalose Proclamationen absetzen, die sich damit endigten, daß Lehoz mit allen Piemontesern und Cisalpinern sich auf die Seite der Kaiserlichen schlug, und zu ihnen überstieng.

Zugleich ruckte der General Otto gegen Toscana an, wo Macdonald mit der Französischen Macht in Unsteritalien, und der im Florentinischen stehenden Divission des Generals Gauthier, gegen das Genuesische im Anmarsche war. Der Feldzeugmeister Kray eilte mit einem Theile seiner Belagerungsarmee von Mantuanach Meggio und Ponte Tremoli, um den General Otto zu verstärken, gieng aber bald wieder zur Belagerung von Mantua zurück, um diesen wichtigen Endzweck mit

Dachbruck zu betreiben.

Die Nachrichten von den Ereignissen im Sudlichen Italien sind nicht geschichtsmäßig genug, um sie hier anzusühren. Seit länger als vier Wochen ist der Porstenlauf von Rom, und Neapel gehemmt. Das bis jest Fistorisch=gewiße besteht darinnen, daß die Kranzosen das Neapolitanische geräumt, und nur eine kleine Garnison im Fort San Elmo, und in Capua ger laßen haben: daß die dem Könige treugebliebne Neaporslitanische Armee aus Calabrien vordrang, und im Anzuge auf Neapel war; daß nur noch wenige Französische Truppen im Römischen Gebiete waren: und daß eine Rußisch: Türkische Flotte die Festung Ancona bombars dirte, deren Uebergabe täglich erwartet wurde.

Das fernere werden wir noch, nach zuverläßigen

Berichten, weiter hin, erzehlen.

Kriegsgeschichte des Erzherzogs Carl. Siege und Eroberungen sin der Schweiz.

In der überhäuften Menge großer Thaten verdrängt eine die andre, und es ift dem auf einen bestimmten Raum eingeschränften Geschichtschreiber unmöglich, als len einzelnen ruhmlichen Begebenheiten volle Gerechtigs feit bes Lobes wiederfahren ju lagen. Gelbit Schlache ten, und große Unternehmungen fonnen nicht immer mit der verdienten Aussührlichkeit erzehlt werden, wenn die Zahl, und Mannichfaltigkeit ihrer Umftande, und Auszeichnungen die Grenzen eines compendiarischen bie ftorischen Vortrags weit überfteigen.

Von diefer Gattung, und ohne Benfpiel find die Begebenheiten und heroischen raschen Fortschritte der Kalierlichen Urmeen in Italien, und in der Schweiz. Wir konnen einen Colog nur in Miniatur mahlen. konnen die Bunder der Tapferkeit, die den Westerreis dischen Namen perewigen, nur anzeigen. tonnen nur sagen: Die noch geschahen in so furzer Zeit, so große Dinge, in feinem Kriege ber Belt, als in Italien, am Rheine, in Graubunden, in der Schweiz, mahrend des furgen Zeitraums pon acht Wochen, ges schahen.

Welche glanzende Buge, welche große Thaten des Genies, des Muths, der unermidlichen Tapferfeit, Des unüberwindlichen Beroismus gewährten nicht jene Tage, im welchem der mit Rriegeruhm fich bedeckende General hobe die unüberwindlich geachten Festen Granbundens eroberte, und durch diese Eroberungen dem Erzherzoge ben Plan möglich machte, über ben Rhein in die Schweiz einzubringen. Ehe nicht Graubunden erobert, Chur

eingenommen, und die Beschungen von Sargans, Glas rus, Appenzell, St. Gallen, und Constanz die Flanke, und den Rücken gedeckt hatten, konnte der Erzherzog, ohne unvorsichtige gefahrvolle Kühnheit, nicht über den Rhein gehen. — Wir haben bereits im vorigen Monate (S. 559) die Eroberung Graubundens angesührt, und die Folgen davon erwähnt. Hier müßen wir noch eis

nige Umstände anführen.

Dey der Eroberung des Luciensteigs mußten drey Colonnen unbeschreibliche Hinderniße übersteigen, über 12 Stunden lang durch einen klasterhohen Schnee, der schon zu schmelzen ansieng, waten, die schrecklichste Kälzte auf den höchsten Gebirgen, über 24 Stunden lang, ausstehen. Nicht allein Cavallerie, sondern Artillerie wurde über die hohen Berge gebracht. Ein Zug Uhlas nen schwamm durch einen reißenden Strom: ein Batails lon gieng unter dem stärksten seindlichen Feuer über eine in vollen Flammen brennende Brücke; Dragoner stiegen von Pferden, giengen bis an die Schultern in den Othein, und machten Stricke an seindliche Kanonen an, um sie wegzuziehen, unter dem hestigsten seindlichen Kartätschen: Feuer. — Solche Dinge hat Buonaparte von seinen Unüberwindlichen nicht zu erzehlen gehabt. —

So bald die Armee des Generals Hohe die ersors derlichen festen Positionen von Graubunden her in der Schweiz genommen hatte, ließ der Erzherzog das Lager von Stockach, am 21sten Mai, nach Singen vorrücken, und am 22sten Mai gieng die Avantgarde, unter der Anführung des Grasen von Nauendorf, ben Constanz, welches die Franzosen, da ihnen Hohe im Rücken stand, verlaßen hatten, und ben Stein, über den Rhein, und drang gegen Frauenseld vor, wohin ebenfalls, von der andern Seite, General Hohe seinen Anmarsch richtete.

Die ganze Urmee des Erzherzogs Carl, die man auf 40,000 Mann schäßte, marschirte am 23sten Mai aus dem Lager von Singen, gieng auf zwey Schissbrucken,

ben Bugingen, über den Rhein, und nahm das haupte quartier im Kloster Paradies. General Hoge drang am 24sten über Bischofszell nahe an Frauenfeld vor. Nach ben ben ihm eingekommenen Rachrichten, fand nur ein Corps von einigen tausend Franzosen ben Frauenfeld, welches die Defterreicher mit einer geringen Abtheilung von Truppen verdrangen wollten. Aber Magena, dem die Koigen der Vereinigung der Desterreichischen Armeen por Augen lagen, hatte feine ganze Dacht nach Frauene feld gezogen, und that auf das vorgeruckte Hotische Corps einen allgemeinen heftigen Angrif. Mit weit überlegner Starte drangte er die Defterreicher zuruck, und warf sie bis über die Thur zurud, woben einige hundert Mann gefangen genommen, und eine betrachts liche Anzahl getobtet und verwundet wurde. wehrten fich die Desterreicher mit Heldenmuthe, und machten auch 500 Gefangne. Das Regiment Kinski Sturzte in die Mitte der Feinde, und hieb zwey ganze Compagnien nieder. Biele ichon Gefangne wurden den Mlein bie Desterreicher Franzosen wieder entrigen. mußten bey einbrechender Nacht das Schlachtfeld dem Feinde überlaßen, und sich zurückziehen. - Dieg ge: Schahe am 25sten Dai.

Erzherzog Carl entschloß sich so gleich, den Feind von neuem anzugreifen. Er beorderte den Fürsten von Reuß mit seiner Division, über Psyn vorzurücken, und mit dem General Hoge sich in Verbindung zum Angrische zu seßen. Dies geschahe am 26sten, indem zwisschen den einander gegen über stehenden Armeen heftige

Worposten: Gefechte vorfielen.

Um 27sten Mai griffen nun die Corps des Fürsten von Reuß, und des Generals Hose den General Maßes na, deßen ganze Macht zwischen Frauenseld, und Winsterthur stand, mit dem entschloßensten Muthe an. Es wurde eine schreckliche Schlacht geliefert. Man stritt von benden Seiten mit der ausharrendsten Tapferkeit.

S & 5 Die

Die Desterreicher hatten einen Feind mehr als fie er: warteten: Die Schweizer fochten fast arger als Die Frans sofen, und thaten vielen Schaden. Go gar Beiber mas ren von dem modernen Fanatismus erhißt worden, und fochten mit, und beym Vordringen der Desterreicher, und in Frauenfeld goßen ste heiß Wager auf die Truppen, und betrugen fich überhaupt, so wie viele Einwohner im Zurichschen Gebiete so rafend wild, daß der Erzherzog eine eigne Proclamation ergehen ließ, in welcher er die Magistrate, und Borsteher der Gemeinen für solche Vorfälle verantwortlich machte. Ochon längst hatte der Pring bekannt gemacht, daßer als Freund in die Schweiz tomme, und nur beren Unabhangigfeit und Freyheit wieder herstellen wolle. In den meisten andern Cantons war man vernünstig, und nahm die Desterreicher, als Befreyer, mit Freuden auf. Aber im Canton Burich, besonders in Frauenfeld und Winterthur, war einem großen Theile der Einwohner das Gehirn verdorben worden.

Die Desterreichische Tapserkeit siegte über allen Wisderstand. General Hoße gewann in dieser mördrischen Schlacht, den vollkommensten Sieg. Er schlug den übermächtigen Feind, trieb ihn nach Winterthur, und vollsührte die gänzliche Vereinigung seiner Armee mit der des Erzherzogs Carl. Das Haupiquartier kam nach Andelsingen; und darauf nach Vaßerdorf, anderthalb Stunden von Zürich.

General Maßena sah sich genothigt, über die Glat zurückzuziehn, und seine Macht zwischen Zürich und Winterthur zu concentriren. Hier postirte er sich auf Bergen und in Verschanzungen, die dis nach Zürich hin sich erstreckten, wo sein Hauptquartier war. Man hielt diese Stellung sür eine der sestesten, die jemals eine Ar: mee gehabt hat. Die beyderseitigen Armeen standen so nahe an einander, daß vom 29sten Mai an, täglich Gesechte, und Kanonaden, mehrere Stunden lang, vor: fielen.

fielen. "Magena hielt sich in seiner Position für unübere windlich. Erzherzog Carl wollte ihn überwinden, und überwand ihn.

Tactische Rlugheit birigirte: rasche Tapferkeit führte Der Scharfblick des Erzherzogs fabe, daß man, um gegen diese unendlich fiften Positionen etwas auszus richten, die auf den Unhohen bey Zurich angelegten Berschanzungen tourniren muße, und daß dieses auf ben Berghatterien, von Wittifon, über Zollifon, und Rieschbach bis an bas Seeufer hinab, geschehen tonne, auf welche Beise der rechte Franzosische Flugel bis in die Verschanzungen von Zurich getrieben werden, und die Desterreicher einen Vortheil des Terrains von den Wittikoner Berschanzungen her, gewinnen konnten.

Um 3ten Junius, des Abends um 7 Uhr, griff, unvermuthet, mit voller Ueberraschung, ein Raiserlis ches Corps die Frangofischen Verschanzungen auf den Wittifoner Berge mit Ungeftum an, und eroberte fie, und ftand nun den Frangofen in ber Flanke, in Berge batterien, die die Franzosen für unübersteiglich gehalten hatten. Der rechte Frangofische Flügel zog fich nun in der Nacht bis an die Verschanzungen zurück, die nahe ben Zurich, auf den dasigen Unhohen errichtet waren. Um folgenden Morgen, am 4ten Junius erfolgtenun

eine schreckliche Bataille.

Auf allen Geiten wurde kanonitt, gestürmt, bas Rleingewehrseuer mischte sich unter den Ranonendonner, und alles, was eine Schlacht schreckliches hat, horte und sahe man in den Gegenden um Zurich. Die Un: griffe der Desterreicher waren so heftig, tag fie in went: gen Minuten eine Batterie eroberten; fie erobetten eine Unhohe nach der andern, und die Franzosen wichen bis unter die Balle der Stadt, einige Uhlanen wagten fich bis an die Thore von Zurich. Allein um 10 Uhr des Morgens war ein Corps Franzosen den Desterreichern, hinter Bittifon in den Rucken gefommen, und von bie

fer Seite konnten fie feine Fortschritte weiter machen. Dagegen gieng nun der Rampf an vielen andern Orten an. Die Defterreicher marfen die Franzosen aus einer Batterie in die andere: Die Frangosen wehrten fich fehr: noch mehr, mit verzweifelter Buth, die Schweizer ben ihnen, welche auch einen so großen Berluft erlitten, baß nur wenige von ihnen übrig blieben. Erzherzog Carl war immer an den gefahrlichsten Orten, und Dagena selbst sagt in seinem Official Berichte, daß der Erzherjog, in eigner Person, eine Anzahl Grenadiers Coms pagnien ins Feuer geführt habe. Die Angriffe geschas hen in einer allgemeinen Richtung auf alle Französische Berschanzungen von Regensberg ber um Zurich herum, bis an den Zuricher Gee bin. Der entfestiche Streit bauerte 14 Stunden lang. Alle alte Officiere, Defter: reicher, und Franzosen, gestanden, einen solchen heißen Tag, und eine folde mit ununterbrochner fturmischer Bestigkeit so lange bauernde Bataille nie gesehen zu has Die Geschichte wird schwerlich ihres Gleichen has Magena wollte seine unüberwindliche Pasition, die ben. Natur und Kunst und Localkenntniße der Schweizer, und harte Tapferkeit beschühten, durchaus behaupten. Seld Carl wollte siegen; und er siegte. Er trieb die Franzosen endlich bis in die nachsten Verschanzungen vor der Stadt; seine Vorposten fanden bis auf einen Flintenschuß nahe an den Batterien.

Am folgenden Tage, den 5ten Junius recognoscies te der Prinz die feindlichen Stellungen. Er beschloß, und traf Anstalten, die Verschanzungen mit Andruch des folgenden Tages zu stürmen. Maßena wollte diesen Sturm nicht erwarten. Er verließ die Verschanzungen in der Nacht; die Oesterreicher rückten darinnen srüh Morgens ein. Die Räumung der Stadt Zürich erfolgte darauf am 6ten, die Nachmittags hin. Der menschens freundliche Sieger verbot alles Schießen auf die wege ziehenden Feinde, well dadurch die Stadt Zürich in Ses sahr

fahr der Plünderung, und ber Verwüstung der Häuser gesetzt worden wäre. Um 4 Uhr war die Stadt Zürich von den Franzosen bestreyt. Der Magistrat ließ die versschloßnen Thore dinen, und Caris siegreiche Truppen zogen ruhig, und freundschaftlich ein, — Der slüchtige Feind hatte 36 Kanonen, und 15 Munitionskarren, nebst andrer geringerer Beute, zurückgelaßen.

Maßena zog sich mit seiner Armee gegen Baden zus ruck. In seinem eignen Berichte an das Directorium zu Paris sagt er, daß er auf der Kette der Albis: Ses birge seine Position genommen habe, indem er seinen linken Flügel an den Rhein, und den rechten an der

Gee von Bug angelehnt habe.

Judem diese große Begebenheiten in der Schweiz geschahen; gieng das Corps des Generals Grafen von Bellegarde aus dem Baltelin gegen den Gr. Gotthardts: berg, auf Airolo los, wo der Franzossische General le Coutbe mit einem betrachtlichen Corps stand. Defterreichische Tapferfeit fturmte Diefen wichtigen Berge poften, forcirte bas Centrum mit den Bayonnetten, ins deßen die Cavallerie die Flanken in die Flucht schlug; und binete burch die Besetzung Dieses, und eines andern, von dem Grafen St. Julien erfturmten Sauptpoftens, ben der so genannten Teufelsbrucke, die vollfommne Coms munication zwischen ber Desterreichischen Urmee des Erze herzogs Carl in der Schweiz, und der des Feldmarichalls Sumarow in Stalien. Das gesammte Corps bes Ge: nerals Bellegarde gieng über ben Gothardtsberg, und über Como nach Mailand, wo schon die Avantgarde am 3ten Junius angetommen mar. Diefes Corps mar 20,000 Mann fart, war jur Beforderung und Bet: ftarkung der Operationen des Feldherrn Sumarows, in Stallen, bestimmt. Die Defterreichischen Beere fanden nun vom Rheine bis an den Po, vom Po bis an die Franzosische Grenze hinter Piemont, in ofnem commus nicativen Zusammenhange.

#### XL

# Machrichten von verschiednen Ländern.

Die überhäufte Menge der vielen Kriegsbegebenheiten, welche, nach dem Plane der Vollständigkeit unsver Zeitgeschichte, nicht übergangen, noch einer künstigen Erzehlung vorbehalten werden können, nothigen uns, die innern Merkwürdigkeiten der Länder, unter dieser Rubrik, sehr ins kurze zu faßen, und dassenige, was durch die Ausbewahrung für das nächste Stück kein Interese sur den Leser verliert, dahin zurückzulegen.

## Italien.

Die neuen Revolutions : Aubriken Italiens haben aufgehört, und die vorigen nehmen wieder ihre Stelle ein. Die zerstörten monarchischen Versaßungen erstes hen wieder aus ihren Trümmern, und die neuen Respubliken verschwinden, und zertheilen sich wie Lustgesstalten, bey der siegreichen Erscheinung der vereinigten Raiserheere, und dem Ausstande des gemishandelten Volks. So stürzen die, allein durch Bayonnette erhalztenen, Französischen Revolutionsschöpfungen in Italien zusammen, und aus einem dreyjährigen Chaos geht die Staatenordnung wieder hervor.

#### Cisalpinien — — —

ist nicht mehr — selbst dieser Name ist aus der Wirklichkeit vertigt, und die alte Benennung der Lombars
dey wieder eingetreten. Bereits im vorigen Monate
ist das Ende und die plokliche Vernichtung der zuerst ges
bornen, und zuerst verschiednen Cisalpinischen Republik
erzehlt worden. Diese durch die Heldenthaten der Des
sterreichtschied, Rusischen Kriegemacht so schnell bewirkte
Errepublicanisirung wurde durch die Einnahme der stark:
be:

And Complete

befestigten Citabelle von Mailand am 24sten Mai aufs neue gesichert und vollendet. Die dankbaren Einwoh: ner bezeigten über dieß gluckliche Ereigniß eben die lebs hafte Freude, mit der fie zuvor der Einzug ihrer Bes freyer erfüllt hatte. Die Kaiserliche Cocarde wurde alls gemein aufgesteckt, mehrere vorzügliche strafbare Revos lutionaire arretirt, und die Mailander zertrummerten alle Symbole des Republicanismus, hieben die Frey, heitsbaume um, zerstorten mehrere allegorische Statuen auf dem Marsfelde, und verstummelten und tigen die in dem Centrum der Stadt errichtete cologalische Bild: faule des Brutus nieder. Gine charafteriftische Mus: zeichnung diefer Auftritte mar, daß daben ffeine Aus: id)weifungen des ergrimmten Sages und der Erbittrung vorfielen, daß man überall nur Frohfinn, beluftigenden Spott, und fainrisches Lachen über bas heilige Feuer ber Frenheit, über die herrliche Bolks. Souverainetat u. f. w., wahrnahm.

Die Landesverwaltung in dem nun dem Raiserlichen Scepter wieder unterworfenen Zerzogthume Mailand war vom Generalfeldmarschall Suwarow einer provisos rischen Regierung übertragen worden, die sogleich mehrtere wichtige Versügungen tras. Sie stellte die Civils versaßung auf eben den Fuß wie vor dem Einrücken der

Franzosen im Jahre 1796 wieder her.

Im Mailandschen, wo besonders der Abel seinen Patriotismus durch die größten Unstrengungen bewies, in Piacenza, in Parma, in allen Gegenden, in welschen die Oesterreichischen Rußischen Truppen erschienen, wurden sie mit enthustastischer Freundschaft ausgenomemen, mit Geschenken von Lebensmitteln und freywillisgen Beyträgen aller Art überhäust. Das Volkschien gleichsam in einen Taumel der Freude versunken zu seyn, und wetteiserte an den verschiednen Oertern in den Beszeugungen der seurigsten und thätigsten Dankbarkeit gesen seine Retter. Mit gleicher ungestümer Lebhastig-

keit des Nationalcharakters brach aber auch die lang ge: reißte Wuth gegen die Franzosen, als die verhaßten Urs heber der erlittnen Uebel, in surchtbare allgemeine Ins surrectionen aus.

Am gefährlichsten und wirksamsten waren diese Ers
plosionen im Piemontesischen, wo mehr als 20,000
bewasnete Einwohner einen Ausstand in Maße erregten,
in welchem viele Franzosen ihren Tod fanden. Sie kämpsten mit der Entschloßenheit der Verzweislung, bes
sehten die Gebirgspäße der Alpen an den Grenzen von Savoyen, nahmen in Suden die wichtigen Festunz
gen Mondovi und Ceva ein, wie bereits in dem obis
gen Kriegsberichte aussührlicher erzehlt ist, und besors
derten dadurch die schnelle in einigen Wochen vollbrachte
Eroberung Piemonts durch die vereinigten Kaiserlichen

Rriegsheere:

Go murde dieß fonft uneinnehmbare Diemont, bis: her eine reunirte Provinz Frankreichs, dem Joche Der Pentarchie entrigen; und feinem rechtmäßigen vers triebnen Souveraine, dem Konige von Sardinien durch Die Desterreichisch: Rugischen Waffen wieder geschenkt. Die Hauptstadt degelben, Turin, war nicht langer als 5 Monate und 18 Tage (feit dem gten December des verflognen Jahrs) in Frangofischer Gewalt gewesen, als fie am 27ften Dai, unter bem lauten Jubel ihrer erfreuten Bewohner, im Namen Carl Emanuels in Besit genommen murde. Sumarow stellte bajelbft fo wie in Mailand die vorige Ordnung der Dinge vollig wieder her. Huch wurde aus den im Venetianischen im Desterreichtschen und in Ungarn aufbewahrten frieges gefangnen Piemontefern, die ihr Monarch durch bevolls machtigte Minister und Commisaire wieder zu seinent Dienste vereiden ließ, und aus ben ihm treugebliebnen Soldaten, eine neue Koniglich Garbinische Armee ges bildet:

In Toscana, wo ein unter dem General Rusca

jurudgelagnes Franzofisches Corps, obgleich muhsam, die heftigverbreitete Unzufriedenheit unterdruckte, er wartete man nur die Raiferlichen, um der Frangofischen Epranney ein beiß ersehntes Ende zu machen. bas zu voreilige Gerücht von der Unnaherung derfelben brachte einen plotlichen allgemeinen Aufruhr hervor, ber mit brobendem Ungeftum mehrere Tage lang fortbauerte, und fich electrisch burch bas gange Land erstreckte. Die bestürzten Frangosen suchten fich burch verdoppelte Strens ge, und burch bie Begichleppung einer Menge von Beifeln in bie Citabelle von Livorno zu fichern. Raum konnten fie burch abnliche Maagregeln ihre mankende Berrichaft über die ihrer Entfrangofirung entgegenreifens de Ligurische Republik aufrecht erhalten. Die beangs fligten neuen Berricher und Directoren erließen wieders holte rubrende Proclamationen an das Bolt, die aber auf die verharteten unrepublicanischen Gesinnungen ber Genueser feinen Gindruck machten.

Mit gleich schnellen Schritten nahte auch die Todessstunde der neuen Französisch = Römischen Respublik heran, in welche die siegenden Kaiserlichen Trups pen unter dem General Klenau eindrangen. Heftige convulsivische Bewegungen in ihrem Innern giengen vor ihrer Ausschung her. In Rom und durch den ganzen Kömischen Staat waren allgemeine Insurrectionen die nach den Gegenden von Ancona hin, wo man die schrecklichsten Scenen sah, während daß diese Stadt durch eine Rußisch: Türkische Escadre von der Seeseite belagert wurde. Das Misvergnügen kannte keine Schranken, nachdem die durch das Römische Gebiet nach Oberitalien durchgezognen Französischen Truppensschaaren diese Republik ihrem eignen Schieksale Preis gegeben hatten.

Eben so hatte Macdonald mit der ganzen im Suds lichen Italien befindlichen Französischen Heersmacht Veapel geräumt, und nur im Fort San Elmo, und Polit. Journ. Junius 1799. Tt in in den beyden Festungen Capua, und Gaeta, kleine Besatzungen zurückgelaßen. Sein Abzug war durch vielsättige Grausamkeiten gegen die Landeseinwohner und durch mehrere blutige Gesechte bezeichnet, von der nen man bis zest keine detaillirte Nachrichten hat. Man wußte nur, daß die braven Calabrier, in Berbindung mit den übrigen treuen Anhängern des Königs in Apuglia, und andern Provinzen, unter dem Oberbesehr le des mit hohem Ruhme glänzenden tapsern Cardinals Ruffo, nach der Hauptstadt Neapel vorgerückt waren, und dieselbe in Besitz genommen hatten. Sie ladeten nun ihren geliebten König Ferdinand ein; nach seiner Residenz zurückzukehren, von welcher er seit süns Wosnaten abwesend war.

So erhielt ganz Italien, von den Alpen bis zum Besuv, von Benedig bis Mizza hin, seine Wiederhers

stellung, und Staaten : Ordnung.

Spanien

blieb noch bisher ben jenem schwankenden Systeme, wels ches schon mehrere Jahre lang der Charakter des Mas dridter Hoses, und ben allen Ministerialverandrungen, ben allen scheinbaren Umwandlungen, der beständige Gesichtspunct seiner Politik gewesen ist. Die rathsels hafte Beschaffenheit dieser Verhältnisse, verleitete das Publicum zu vielkältigen Urtheilen: Sie veranlaßte so gar die in mehrern öffentlichen Blättern enthaltene irs rige Nachricht von Spaniens Beytritte zur Coalition, während daß das Cabinet zu Madrid ein pasiver Zus schauer der neuen großen Ereignisse in Europa war.

Inzwischen hat das Theater des Englisch Spanisschen Seekriegs — wenn man anders die friedliche Unsthätigkeit der Spanischen Marine so nennen kann — seine Scene verändert. Die Englische Flotte unter dem Commando des Viceadmirals Lord Keith sah sich durch die Erscheinung der aus Brest ausgelausenen Französis

ichen Flotte ben Cadir, und durch einen barauf ausges brochnen heftigen Sturm, bewogen, die Blotade diefes hafens aufzugeben. Ihre Entfernung aus diesen Ges wäßern wurde sogleich von dem Admiral Mazaredo ber nußt, um nach einer langer als zwenjahrigen, fast uns unterbrochnen Ginschließung, am Laten Dai mit der Spanischen Flotte aus Cabir in Gee gu geben. Ihre Starte bestand aus 5 Rriegeschiffen von II2 Ranonen, I von 84, und 11 von 74, zusammen aus 17 Linien: schiffen, nebst 4 Fregatten von 40 und 36 Kanonen und 3 Brigantinen. Cie fegelte, verfolgt von der Englis ichen Flotte, ine Mittellandische Deer, erlitt aber durch einen fürchterlichen Drean fo große Verwüftungen, daß fie, außerft beschabigt, und in dem traurigften Buftande. eiligst in dem Safen von Carthagena einen Bufluchtsort suchen mußte, wo sie durch ein midriges Geschick abers mals zu einem langen Aufenthalte gezwungen mar.

Eine für Spanien gluckliche Folge Diefer Berlegung der Schauplage der Sevoperationen, war die fo fehr er: wunschre, burch die Englander nicht weiter verhinderte. Unfunft einer mit vielen Ochagen Umericas befrachte: ten Spanischen Escadre von 2 Linienschiffen und I Fres gatte, ju Santona zwischen Bilbao und St. Under. Sie brachte von Vera Erur 3 Millionen Piafter für die Regierung, 2 Millionen fur die Raufleute, und außer diesen baaren Geldsummen, 1700 Guronen Coches nille, Indigo, Cacao, und viele andre Waaren als Ladung mit, deren gesammten Werth man auf 60 Mil; lionen Livres angab. Dieg hatte auf die Finanzums stande einen fo augenblicklich vortheilhaften Ginfluß, daß der Credit der Staatspapiere fogleich um 12 Pro Cent Sonft hatte Spanien teine hiftorische Mertwur, digfeiten.

Großbrittannien.

Bey der entscheidend gunstigen Wendung, welche Et 2 der

ber Krieg gegen die Frangofische Republik auf allen Theis len des festen Landes genommen hat, nahm zugleich ber Seefrieg eine ganglich veranderte Geftalt an, und der Schauplat defielben wurde plotiich aus dem Kanas le, und dem Atlantischen Meere nach dem Mittellandis schen Meere verpflanzt. Bloß die unter dem Oberber fehle des Lords Duncan stehende Flotte behielt ihre Stell lung vor dem Texel zur Blofade der Hollandischen Flots te, und Schiffahrt; alles andere wurde verandert. Rach ben von der Englischen Admiralität selbst bekannt ger machten officiellen Berichten, zeigte die am 26ften April von Brest ausgelaufene Franzosische Flotte sich am 4ten Mai, 33 Seegel stark, vor Cadir, woben die Spanis sche Flotte zu Cadir, 22 Linienschiffe fart, nur in eie ner Entfernung von 7 bis 8 Seemeilen im Befichte lagt Der Englische Admiral Reith lag in eben diesem wichtis gen Augenblicke mit 15 Linienschiffen vor Cadir, segelte gegen den hafen von Cadir zu und ab, und wollte der Brefter Flotte, Die mahrend dem 4ten Mai feinen Bers fuch, weder zum Angriff, noch zur Vereinigung mit der Spanischen Flotte machte, eine Schlacht liefern, als sich am 5ten ein heftiger, gerade nach dem Lande gu mehender Sturm erhob, woben Admiral Reich die Bres ster Flotte aus dem Gesicht verlor. Er blieb darauf noch bis zum geen Man vor Cadir, segelte dann nach dem Cap Spartel, und ba er fich überzeugt hielt, daß die Brefter Flotte durch die Strafe von Gibraltar in das Mittellandische Meer gegangen, so folgte er derfels ben am 10ten nach der Straße. Unterdeßen traf der Abmiral en Chef, Lord St. Vincent, Anstalten, der Brester Flotte, welche am 9ten Mai zu Toulon einger laufen war, mit allen seinen Schiffen nach dem Mittele landischen Meere zu folgen. Da hierdurch die Blokade von Cadir aufgehoben war, so benufte die Spanische Flotte zu Cadir diese Befrenung, und lief am 14ten Mai aus, segelte durch die Strafe von Gibraltar, wurs

de von der Englischen Flotte verfolgt, und nur ein sehr hestiger Sturm, welcher sich am 18ten Mai erhob, ver: hinderte eine Schlacht zwischen beyden Flotten, und die Spanische Flotte lief am 20sten Mai sehr beschädigt, da allein 10 Linienschiffe entmastet waren, zu Carthages na ein.

Go erhielt in einem Zeitraum von noch nicht vier Wochen der ganze Seekrieg eine veranderte Gestalt. Die Blofaden von Breft und Cadir wurden geendigt, und das Mittellandische Meer, welches am vorigen 3ten Mus guft der Zeuge eines ber ausgezeichnetesten Brittischen Stege geworden, murbe von neuem der Schauplag des Seefrieges. Gehr zur gelegnen Zeit sahe Lord St. Veicent schon am 16ten Mai eine aus Portsmouth uns ter dem Admiral Whitsbed abgegangene Berftarfung von 5 Linienschiffen auf der Sohe von Lifabon eintrefe fen, und zu Unfang bes Junius fegelten von ber bis dahin an der Irlandischen Rufte noch gebliebenen großen Flotte des Lords Bridport, 16 Linienschiffe, unter dem Abmirale Gardner, auch nach bem Mittellandischen Mee: re ab, wodurch die Brittische Uebermacht vollig gesichert ift, und zu einer in jenen Gewäßern bis jest noch uner: horten Maße von mehr als 50 Linienschiffen anwächst, so daß aller Unschein vorhanden, daß auch im Mittels landischen Meere die Unthatigkeit und Ohnmacht der Frangosischen, und Spanischen Flotten, fortdauern wers Ein hauptgewinn bey dieser Beranderung ift es noch für England, daß das Königreich Irland nun von jedem Angriffe befreyt ift, und daß bas Frangofische Die rectorium sein bisheriges Lieblingsproject, die von ihm erregten Unruhen in Irland zu unterftugen, durch Forts schickung seiner Seemacht nach dem Mittellandischen Meere von selbst aufgegeben hat.

Eine andere wichtige Folge dieses veranderten Schaus plates des Seekrieges ist eine, am 6ten Junius im Unterhause formlich angekundigte, Expedition von 20,000

It 3

Mann

to an the

Mann Englischer Truppen, zur Mitwirkung auf einem mit dem Interefe Groffbrittanniens febr vers knupften Theile des festen Landes. Der Staatsses cretair Dundas erflarte namlich: daß alle Gefahr und jeder Gedanke von Frangofischer Invasion in Irland oder England nun vorüber fen, und nun der mahre Zeitpunct vorhanden fen, um einen Theil ber vermehrten Milig aufzuldsen, die Mannschaften derselben aber als Freywils lige sogleich durch das gewöhnliche Handgeld zu einem Theile der regulairen Urmee umzuschaffen, und von ders selben ein Corps von 20,000 Mann zu einer ber Operatios nen, zu welcher ichlechterdings jest eine Brittische Urmee mitwirken muße, nach dem festen Lande ju schicken. -Die Einbringung der Bill, welche er beshalb vorschlug, wurde sogleich bewilligt, und ohngeachtet er sich nicht deutlicher über den Zweck dieser Expedition erklarte, fo hielt man fich doch in London allgemein versichert, daß fie nach Solland bestimmt sey, um zur Berftellung des Hauses Oranien mit zu wirken.

Moch entscheidender murde ber Entschluß der Regie: rung, alle Rrafte gegen das jest in Frankreich bestehen: de System aufzubieten, durch eine am 6ten Junius beyden Parlamentshäusern überlieferte Ronigliche Bothe schaft angekundigt, in welcher nicht nur ber mit bem Kaiser von Rugland wegen Stellung von 45000 Mann geschloßene Subsidientractat, und die Gelobedingungen deßelben angezeigt wurden, nach welchen die Summe von 225,000 Pfund Sterling als ein Ausruftungsgeld, dabey eine m natliche Subsidie von 75,000 Pfund, und eine noch weitere, jedoch erst nach Abschluß eines mit gemeinschaftlicher Zustimmung gemachten Friedens zu zahlende, monatliche Suinme von 37,500, Pfund an Rußland zu bezahlen ist: sondern auch eine fernere Subs sidie für die Königin von Portugall, und eine Unter: ftugung für die Schweißer: Cantons, zur Wiedererwers bung ihrer vorigen Frenheit und Unabhangigfeit gefors dert,

bert, auch der Konigliche Entschluß angekundigt wurde, jede andere Unftrengung zu machen, um die feit Erdfe nung dieses Feldzuges, durch die Operationen der allies ten Urmeen auf dem festen Lande, erhaltenen ausges zeichneten Vortheile zu erweitern, und es daben bem Parlamente empfohlen wurde: "Den Konig in ben Stand zu setzen, noch weitere Verbindlichkeiten einzugehn, und weitere Maagregeln zu nehmen, die nach erforderlichen Umständen die dienlichsten und wahr: scheinlichsten seyn werden, um durch fortdauernde Beharrlichkeit und Nachdruck die allgemeine Befrenung Buropas von der unerträglichen Tyranney der Französischen Republik zu vollenden., — Am 7ten Junius bewilligte das Unterhaus, auf des Mini: ftere Pitt Vorschlag, in Folge Diefer Bothschaft, nicht nur die an Rugland zu bezahlende Subfidie von 825,000 Pfund, sondern auf die Erklarung des Ministers; daß Großbrittannien es unter den jetigen Umständen bey dem bloßen Gelbstvertheidigungesystem nicht bewenden lagen konne; ward ihm noch ein geforders ter Credit von dren Millionen Dfund zugestanden, damit der Konig, jo wie es die Berfolgung des Krieges nothwendig maden mochte, noch weitere Subsidien= tractaten ichließen tonne. Der Minister froblockte hierben; daß durch das bisherige Baffengluck der Allier. ten die schone Aussicht zur Wiederkehr des Europäischen Gleichgewichts, und zur herstellung gesetzmäßiger Macht und Ordnung erofnet sen, und nun die Hosnung auflebe, Europa von der großesten Gefahr, und dem großesten Elende, womit es seit Errichtung der civilisirten Gesells schaft bedroht gewesen, befreyt zu sehn. Es sey aber noch nicht hinreichend, Frankreich in seine alte Granzen juruckjutreiben, sondern der hauptzweck des großen, unter keinen Umftanden aufzugebenden Kampfe, sey Sicherheit gegen das in Frankreich jest herrschende Sy: stem, welches gegen alles, was den Menschen kostbar, Tt4 heilig

heilig und schätenswerth fey, feindselig und zerftorend Go lange dieses System in Kranfreich ber ftehe, fen fur Großbrittannien und das übrige Europa feine Ruhe, fein Friede und fein Troft ju hoffen. Gos bald aber die Eriftenz diefes mit jeder rechtmäßi= den Redierung und dem Glucke anderer Staaten unverträglichen Systems zertrummert senn werde. fo werde bem Frieden auch fein Sinderniß mehr im Bes ge ftehn, weil jeder andere Gegenstand von Erwerbung oder Entschädigung, in Vergleichung bes hauptzwecks, eine Rleinigkeit fey. - Der Rriegeminifter Windham außerte feine Mennung unverholen bahin : " Go lange die 5 Directorial : Tyrannen und ihre noch grausamere Werkzeuge jeden Einwohner Frankreichs jum Goldaten, und jeden Goldaten jum Rauber machen, und bas Dolf wie Schaafe vor sich her treiben konnten, fen fur die übrigen Staaten feine Rube ju hoffen. fen fogar gefährlicher, mit einer folchen Regierung im Frieden, als im Rriege zu ftebn, und er glaube alfo, bag mit Frankreich nicht eher ein sicherer Friede zu ichließen fep, als bis feine alte monarchische Regierung auf einen liberalen Ruß wieder hergestellt fen. "

Rach dem endlich erfolgten Abschluße ber dießjährigen zweyten Unleihe von 151 Millionen, wovon jedoch nur 12 Millionen fur England, und Der Ueberreft fur Gre land ift, fo bag mit der erften Unleihe von 3 Millionen, die offentliche Schuld Englands überhaupt mit 15 Dil: lionen vermehrt worden, berechnete der Minifter Pitt am 7ten Junius in dem Heberreft des diegjahrigen Budgets, welches er bem Unterhause verlegte, die biege jahrigen, jum Staats: und Rriegebienft erforderlichen Ausgaben zu 30 Millionen 947,351 und die zur Deckung derselben bestimmten Einkunfte: Zweige, nebst den Uns Die Binfen für die leihen, ju 31 Millionen Pfund. neue Anleihe betragen 310,000 Pfund, zu deren Aufe bringung erhöhte Abgaben von 276,000 Pfund auf Zucker

Zucker und Kaffee, selbst auf den nach andern Lans dern auszuführenden, und ein neuer Stempel zum Ers trage von 40,000 Pfund auf die umlaufenden kleinen Noten der Privatbanken bewilligt wurden.

## Holland.

Die Geschichte von Holland hat in diesem Augens blicke noch nicht die große Wichtigkeit, welche, vielleicht schon im kunftigen, oder nächstkunstigen Monate, diese Republik zum Gegenstande der allgemeinen Ausmerksams keit machen wird. Wir können hier daher auch nur sols genden kurzen Artikel als eine Einleitung zu den nahe

bevorstehenden großen Ereignigen geben.

Im Innern von Holland find die Umstånde fo fturi misch geworden, und zu einer fo drohenden Spannung gefommen, daß man taglich neue gewaltsame Stnate: erschütterungen und Ratastrophen besorgte. Ochon fab man die gewöhnlichen Vorläufer folder Bewegungen, als die revolutionaire Parthey der bekannten Dredianer mit anonymischen Drohungen, und unter ber Maste mehrerer bem gesetgebenden Corps überreichter Abregen. mit zahlreichen Unterschriften aus Amsterdam, wo sie ihren hauptsiß hatte, und aus andern Dertern, fuhn gegen die jegigen Regenten auftrat. Diese mit vielen . Beschuldigungen im jacobinischheftigen Stile angefüllten Adregen waren um so bedenflicher, ba die Bredianer durch den Eintritt bes neuen, größtencheils aus ihren Unhangern bestehenden, Drittheils neuen Ginfluß auf die Legislatur erhalten hatten. Dan erinnerte fich, daß eben diese Manoeuvres vor der Revolution am 22sten Januar 1798 hergiengen, da fich diese Faction das Herrschaftsruder zueignete.

Ben solchen Beunruhigungen, waren auch die bes triebnen Rustungen, die Vertheidigungsanstalten an den Grenzen, und vorzüglich die neuen Conscriptionen ohne Erfolg. Die wiederholten Proclamationen vers

Tt 5 mehr

mehrten nur die erklärte Abneigung der Hollander ges gen die beschloßnen Werbungen und Vewasnungen: die jungen Leute weigerten sich entweder förmlich, oder wans derten hausenweise aus. Ein andres Haupthinderniß dieser Vorkehrungen war der große Geldmangel, der so hoch gestiegen, so drückend war, daß die Regierung aus den leeren Landescaßen nicht einmal mehr die geringen täglichen Bedürsniße bestreiten konnte.

Die jährlichen Staatseinkunfte hatten allein durch die Blokade aller Hasen, 40 Millionen an Aus, und Einsuhrzöllen eingebüßt. Industrie, Handlung, Schiftschrt, und alle Nahrungsquellen des sonst so reichen Hollands existirten selbst nicht dem Namen nach mehr, und dieß unglückliche Land sank in den Abgrund des tiest sien Elends — aus dem nur mächtige auswärtige Zülse es herausreißen konnte. —

# Teutschland.

Das vorzüglichste Interege Teutschlands ift jest nach dem Schauplage des Rriegs gerichtet, defen Entfer: nung aus dem Reichsgebiete die glucklichste Merkwur, bigfeit der gegenwärtigen Zeitperiode ift. Stande, welche sonft aus mannichfaltigen Absichten ben Krieden am lebhaftesten wunschten, ihn am eifrigsten ju bewirken suchten, sehen nun vollkommen ein, daß ber Rrieg eine Wohlthat ift, die ihnen Schutz und Ruhe gewährt, da ein schimpflicher Friede hingegen ben Ruin ihrer Lander zur Folge gehabt haben wurde. Herzogthum Wirtemberg gab einen neuen Beweis hier: von; es hatte durch den freundschaftlichen Durchjug der Franzosischen Armee unter Jourdan unersetlich große Berlufte erlitten, von denen der herzog die Berechnung nach Paris sandte. Mannheim murde indeg von seis nen laftigen Gaften, den Frangosen befreyt, welche die Festungswerke dieser Stadt zufolge einer Convention

Scionski

schleiften und zerstörten, worauf die Feindseligkeiten in

jenen Gegenden wieder ihren Unfang nahmen.

Der Reichstag zu Regensburg hat im verfloße nen Monate neue historische Wichtigkeit erhalten. reits oben ift die ten demfelben abgelegte ruhmvolle Er: flarung des Konige von Schweden, ihrem ausführlis chen Inhalte nach, mitgetheilt worden. Ein anderer der Theilnahme und Aufmerksamkeit der Reichsversamme lung übertragner merkwurdiger Gegenstand war ein Raiserliches Hosbecret, in Betref des Vorfalls mit den Französischen Ministern ben ihrer nächtlichen Abreise von Raftadt. Der Raifer bezeigte darin, " baß er fein bochfts emportes moralisches und rechtliches Gefühl, und die Starke des Eindrucks von Abscheu durch Worte nicht auszudrucken vermoge, welchen die Rachricht von diefer auf Teutschem Reichsboden an Personen, deren Unvers legbarfeit unter dem besondern Schute des Bolferrechts fteht, verübten Greuelthat in ihm errregt. Nicht durch lieblosen Argwohn und fuhne Muthmaagungen, nicht durch verläumderische Unschuldigungen, nicht durch seinde felige Darstellungen, und tobende Conventereden - nur durch eine gewißenhafte, unbefangne, und nach den ges setlichen Vorschriften mit aller rechtlicher Strenge ge: führte Untersuchung konnten die Urheber und Theilneh; mer an biesem Berbrechen ausfindig gemacht werden. Der Raiser erklart aufs fenerlichste, daß nur die volls kommenste Genugthung, mit hintansetzung aller nur denkbaren Rucksicht, die gerechten Einpfindungen des Reichsoberhaupts befriedigen konne, und macht den Uns trag an die Reichsversammlung, sowohl einige Deputir, te aus ihrem Mittel zu ernennen, um der erofneten Untersuchung benzuwohnen, als auch in dem hierüber bald möglichst zu erstattenden Gutadren alles an San: den zu geben, was die Wichtigkeit eines so unerhörten Vorfalls erheischte., Der Reichstag beschloß hierauf in einer Conferenz auf eine vierständige Deputation,

von 2 Chursårsten und 2 Fürsten, anzutragen, die Frans zosische Regierung zur Sendung eines Abgeordneten zur Untersuchung, und zur Mittheilung der gerichtlichen Aussagen der Beschädigten einzulaben, und jene Depustation mit unumschränkter Vollme de zu versehen.

Der Chursuft von Baiern suize fort, durch innre Einrichtungen und Versügungen seine Sorgfalt sur das Wohl des Landes zu beweisen. Eine gleiche Thätigkeit herrschte in den Betrieben der auswärtigen Angelegen: heiten, die besondre sreundschaftliche Verhältnise und genaue Verbindungen zwischen dem Münchner Cabisnette und dem Kaiserlich = Rußischen Sofe zur Folz

ge hatten.

Auch das durch den sansten Scepter Friedrichs Aus gust beglückte Sachsen hatte eine in der Geschichte denks würdige Auszeichnung unter den Staaten Teutschlands. Der Chursütst ertheilte aus eigner Großmuth, ohne alle Theilnahme der Stände oder des Landos, aus seis ner eignen Case, den Unterofficieren und Gemeinen als ler seiner Truppen, sowohl von der Cavallerie als Instanterie, eine monatliche Gehaltszulage von 12 Grosschen. Eine Handlung, die das Andenken dieses versehrten Fürsten nicht nur den Herzen seiner treuen Kriesger, sondern aller seiner Unterthanen noch theurer mas chen wird.

Wir fügen hier noch aus einem uns zugesandten in terefanten Verzeichnise folgende durch den Mangel des Naums abgefürzte statistische Nachricht ben, daß in dem 103jährigen Zeitraume von 1695 bis 1798, von Bresmen nach Grönland 1081 Schiffe ausgegangen sind, wovon 51 nach der Straße Davis, und 15 auf den Nobbensang giengen. Sämmtliche Schiffe haben in dieser Reihe von Jahren 3061 Wallsische eingebracht, und der große Ertrag dieser Schiffahrt ist, mit vieler Sesnauigkeit, in dem gedruckten Verzeichnise nach allen Details, angegeben.

Meh.

Mehrere Merkwürdigkeiten Teutschlands findet manin den Briefen, und andern Artikeln Dieses Stucks.

# Preußen.

Ben ber noch fortbauernden Buruckhaltung offentlit ther Schritte, des Preugischen Sofee, indem ber weits ausgebreitete Rrieg fich immer noch weiter ausbreitet, find mehrere, zum Theil einander widersprechende Dache richten, in Umlauf gefommen. Man ibehauptete, Preugen habe von dem Parifer Directorium die vollige Raumung bes rechten Rhein, Ufere, und Die Berlagung der Festungen Dußelborf, Chrenbreitstein, Cafel bey Maing, und Rehl, mit peremptorischen Erflarungen verlangt. Dagegen verficherten andre wieder, Preugen beharre ben feiner Meutralitat. Wenn diese Reutralie tat unter gewißen Bedingungen verftanden wird; fo' widerspricht fie nicht den gethanenen Forderungen zu Paris. Das Resultat von allem, was alle Data und unsere erhaltne Nachrichten darbieten, besteht in der Ueberzeugung, daß Preußens Stunde noch nicht gekommen ift, dan sie aber nun bald schlagen wird. Die Erscheinung einer neuen Rufischen Urmee, und die bevorstehenden Begebenheiten mit Holland werden Diese Stunde herbenführen. Lagt uns, ohne Raisons nements über die fo nahe Bufunft, die Ereigniße er: warten, die, wahrscheinlich schon im nachsten Monate' erscheinen werden.

Der König hat, auf seiner Reise nach Westphalen, zu der Revue der dasigen Truppen, über Magdeburg, Minsden, nach Wesel, und von da über Caßel nach den Fränkisschen Fürstenthümern, die unzähligsten Beweise der Unschänglichkeit, und der entzückenden Liebe seines Volks erssahren. Da, nach dem bekannten Charakter dieses Mosnarchen, alle disentliche Freudensbezeigungen, Feyerlichs keiten, und selbst das Vivatrusen verboten waren, so war die stille Verehrung der unübersehbaren Menge, die sich

5000

herandrängten, desto rührender. Wir haben in einem Schreiben aus Wesel, und in zwey andern mehrere einzelne Züge gemeldet erhalten, die aber theils zu weitläustig zum Anführen, theils auch schon aus den Zeitungen bekannt sind. An verschiednen Orten unterwegens konnte der Königs wegen des Gedränge des herzuströmenden Volks, nicht aus dem Wagen steigen. Dies war z. B. der Fall aus dem Wagen steigen. Dies war z. B. der Fall aus dem Galzwerke zu Unna, wo das Gedränge der Renschen ihn verhinderte, zu srühstücken, und Er sein Frühstück eine halbe Stunde drauf, allein, im ofnen Felde einnahm. Man erwartete den König, in den ersten Tagen des Julius, von seiner Reise, zurück, in Berlin, und Potsdam.

Gin feltnes Ereignig, defen gleichen man in der Ges schichte wohl schwerlich finden wird, sah Preußen am vorigen 4ten Junius. Der große Staatsmann, welcher so vielen Untheil an der Bewirkung von Preugens polis tischer Große hat, der Graf von Finkenstein, begieng, in jener feverlichen Stille; Die von jeher der Charafter, der hohen Burde diefes erhabnen Dannes war, das Jubel: fest seines Staats, Ministeriums. Er ward vor 50 Jahren, am 4ten Junius 1749, von dem Konige Friede rich dem Uten jum dirigirenden geheimen Staats: und Cabinets. Minister des Departements der auswärtigen Ungelegenheiten ernannt, nachdem er ichon 6 Jahre lang Minister an den Sofen zu Stockholm, Ropenhagen, und Petersburg gewesen war. In welchem für Preußen ewig benkwurdigen Zeitraume er das politische Ruder des Staats regierte, und mit weldbem glanzenden Ruhme und Glucke, ift bekannt. In den drey letten fritischen Jah: ren des fiebenjährigen Rriegs, bis gum Subertsburger Frieden, mar Er allein Cabinets: Minister. fo vieljährigen Beschäftigungen haben ihn nicht gehins dert, noch in seinem 86sten Jahre in voller Heiterkeit seis nem hohen Umte vorzustehn.

Verschiedne andre Nachrichten von Preußen enthält

bereits ber obige Brief aus Berlin.

Ruß=

Ruglander and Big and

Die Denkwürdigkeiten dieses großen Reichs sind jest außerhalb deßelben, gegen das Sudwestliche Europatzu, wo die ersten stegreichen Unstrengungen der Rußischen Tapferkeit, in Verbindung mit Oesterreichs Kriegsmacht, schon einen großen Theil der erhadnen Absichten Pauls I. realisit haben. Man sah bey diesen so schnell errunges nen glänzenden Erfolgen, der völligen Aussührung dersselben in ihrem ganzen Umfange entgegen; man hatte die gegründete Hosnung, daß in einem Jahre der allges meine Friede, und Ruhe und Staatenglück in Europa wieder hergestellt sehn wurde.

Von allen Seiten zogen die Rrieger des Mordens jur Erreichung Dieses Zwecks mit beschleunigtem Gifer herbey. Ochon in den erften Tagen bes Mais maren die beyden letten und starksten Colonnen bes an den Rhein bestimmten Rugischen Sulfecorpe mit einem ans sehnlichen Artilleriepart in Lemberg eingetroffen. Das unter dem General Rimskop Koesakow von Terespol durch Westgalizien über Lublin, Krafau und Belifa in Schlesien, anmarschirende Corps bestand, nach einem genauen Etat, aus 45 Escadrons und 29 Bataillons, zusammen aus 34,384 Mann und 22,000 Pferden, wobey man 22 Generale zahlte. Es war über Prag, durch Franken an den Rhein bestimmt. Auch waren bereits in Pest am Ende des Mais die drey Colonnen der Rußischen Armee angekommen, die durch Ungarn nach Italien bestimmt find. Eine öffentliche Bereche nung gab die Totalstärke der gegen Frankreich ausget zognen oder bestimmten Rußischen Macht, mit Inbegrif von 50,000 Mann Landungstruppen auf der Scheerens flotte, zu 270000 Mann an.

Suwarow hat in seinem dankbaren Vaterlande eine Ehrenbezeigung erhalten, deren noch kein Feldherr ger noßen hat. Der Name des alten Helden wurde auf ausdrücklichen Besehl des Kaisers in den diffentlichen

firch:

kirchlichen Kürbitten genannt, personlich für ihn in den Kirchen gebetet. Eine Auszeichnung, die selbst dem Prinzen Eugen nicht wiederfahren ist, da zwar für die unter seinem Oberbesehl streitenden Wassen, nicht aber für ihn selbst, wie sur Suwarow, Dankgebete gehalten wurden.

Im Innern ist die bisher gehemmte Getraideauss suhr ins Ausland, unter der Restriction der Lieferung des ersorderlichen Bedarfs für die Krone zu einem gering gern Preise, wieder erlaubt worden. Als einen Beweis von der Wichtigkeit dieser Maaßregel, und von der reischen Kornproduction der an der Ostsee liegenden Rusissschen Provinzen, verdient es angesührt werden, daß in Riga sogleich aus der Fremde sur 18 Millionen Rubel Rogken bestellt wurde, wovon schon 40,000 Lasten zum Einschiffen bereit lagen.

## Turken.

Wir haben hier unter dieser Rubrik nur weniges zu bemerken, da bereits der obige Brief aus Constantis nopel die wichtigsten historischen Ereigniste erzehlt. Die in demselben angesührte Abreise des Großveziers, und die ausgebreitet großen Rustungen, erschusen in Constanstinopel, und in allen Provinzen kriegerische Anblicke. Zur Bestreitung der vermehrten Staatsausgaben schrieb der Divan eine in 10 Jahren zu tilgende gezwungne Anleihe aus; auch wurden noch andre Quellen der diffents lichen Einkünste erösnet.

Die weise Ausmerksamkeit und Thatigkeit der Pforste hat der Situation des Ottomannischen Reichs eine neue gute Gestalt gegeben, und vormalige Besorgnisse entsetnt. Selbst in Aegypten war durch die Nieders lagen der von dort nach Syrien vorgerückten Franzosen die bisher drohende Gesahr verschwunden. Ghezar Passcha ersochte neue Vortheile über Buonaparte, und die schon so missichen Umstände des nunmehr von seinem sonstigen Glücke ganz verlaßnen Französischen Seersühr

ten vorgedrungnen zahllosen Truppenschwarm, der seine so zusammengeschmolzne Armee noch im Rücken beuns ruhigte, eine neue Verschlimmerung. Wenn daher auch die verbreitete Nachricht von einer Capitulation des sonst soch in der traurigsten, rettungslos elenden Lage, die er selbst in einem neuen, von den Englandern bey Alexans drien ausgesangnen Briefe, in Ausdrücken der Verstweislung schilderte.

Indeßen wirkten ingeheim Französische Jacobines reven und Manoeuvres revolutionairer Rachsucht in Constantinopel. Man sah im dasigen Hasen in der ploss lichen Verbrennung einer Rußischen, und in dem Unstersinken einer Englischen Fregatte, dem zwey kleinere so wie jene durchlöcherte Türkische Kriegsschiffe nur mit großer Gesahr entgiengen, das Schauspiel einer schrecks lichen Zerstörung. Die Urheber deßelben waren drey Franzosen, die aber entdeckt, und zur verdienten Strafe in die sieben Thurme gebracht wurden. —

#### XII.

## Genealogische Anzeigen.

(Fortgeset vom Mart, Drittes Stuck dieses Jahrgangs. S. 320.)

Geboren.

Am gten April, zu Wien, von der Gemahlin des Kaisers Franzl des Zwenten, ein Erzherzog, welcher die Namen Joseph, Franz, Leopold erhalten hat.

Am 29sten Mai, zu St. Petersburg, von der Ges mahlin des Großfürsten und Thronfolgers Alexander Pawlowitsch, Elisabetha Alexiewna, eine Prinzeßin, die den Namen Maria erhalten hat.

Polit, Journ, Junius 1799.

un Ge=

Beftorben.

Am 5ten Mart, zu Hornzdowiß in Bohmen, die verwittwete Fürstin, Josepha Maria, zu Löwens stein-Wertheim, geborne Reichs: Freyin von Stiplin, im 64sten Jahre ihres Alters.

Am 25sten Marz, geblieben in der Schlacht ben Stockach, der Fürst Carl Joseph Monsius von

Fürstenberg, im 39sten Jahre seines Lebens.

Am 25sten Marz, eben daselbst im Kampse geblies ben, der Prinz Wilhelm Ludwig von Anhalts Bernburg=Schaumburg, im 28sten Jahre seines Lebens.

Am IIten April, zu Sachenburg, der Burgsgraf Johann August von Kirchberg, im 85sten Jahre seines Alters. Er war der letzte Zweig dieses ursalten Geschlechtsstammes; die regierende Kürstin von Uakau = Weilburg war bereits seit einiger Zeit Bessisserin der ihr, als rechtmäßiger Erbin, von dem Versstorbnen abgetretenen Grasschaft Sayn: Pachenburg.

Am 29sten April, auf dem Schloße Friedrichs, Tans neck ben Eisenberg, der Prinz Johann Udolph, Berzog zu Sachsen=Botha, im 79sten Jahre sein nes Alters. Er war den 18ten Marz 1721 geboren, und Senior des Hauses Sachsen Ernestinischer Linie.

Am 7ten Junius, zu Triest, die Prinzesin Ma= rie Victorie von Frankreich, Tante Ludwigs XVI,

im, 67ften Jahre ihres Alters.

### Vermählt.

Am roten Junius, zu Mitau, der Zerzog Luds wig Anton von Angouleme, (gebor. den sien Ausgust 1775) mit der Prinzeßin Marie Theresie Charslotte von Frankreich (geboren den 19ten December 1778), lettem Sprößlinge Ludwigs des Sechzehnten.

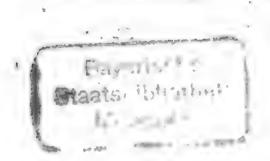

XIII.

5-00 h

## Fernere Briefe.

Ropenhagen, den 18ten Junius 1799.

Unser politischer Horizont ist noch immer heiter. Wenn bisweilen trube Wolfen ihn zu verdunkeln scheinen, so sind sie fast eben so bald verschwunden, als entstanden.

Sandel und Schiffahrt sind aber auch noch immer den unvermeidlichen Nachtheilen ausgesetzt, die die Folsgen eines so unregelmäßigen Krieges sind, wie der gestenwärtige ist. Sehr empfindlich ist es, daß England alle Hollandische Häsen theils blokirt hält, theils dasur angesehen wißen will. Verschiedne Personen hier glausben, daß diese Blokade ungerecht sey, da sie nicht Holland allein trift, sondern der Schaden davon auch auf die Neutralen zurücksällt. Unser Ostindischer Handelist auch noch immer den Beeinträchtigungen der Engländer ausgesetzt. Unter den ausgebrachten Schiffen ist das Schif Dänemark mit seiner Ladung condemnirt, aus dem vorgeblichen Grunde, es habe einen verbotnen Handel gesührt. Wir besorgen, daß die übrigen ausgebrachten Schiffe kein günstigeres Schicksal treffen werde.

Unsere in der vollkommensten Ausrustung sich befindende Kriegsflotte besteht aus & Linienschiffen, 4 Fregatsten, und 2 Eutfern. Ein Theil dieser Schiffe hat bereits aus dem Baume gelegt. Das zu dieser Escadre gehörige Linienschif, Oldenburg, und die Fregatte Iris sind zur Convoyirung der retournirenden Ostindiensahrer bestimmt.

Wir sind übrigens mit allen kriegführenden Mächten im freundschaftlichen Vernehmen. Unterdeßen hat un sere Regierung, in Absicht der Kaper, besonders der Französischen, solche Maaßregeln getroffen, welche unsrer Unsabhängigkeit den erforderlichen Schuß verschaffen werden.

Am vorigen Donnerstage pakirten sämmtliche hier gar; nisonirende Truppen, das Husaren: und Bosnigkens Corps, und die Artillerie vor Gr. Majestät, dem Krons prinzen, und allen Königlichen Herrschaften die Revue. Die fremden Minister fanden sich auch daben ein. Die

431

Manoenvres wurden, nach den Urtheilen der Sachkuns
digen, mit der größten Fertigkeit und Präcision ausges
sührt. Am 15ten wurden die dießsährigen Sommers Manoeuvres auf dem hiesigen so genannten Norderfelde beendigt. Sie konnten nicht, wie sonst gewöhnlich, auf der Insel Amack vorgenommen werden, da der lange Winter, und die darauf solgenden Regengüße das Ters
rain zum Manoeuvriren unbrauchbar gemacht hatten.

Am selbigen Tage trat unser theuerster Kronprinz mit seiner Gemahlin, und der Prinzeßin Caroline, die Reise nach den Herzogthümern an. Se. Königl. Hoheit werden die Truppen die Revuen paßiren laßen, bey Rendsburg einige Regimenter, die in Cantonnirungen daselbst stehen, manoeuvriren laßen, und, ob noch and dere Absichten bey dieser Reise sind, kann ich nicht sas gen: von den mancherlen lausenden Gerüchten erwähne ich nichts. Die Zeit der Abwesenheit ist auch unber sich nichts. Die Zeit der Abwesenheit ist auch unber stimmt; man giebt sie indeßen auf 2 Monate, höchstens zo Wochen, an.

Dem Vernehmen nach wird unser Sesandter in Pertersburg, der geheime Rath von Blome, wegen seiner schwächlichen Gesundheit, die das dortige Clima nicht ertragen kann, seinen Posten nächstens verlaßen. Wer zu seinem Nachfolger ernannt werde, ist noch nicht bestannt. Der Kammerjunker H. v. Krabbe, welcher besteits vor geraumer Zeit zum Legations. Secretair in Stockholm ernannt worden, ist im Begriffe zu seiner

Bestimmung abzuretfen.

Nachdem ein ansehnlicher Theil unsrer Hauptstadt aus seiner Asche von dem verheerenden Brande wieder aufgelebt ist, und man ebenfalls angesangen hatte, den sinen Flügel des Schloßes Christiansburg wieder aufzus bauen, um daseibst die Comtoirs verschiedner Collegien anzulegen, so ist man nun darauf bedacht gewesen, das Hauptgebäude dieses Schloßes wieder zum Wohnsitze sur Die Königliche Familie einzurichten. Der vor kurzem hier verstordne geschieste Architect Harsborf hatte bereits

Det

der Rentekammer einen Plan zur Wiederaufbauung des Schloßes vorgelegt. Man besorgt, daß sein frühzeitiger Tod die Aussührung seiner Vorschläge etwas verzögern werde.

## Stockholm, den 12ten Junius 1799.

Ein Schreiben St. Majestat bes Königs an Ders Get sandten benm Reichstage, in welchem unser Monarch seine Gesinnungen über den aufgehobnen Friedens : Congreß zu Rastadt, und den neuen Ausbruch des Krieges zu erkennen giebt, und sein Contingent marschiren zu laßen sich bereit erklart, ist werth für die Nachwelt in Ihrem historischen Werke ausbewahrt zu werden. Es ist ein redendes Denks mal der politischen Weisheit, und der gerechten Denkungssart unsers Königs, und ist in Ausdrücken abgesaßt, die seis nen sestgebildeten Character, und seine wohlwollende Sorgsfalt sur das Teutsche Reich zeichnen. Er brach zu Regenst burg die Bahn, auf welcher ihm, wie man hier schon weiß, andere Teutsche Fürsten solgen werden.

Unsere innre Haushaltung hat sehr burch Mangel an Korn gelitten, weswegen der König den Besehl gegeben hat, daß das verderbliche Brandtwein. Brennen im ganzen Reische vom isten Junius bis isten September völlig eingestellt seyn soll. Auch sind 70,000 Tonnen Aogken von Außland, zu einem bestimmten Preise requirirt, und auch, zu Folge des Friedens: Tractats zu Werela, an uns abgelaßen.

Bu der in meinem vorigen Schreiben gegebnen Nacht richt von der niedergesetzten Bistations Commission über das Tribunal zu Wismar, kann ich noch hinzusügen, das auch die berden Pommerschen Regierungs Rathe, Teyles, und von Pachelbel, zu Mitgliedern bey diesem Gaschäfte ans geordnet sind, ingleichen zwey Landrathe, einer von Seisten der Pommerschen Ritterschaft, und ein andrer von Seisten der Pommerschen Städte, wie auch der Decanus der Juristen Facultät zu Greisswald. Der König hat zugleich eine umständliche Verordnung öffentlich, zur Kenntnis der ter, die Gerechtigkeit suchen, bekannt machen lasen.

Es ist auch durch eine neue Einrichtung, in den Teut: schen Provinzen ein Beamter verordnet worden, welcher gleiche Burde und Shre mit einem Regierungs: Rathe has ben, den Namen eines Procuratoris sustitize (Ober Sacht wald) suhren, und dem Amte eines Justig : Kanzlers in Schweden entsprechen soll. Zu dieser Stelle ist der Abesse des Koniglichen Hosgerichts zu Greiswald, Herr Sonnen:

11 11 3



vieles wahr ist, was hier nicht officiell bekannt gemacht wird; so entsteht darque ofters eine unangenehme Unger wißheit.

Die Festung Mantua wird jest mit allem Nachdrucke belagert. Es beißt, wenigstens hat es der Franzosische Adjudant versichert, daß 15,000 Mann Besatzung in der Festung, fast lauter entschlosne Franzosen, sich bes sänden, und 400 Feuerschlunde. Wir hoffen gleichwohl die Schlüsel dieser Festung bald hierher gebracht zu sehen.

#### Zu Paris

ift, nach schriftlichen, und andern Berichten, in offente lichen Blättern, schon der Ausbruch der im obigen achs ten Kapitel beschriebnen Revolutions : Krisis erfolgt. Um Isten Junius erflarten die beyden Rathe, daß fie nicht eher aus einander gehen wollten, bis das Directorium ihnen die verlangte Antwort über den Zustand der Re: publik zugeschickt haben murde. Diese erfolgte auch des Abends, enthielt aber nur die vorläufige Anzeige, daß die Ursachen der Uebel der Republik in dem Geldmans gel, in den vollig erschöpften Finanzen lagen. — Die benden Rathe machten darauf weitere Schritte, und ers flarten die Bahl des Directors Treilhard für ungultig, weil er, als er gewählt wurde, noch kein volles Jahr aus dem gesetzgebenden Rathe herausgewesen fen. (Eben dieß ist aber auch, wenn wir nicht irren, der Fall mit, Gienes.) Treilhard legte seine Directorstelle fogleich Un seine Stelle erwählten die benden Rathe den nieder. ehmaligen Justiz: Minister Gohier zum Director. Mer: Lin und Lareveillere-Lepaux wollten auch ihre Stellen Dagegen waren der fuhne Barras, und der listige Siepes in genauer Freundschaft mit einander. Treilhard hatte zu einigen Deputirten, bey der Bahl des Siepes gesagt: "Diegmal seyd ihr unsere Meister in der Director: Wahl geworden. Glanbt aber nicht, daß wir uns von dem Pedanten Sieves werden hofmet: 11 11 4

stern laßen. Wir werden ihm Zügel anzulegen wißen. " Und — bald drauf mußte Treilhard aus dem Director rium weichen.

Die Umftanbe waren bis jum Igten Junius in Pas ris noch in unruhiger Ungewißheit. Das Directorium hatte sich mit einer starken Garde, und mit Kanonen umgeben lagen. Die beyden Rathe hatten ihre gewohne lichen Wachen, aber das Volk auf ihrer Seite, und die Soldaten hatten auch schon erflart, daß sie sich für das Directorium nicht schlagen wurden. Unter ben vers schiednen Partheyen bemerkte man deutlich die ehmas lige Orleanssche in starker Bewegung. Die neue Freundschaft des Barras, und des Siepes war, wie es hieß, die Seele dieser Parthey. An den Mauern in Paris fand man Bettel angeschlagen, auf welchen, im Namen der Nation, ein constitutioneller König verlangt wurde. — Die Partheyen operirten gegen eine ander, und noch war es nicht enschieden, welche ben Sieg davon tragen, und welche neue Revolutions, Vere änderung zu Stande gebracht werden wurde.

#### XIV.

Allgemeiner Bericht von den Kriegs, und politischen Merkwürdigkeiten.

Der verstoßne Monat hat den Kriegs: Schanplaß an die Grenze von Frankreich selbst versest. Die Frank zösischen Eroberungen sind weg, wie eine Traumgestalt. Die Heere, die ins Herz von Oesterreich eindringen sollten, sind, in ein kleines Corps verwandelt, an den Grenzen der Provence. Moreau konnte, nach der Einnahme von Turin, sich nicht lange ben Coni halten, so surchterlich sest auch seine Position dort war. Abger schnitts

schnitten von Macbonalds Armee, burch bie täglich vers ftarfte Insurrection der Piemonteser ben Mondovi, wels the sogar die Festung Ceva eingenommen hatten, fiel er über die Insurgenten her, nahm Mondovi ein, bom: bardirte Ceva, und ließ auf ben umliegenden Wegenben Die schrecklichsten Grausamkeiten verüben. Aber indefen tam ber General Bufagovich mit feiner Avantgarbe an, schlug die Franzosen von Ceva, und Mondovi weg, so daß Moreau nun, in der Flanke bedroft, und vor der Fronte den Anzug der Defterreicher unter Melas sehend, sich gezwungen befand, über den Col di Tenda nach Mizza zu retiriren. Gin Corps Franzosen, wurde noch auf dem Ruckzuge eingeholt, und, nach einem zu Tus ein befannt gemachten officiellen Berichte, mit Berluft von 24 Kanonen, 2 Morfern, und einer Haubige, in bie Flucht geschlagen, auf der Flucht aber von den in Maßa aufgestandnen, bewasneten Einwohnern, nochs mals vielfältig angegriffen, und diese ganze Colonne ganzlich aufgerieben. Zugleich marschirte die Desterreis difch: Rugische haupt : Urmee von Turin gerade auf Cont los, inbegen eine andere Colonne burch die Thaler ben Lang, (Lasneburg) und durch die Landschaft Maus rienne, den Berg Cenis, welcher von einem Franzost ichen Detaschement besetzt war, zur Rechten liegen lagend, in Savoyen einrückte. — Das alles war wahrlich! mehr in einem Monate als sonst in mehrern Feldzügen geschahe.

Bey der Armee des Erzherzogs Carl in der Schweiz waren bis anjett, keine weitere große Begebenheiten vorgefallen. General Maßena hatte die im obigen X Kaspitel beschriebne Position auf der Linie des Albisberges noch behalten, und es waren, nur mit der Französischen Arriere: Garde, ben Baden minder erhebliche Gesechte vorgefallen. Die tapfern Oesterreicher sollten einige Zeit der Erholung, nach harten Kämpfen, genießen. — Am Ober: Rheine versammelten sich neue Franzosens

Uu 5

- Shaa:

Schaaren, und ein Corps an der Midda wurde ansehnlich verstärkt. Das Armee Corps unter dem Besehle des Grasen von Starrai hatte sein Hauptquartier zu Donaueschingen, und erstreckte sich, in Communication mit dem Erzherzoge Carl, von den Usern des Rheins ben Eglisau, dis gegen den Main hin. Dort erwartete man das neue Rußische, durch Franken anziehende Ars meccorps, von 35,000 Mann.

Indem auf dem festen Lande solche große Kriegss Begebenheiten vorstelen, sahe das Mittellandische Meer, große See: Kriegs: Scenen. Die Englische Flotte unter der Anführung des Lords St. Vincent blokirte die in Toulon eingelaufne Brester Flotte daselbst, aber nach den neuesten Berichten aus Paris, hatte diese Flotte doch Mittel gesunden, nach einigen Italienischen Hatsen, nämlich nach Genua und Livorno, Verstärkungen von Mannschast und Provisionen zu bringen, einer Schlacht mit den Engländern, unbegreislicher Weise, zu entgehen gewußt, und war nach Carthagena gesegelt, um sich bort, mit der Spanischen Flotte zu vereinigen. So waren, im Mittelländischen Meere, 50 Englische,

und 40 Franzossiche, und Spanische Linienschiffe gegen

einander, ohne die Rußischen, Turfischen, und Portus

Bon den anderweitigen-politischen Merkwürdigkeiten geben die vorhergehenden Kapitel umständliche Schilder rungen. Wir sühren hier nur, zum allgemeinen Uebers sichts Blicke, an, daß England, Nußland, das Ottos mannische Reich, Oesterreich, einige Fürsten Teutschs lands, und die bald wiederhergestellte Macht der Fürssten Jtaliens ein Bündniß formirten, welches den großen Plan der Wiedergeburt der Staatens Ordnung von Eusropa zum sesten Iwecke hatten. Die Ausführungen, und Ereigniße werden noch vielen Stof für die Geschichste geben.

XV.

Totale.

## Bermischte Nachrichten.

Mußer ber Raiserlichen Erklarung am Reichstage gu Regensburg, wegen der Ermordung der Frangofischen Gesandten ben Rastadt, die im obigen Kapitel von Teutschland zu lesen ist, hat man auch noch in einigen öffentlichen Blattern, Bemerkungen über den authentie schen Bericht, die Ermordung der Frangofischen Gefandte schaft, vorwarts Rastadt betreffend: auf hohes Verlans gen bekannt gemacht, gelesen. Diese Bemerkungen find mit einer unwiderleglich grundlichen Darstellung abges Wir behalten uns bevor, über diefen Gegenstand baldigst sehr viel zu sagen, und können im voraus ver: sichern, daß das politische Journal auch in diesem Falle, wie in so unzählig vielen andern, allein, ge: gen die Fluth falscher Vorstellungen, in dem, im vorts gen Monate befindlichen Rapitel darüber, allein -(S. 526) die reine Wahrheit, mit der ihm gewöhnli: chen freymuthigen, unparthepisch ofnen Wahrhaftigfeit angedeutet hat. Wir konnten ichon jest mehr entbeden; aber die Zeit der gangen Aufdeckung des Frevels ift nafe.

In dem officiellen Blatte des Directoriums, der Res dacteur, wird erklart, daß die bekannte Schrift, unter dem Namen Carnots, unter einem offenbar erborgten Namen, erschienen sen. Wir haben immer aus sichern Gründen uns überzeugt, daß jene Schrift einen falschen Namen habe, so viele Wahrheiten sie auch enthält, die aber auch jeder geheime Freund Carnots wißen konnte; dagegen sindet man nichts von dem was Carnot allein,

als Director wifen, und fagen konnte.

Wir erkennen mit dem verdindlichsten Danke die Gute der Uebersendung der geheimen Tractate zwischen der Fransissischen Regierung und dem Herzoge von Wirtemberg, und dem Markgrafen von Baden. — Die Ueberhäufung der neuesten Begebenheiten hat, ben der späten Eintrefigung dieser Zusendung, und genothigt, die Mittheilung dieser Accenstücke auf den künstigen Monar zurück zu legen. Sie werden indeßen ihr Interese nicht verlieren.

Carried Land

Die Herren Abonnenten dieses Journals mußen immer unsehlbar die Monatostucke mit den ersten ankommenden Posten von Zamburg, in sedem Monate, richtig und uns verweilt erhalten, so wie sie immer, unsehlbar am letten, oder vorletzen Tage sedes Monats, in Hamburg auf den Postamtern, und in der Hossmannschen Buchhandlung auss gegeben werden.

Altona, ben 25sten Junius 1799.

#### XVII.

# Inhalts=Verzeichniß

bes

## Ersten halben Jahrgangs

### 1799.

|      | Inhalt des Ersten Monatsstücks 1799.                                                                                                     |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| .*   | Sei                                                                                                                                      | te  |
| I    | Sistorisch : politische Uebersicht des Jahrs 1798. Statistischer Abrik der Wichtigkeit ber bon Franks                                    | 3   |
| - 11 | neich nun unabbangigen Insel St. Domingo.<br>Machrichten vom Neger Toukaint il Duverture<br>Bertreibung bes Konigs von Sardinien. Entsas | 17  |
| •4   | gungs Acte. Diemont wird Frangofiche Pros                                                                                                |     |
| n    | ving. Staatswerth dieses Landes ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                                                                    | 23  |
|      | schiebnen Schreiben von daber 3                                                                                                          | 30  |
| -    | Berluste des Teutschen Reichs burch die Fries bens: Beschluße zu Raftadt                                                                 | 36  |
| V    | Briefe. Aus Wien. Berlin. Frankfurt am                                                                                                   |     |
| VI   | Mann. Berbft , Rriege Begebenheiten in Italien. Gefechte. Bers                                                                           | 39  |
|      | ratherenen. Rucktug der Neapolitaner von Rom.                                                                                            | 46  |
|      |                                                                                                                                          | 53  |
| 13   | . Großbrittannisches Parlament. Berhandlungen, vom zten bis isten December                                                               | 57  |
| ,    | Reue biplomatische Auftritte in Raftabt. Reue                                                                                            | `   |
| *    | Situationen. Eine traurige Bemerkung ; . Nachrichten von verschiednen Landern. Spanien.                                                  | 5 Í |
|      | Italien. Teutschland. holland. Belgten. Preus                                                                                            |     |
|      | fen. Rufland. Turkey. Großbrittannien                                                                                                    | 64  |

| XII,    | Fernere   |          | Mus g<br>ntinopel | openhag     | en. S            | tockholi  |       |
|---------|-----------|----------|-------------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| - in    |           |          |                   | in Craff    | <i>1</i>         | ,         | 90    |
|         | Fernere   |          |                   |             |                  | w 600 and | 100   |
| XIV.    | Allgeme   |          | cticut of         | ur gent b   | otterlede        | u Mteti   | £1    |
|         | wurdigt   |          |                   |             |                  | 3         | 102   |
| XV.     | Vermisc   | hte Mai  | drichten          |             | 8                |           | 104   |
|         | ihalt d   | -        |                   |             |                  | ,         |       |
| . I.    | Geschich  | teverwi  | rrungen           | unfret 3    | eit. Un          | terbrüc   | ts    |
|         | te Babt   | beiten.  | Was 1             | Inparthe    | plich Feit       | ift i     | 105   |
| 11.     | Geburte   | : Chei   | und St            | erbe ; Liff | en ber           | ornebn    | n:    |
|         | ften St   | abte, u  | nb verfd          | giedner L   | ander            | in Eur    | 30    |
| *       | pa, von   | n Jahr   | 1798.             | Mit Ar      | merfur           | aen       |       |
| 111.    | Ueber &   |          |                   |             |                  |           |       |
| 4444    | ben eine  |          |                   | an Grantler |                  | (         | 132   |
| 14      | Bevolfe   |          |                   | hed St      | Hildren          | Maith     |       |
| - * * * |           |          |                   | eußerft r   |                  |           |       |
|         | fultate   | ilime to | denes M           | cirberts s  | ii e e e to ta i | oige of   | · ·   |
| -       |           |          | standam!          |             | SATIRA           | ~ de      | . 140 |
|         | Litterati |          |                   |             |                  |           | ,     |
| VI.     | Manifes   |          |                   |             |                  | शा. ७     |       |
|         |           |          |                   | ns: Krie    |                  | , ,       | 153   |
| VII.    | Einzeln   | e diltor | ilade An          | ge. Bem     | erfunge          | u. Ane    |       |
|         | Doten     |          | 3                 |             |                  | 1         | 161   |
| YIII.   | Briefe.   | Mus      | Berlin.           | Frankl      | urt an           | ı Mayı    | 11 is |
|         | Wien      |          | 1 -               |             | . 8              | Aut.      | 165   |
| IX.     | Großbr    | ittannif | thes Pai          | rlament.    | Berhai           | nblunge   | en    |
|         | vom 191   | ten De   | cember b          | is guften   | Janua            | r s       | 170   |
| / X.    | Geltfan   | ne Krie  | nsi Sce           | nen und     | blutig           | e Folge   |       |
|         |           | - 4      |                   | Die Fran    | _                | -         |       |
|         |           |          |                   | bas Lan     |                  |           |       |
| . 31    | Frankre   |          |                   |             | ,                | ,         | 184   |
| 711     | Reue 9    | Rorlenge | nheiten           | nif hem 6   | Innaret          |           | 41    |
| ~11.    |           |          | ger Stil          |             | e nga ;          | , , , ,   | 187   |
| ÷111    | . Nachri  | meen no  | in world          | ishnon R    | _                | Stalio    | 11    |
| YIII    |           |          |                   | mien. H     |                  |           |       |
| 1       |           |          |                   |             |                  | Sentile   | T     |
|         | iano.     | Meanke   | II. OLU           | fland.      | Duttery          | A W Y.    | 190   |
| XIA     | . Ferner  |          |                   | Kohembal    | gen. S           | torton    |       |
|         |           | Berlit   |                   |             |                  | *** ****  | 207   |
| XV.     | Milgem    |          |                   | on oen i    | politifa         | eu Mtei   |       |
|         |           | feiten . |                   | 8           |                  |           | 213   |
| XVI.    | Bermis    | dte No   | idrichtet         | 1 . 1       | *                | . 8       | 215   |
| , 0     | Inhalt    | bes 3    | Dritten           | Mon         | atsstüc          | fs 17     | 199.  |
| 1       | Bergle    | idung    | des jetig         | en Mati     | onal 1. I        | teichtbi  | ıms   |
|         | von (3    | rofbritt | annien .          | mit ben     | n bes            | ebemali   | gen   |
|         | Frankre   | ids. 11  | ir Beit f         | eines W     | blitant          | es. La    | nbe   |
|         | MALINA    | 10741 B  |                   |             | Aslama           |           | Gre   |

| a.     |                                                                                                 | ite   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ا الله | Ertrag. Manufacturen. Gin : und Musfuhr.                                                        | ٠.    |
|        | Staats : Schulden. Privat : Reichthumer : 2                                                     | 17    |
| 11.    | Erzehlungen eines Augenzeugen von ben Schick-                                                   |       |
| . 840  | salen des Konigs von Sardinien. Scheirben                                                       |       |
| \$ 22  | eines Schweizer Dificiers                                                                       | 125   |
| . 111  | Bentrage zur Geschichte der Industrie in den Ko-                                                |       |
| 111.   | niglich Danischen Staaten. Aus Kopenhagen                                                       |       |
| 9.     |                                                                                                 | 122   |
| ***    | eingesandt                                                                                      | 133   |
| Jy.    | Historische Motis von bem Leben des lettvetflorbenen Churfursten von Pfals Baiern, Carl Theodor | 106   |
| 6      | nen e dittillitiett poit Ditte Santeria Care Socope a                                           | 230   |
| V.     | Ein Krieg, wie man noch nie fab. Schrecklicher                                                  |       |
| 711    | Meapolitanischer Bolkskrieg. Frangofische Ein-                                                  |       |
|        | nahme von Neapel                                                                                | 245   |
| VI.    | Briefe. Aus Frankfurt am Mayn. Bien. Ko-                                                        |       |
| 46.    | Brogbrittannifches Parlament. Berbandlungen                                                     | 256   |
| VII.   | Großbrittannisches Parlament. Werdandlungen                                                     |       |
| - W    | vom 25sten Januar bis zisten Januar. Irlands                                                    |       |
| 9. 1   | Geschichte.                                                                                     | 264   |
| VIII.  | Frankreiche Zustand. Innerliche und auswärtige                                                  |       |
|        | fritische Situationen und Ereigniße                                                             | 272   |
| ix.    | Erofnung des Kriegs: Schauplages in Teutsch:                                                    |       |
|        | land. Und ein Schreiben aus Megensburg, ubet                                                    |       |
|        | die geheime Convention zu Raftadt                                                               | 279   |
| . X.   | Machrichten von verschiednen gandern. Spanien                                                   |       |
| 1      | und Portugall. Italien. Die Schweis. Teutsch:                                                   | :     |
|        | land. Solland. Großbrittannien. Preußen.                                                        |       |
| 011    |                                                                                                 | 288   |
| XI.    | Genealvaische Angeigen                                                                          | 320   |
| XII.   | Fernere Briefe. Aus Kopenhagen. Stockholm.                                                      |       |
| 7      | Berlin. Wien                                                                                    | 321   |
| XIII.  | Der Friedens : Congres zu Raffadt kommt in Ber-                                                 |       |
| 32.84  | ruttung, und Auflosung                                                                          | 329   |
| VIV    | Frankreiche Rriegeerflarung gegen Defterreich.                                                  |       |
| 371.   | Kriegs: Borfalle. Das neue Kunftfick - :                                                        | 332   |
| VV     | Allgemeiner Bericht von den politischen Merk:                                                   | 23-   |
| C 3    |                                                                                                 | 335   |
| VIII   | Bermischte Nachrichten                                                                          | 336   |
|        |                                                                                                 | _     |
|        | Inhalt des Vierten Monatsstücks 1799                                                            | • . ( |
| ···al  | . Ueber ben neuen Krieg und feine neuen Gigen:                                                  |       |
|        | beiten .                                                                                        | 337   |
| 11.    | Bevolkerunge ; Zustand ber Koniglich : Danischen                                                |       |
| ę      | Staaten. Authentisch : vollständige Liften aller                                                |       |
|        | Gebornen, Geftorbnen, und Copulirten; vom.                                                      |       |
|        | vorigen Jahre. Resultate von gehn Jahren                                                        | 341   |
| 111    | . Alliang: Tractat des Raifers aller Reußen, und                                                |       |
| 1.0    |                                                                                                 | Des   |

| •               | bes Ottomannischen Großberen. In genquer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                 | Uebersetzung aus der Urschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346  |
| IV.             | . Historisch : Geographischer Abrif von Graubunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352  |
| V.              | Biographische Stigge Des Pringen Eduard von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                 | England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 357  |
| VI.             | Ginzelne bifforische Buge und Anefboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 363  |
| VII.            | Briefe. Que Bien. Frankfurt am Dapn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 368  |
| VIII.           | Großbrittannisches Parlament. Berhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200  |
| , , , , , , , , | vom 26sten Februar bis 4ten April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |
| 1X.             | Frankreiche innret Buftand. Die Pentarchie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 375  |
|                 | kommt in Noth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400  |
| X.              | Geschichte bee Frangofischen Rriege in Teutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380  |
| 4               | land. Desterreiche Beld, und seine Siege. Schlach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                 | ton hen Ofrach hen Stackach Rickeys hen Cons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 2               | ten ben Oftrach, ben Stockach. Ruckzug ber Fran:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| * T             | zosen über den Rhein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388  |
| Y. V.1.         | Frangofischer Krieg in Italien. Fünf Treffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 4714            | Funf Desterreichische Siege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403  |
| XII.            | Ende des Friedens: Congreßes ju Raftadt. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~    |
| 41.2            | Raifer erklart alle Berhandlungen für nichtig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 412  |
| XIII.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 90              | Italien. Teutschland. holland. Großbrittan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    |
|                 | nien. Preußen. Rufland. Turfay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415  |
| XIV.            | Fernere Briefe. Aus Ropenhagen. Stockholm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| •               | Wien. Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 438  |
| XV.             | The state of the s |      |
|                 | schen Merkwurdigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445  |
| KVI.            | Vermischte Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448  |
| C               | inhalt des Fünften Monatsstücks 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.30 |
| 1               | Olhris han Wantusta maldra Grantmitt Sind Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |
| I.              | Abrif der Berlufte, welche Frankreich burch bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **   |
|                 | Revolution und ben Krieg in der Bevolkerung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                 | dem Ackerbau, ben Colonien, und bem Commers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · *  |
|                 | bis jetzt erlitten hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 449  |
| 11.             | Meuer merkwardiger Bericht ber Untersuchungs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                 | Committee bes Englischen Parlamente, über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                 | Revolutions: Berschwörung, und die Propaganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 457  |
| ; III.          | Ausfuhr : Liften von Gothenburg, Bevolkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                 | von Gothenburg und Abo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 469  |
| IV.             | Staatsmerkwurdigkeiten ber Defterreichischen Mo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 8 :             | M A Keli LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 I |
| . V.            | LATERIAL HALLAND CONTRACTOR OF THE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 475  |
| VI.             | Bridge Office Comments and Comments of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 479  |
| VII.            | Frankreiche Situationen, im Innern, und in aus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 767  |
|                 | White age Constitution of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102  |
| VIII.           | Großbrittannisches Parlament. Berhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 485  |
| w-              | Many Lane Oliveril Cia Ville Con.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | int  |
| IX.             | Siegreiche Fortschritte ber Desterreichische Rufie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 L |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nen  |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ichen Waffen in Italien. Schlachten. Frange:                                           | 5.   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                       | Afche Mieberlagen. Große und weite Desterreis                                          |      |
| 1 .                                   | dische Eroberungen                                                                     | 495  |
| X.                                    | Frangofischer Krieg in Teutschland, am Rheine,                                         | . 7  |
| 100                                   | an den Grengen der Schweit                                                             | 508  |
| XI.                                   | Tragischer Nachtrag zu bem verwichnen Friebens:                                        |      |
| -                                     | Congrese in Rastadt. Politischer Ruckblick :                                           | 512  |
| 3711                                  | Machrichten von verschiednen gandern. Spanien                                          | . ,  |
| 2.5                                   | und Portugall. Italien. Die Schweiz. Teutsche land. Großbrittannien. Holland, Preußen. |      |
|                                       | Rußland. Turken. Frankreich                                                            | 521  |
| XIII.                                 | Fertiere Briefe. Aus Ropenhagen. Stochholm,                                            | 3.2. |
| * ,                                   | Wien. Constantinopel                                                                   | 547  |
| XIV.                                  | Allgemeiner Bericht von ben Kriege, und politis                                        | 745  |
| • • .                                 | fcen Merkwurdigkeiten                                                                  | 556  |
|                                       | Bermischte Nachrichten s                                                               | 560  |
| . 3                                   | nhalt des Sechsten Monatsstücks 1799                                                   | ).   |
| I.                                    | Bestand und Schiffahrt ber Danischen Monarchie,                                        |      |
|                                       | handel und Schiffahrt. Bilang                                                          | 56x  |
| II.                                   | Authentische Lifte und Parallele aller in biefem                                       |      |
| • •:                                  | Rriege genommenen und verlornen Kriegsschiffe                                          | 567  |
| III.                                  | Reuefte Historisch : Statistische Litteratur in                                        |      |
| 1                                     | Teuschland ,                                                                           | 585  |
| IA.                                   | Erklarung bes Konigs von Schweben zu Regens:                                           |      |
| ÷ 37.                                 | burg über ben jetigen Krieg. Mit Bemerkungen                                           | -    |
| 3/1                                   | Einzelne historische Buge und Anekboten Großbrittannisches Parlament. Werhandlungen    | 596  |
| 4.79                                  | vom zen Mai bis 4ten Junius                                                            | 601  |
| VII.                                  | Briefe. Aus Berlin. Frankfurt am Dann.                                                 | 400  |
| •                                     | Wien. Constantinopel                                                                   | 605  |
| VIII.                                 |                                                                                        |      |
| •                                     | nen und Vorgange biszum soten Junius                                                   | 611  |
| ix.                                   | Italienischer Rrieg. Reißende Eroberungen u. Sies                                      |      |
|                                       | ge ber allitten Urmeen. Italiens Bieberberftellung                                     | 617  |
| X,                                    | Rriegogeschichte des Ergberzoge Carl. Eroberun:                                        |      |
| ~1°                                   | gen und Siege in der Schweis                                                           | 631  |
| - A1.                                 | Nachrichten von verschiednen Landern. Italien.                                         |      |
| ,                                     | Spanien. Großbrittannien. Holland. Teutsche.                                           | 1.0  |
| XII.                                  |                                                                                        | 638  |
| XIII.                                 | Fernere Briefe. Que Ropenhagen. Stockholm.                                             | 657  |
|                                       | Mana Mana                                                                              | 659  |
| XIV.                                  | Allgemeiner Bericht von ben Rriegs: und politis                                        | - 12 |
|                                       | schen Merkwürdigkeiten                                                                 | 664  |
| XV.                                   | Bermischte Rachrichten. 14                                                             | 667  |
| XVI.                                  |                                                                                        | 668  |

Fortschritte der Litteratite, um bie wahrhafte Aufflarung ber Zeitgeschichte, und um bie Berbreitung vieler, jest oft angefeindeten, Kenntniße der gefunden Bernunft find Dem unparthenischen Publicum bekannt. Gegenwartige von ihm veranstaltete Uebersetung jener clasischen Stine des Franzdsischen Tacitus, ift, ohngeachtet wir dieselbe bereits in Teutscher Sprache besitzen, eine neue Bermehe rung feiner Unspruche auf Die Dantbarkeit ber hiftorischen Lefewelt in Teutschland. Gie vereinigt bie Borguge der moglichften Genanigfeit mit ben gewählteften Musbrut. Ben ; was ihr aber einen ausgezeichneten Werth, und ihrer Lecture, felbft auch fur ben, ber bas Original gelefen bat; neuen Mer giebt, find die fichanbaren Unmerkungen, von Denen sie begleitet ift, und die angehängten Bufage und Abhandlungen - eine Ausseichnung, welche faft allen Durch herrn Dyt beforgten Berteutschungen ausländis fcher Werke eigen ift. Go gern wir auch ben ber Anfahe rung der lehrreichen Erorterungen, und ben dem inter reganten Anhange verweilen mochten, welcher unter ans Der Die Bemerkungen eines Schweizer Defficiers über Die sormalige Schweizerische Rriegsverfagung, und ihren Gin. fluß auf die Vertheidigung bes Cantons Bern im Mars 1798, ein Bergeichniß ber Kriegsmacht ber Schweiter, nebft einer Schildrung ber Wertheidigung Berns von einem Augenzeugen, und ein schones Schreiben ber bes Fannten Frau von Berlepfch über dies Wert Mallets bu Pan enthält; so nothigt uns doch Mangel an Raum bier abgubrechen, und eine ausführlichere Beurtheilung auf Bunftig ju verfparen. -

Mit Bergnügen sehen wir aus den Anzeigen der Oberstaufigischen Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1798, (Görlit in 4. 446.) daß diese Gesellschaft noch fortdauernd durch ihre fortgesetzen gelehrten Arbeiten ruhmvoll zur Erweitrung der mannichsaltigen Facher scientissicher Kenntnisse bepträgt. Besonders verdient die darin enthaltene Abhandung über den Zweck und den Nupen einer Provinzial: Gesellschaft der Wissenschaften, in Rücksicht ihrer Gründlichseit, und der guten Aussührung dieses wichtigen Gegenstandes, die Ausmerksamkeit der Litteratoren. Uebrigens giebt diese kleine nügliche Schrift Nachricht von den erfolgvollen Bemühungen der Oberlaustisischen Gesellschaft der Wißenschaften, nebst Anzeigen von den Witgliedern derselben, und dem Zustande, und den verschiedenen Sammlungen dieses um die Beforderung varenlandischen Geschramkeit verdiensten vollen Institus.

## Inhalt bes Sechsten Monatestricks. 1 7 9 9.

I. Westand und Staatsfrafte ber Daniften Monar: die Fortfebung.

M. Authentische Lifte und Paraffele aller in Diesene Kriege genommenen, ober verlornen Kriegsschiffe, und Fregotten, aller ger Gee Rriegführenden Michte. Fortsetang.

III. Neueste Historisch : Geographisch : Statistische

Litteratur in Teufchland.

IV. Ertidrung bes Ronigs von Schweben, am Reiches tage ju Regensburg; über den jesigen Rrieg. Mit einleitenben Bemerfungen.

V. Einzelne hiftorische Buge und Anefdoten.

M. Großbrittannisches Parlament. Berhandlungen vom 7ten Dal, bis 4ten Junius.

VIII. Briefe. Aus Berlin. Frankfurt am Mann. Mien. Constantinopel. VIII. Frankreiche neue Revolutions : Rriffs. Sicuas

tionen, und Borgange bis jum roten Junius.

IX. Italienischer Krieg. Reifende Eroberungen. und Siege der alligten Armeen. Staliens Bies berberftellung.

X. Rriegsgeschichte bes Ergherzogs Carl.

und Eroberungen in der Schweiz.

XI. Dachrichten von verschiednen Landern. Italien. Spanien. Großbrittannien. Solland. Tentiche tand. Preußen. Rufland. Turken.

XII. Dienealogische Anzeigen.

XIII. Gernete Biefe. Mus Ropenhagen. Stocholm Wien. Paris. Mene Scenen.

XIV. Allgemeiner Bericht von den Kriegs : und politis fchen Mertwurbigfeiten.

XV Bermifchte Madrichten.

XVI. Inhalts : Bergeichnis bes eiften Ralben Jahr gangs 1799,



J. Obermeia

Buchbind

Rottenby Google

